



j .



## Weichichte

\*\*\*

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Bom V. bis jum XVI. Jahrbundert.

Ben

Ferdinand Gregoroviue.

3meite burdgearbeitete Huflage.

Pritter Banb.



Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Budbanblung. 1870.



#### Inhalt bes britten Banbes.

## fünftes Buch.

## Erftes Capitel.

- 1. Reue Stellung der Stadt Rom jur Bett. Berhattnis bes Raifers und Papfis ju Rom. Leo reist wieder ju Carl. Arbuif von Rorthumberstand in Rom. S. 3.
- 2. Bipin fittbi i. J. 810. Bernhard König von Jtalien. Ludwig I. wird in Nachen jum Mittalifer der Mömer gefrönt. Ted Carl's des Großen. Seine weltgeschichtstiche Bedeutung. Mangel der Localfagen von ibm in der Stadt Rom. S. 17.
- 3. Tumulte in Rom. Bernhard wird jur Untersuchung in die Stadt geschäft. Lee III. siebt i. 3. 816. Bauten Leo's in Rom. Charatter der damaligen Architettu und Runft. Die Titellirechen und die nambatten Afolfter Rom's in jener Epoche. S. 23.
- 4. Stephan IV. Papft. Seine Reife zu Ludwig. Sein schneller Lod. Schleunige Mahl und Ordination Paschalis I. Das salfche Tiplom Ludwigs. S. 35.

#### 3meites Capitel.

- Lothar wird Mitfaifer. Empörung und fall bes Abnigs Bernhard.
  Softar König bon Italien. Erien Könung in Som. Er schlägt bert sein faisertiches Tribunat aus.
  Berner Berner Beschalt weicht bem faiserlichen Richtrupuch aus. Cein Zob. E. 41.
- 2. Pajchatis bout die Rirchen ber S. Cacitia in Trastebere, ber S. Praffebe auf bem Esquifin, ber S. Maria in Domnica auf bem Edius. S. 51.

- 3. Eugenius II. wird Papft. Lothar fommt nach Rom. Geine Conftitution vom Jahr 824. Eugenius ftirbt im Auguft 827. S. 58.
- 4. Balentinus I. Papft. Gregor IV. Bapft. Die Saracenen bringen ins Mittelmeer. Sie ftiften ihr Reich in Sicilien. Gregor IV. baut Reu-Oftia. Berfall ber Monarchie Carl's. Lubwig ber Fromme stirbt. Lothar, alleiniger Kaiser. Die Teilung von Berbun i. J. 843. S. 67-
- 5. Leibenschaftliche Begier nach bem Besit von Reliquien. Die heil. Leichen. Ihre Transkationen. Charatter ber Pilgersahrten jener Zeit. Gregor IV. baut die Bassisia bes S. Marcus neu. Er stellt die Aqua Sabbattin vieber her. Er baut die päpstliche Rilla Draco. Er stirbt im Jahr 844. S. 76.

#### Drittes Capitel.

- 1. Sergius II., Papft. Der König Ludwig tommt nach Rom. Seine Krönung; seine Zerwürsnisse mit dem Papft und den Römern. Siconols in Rom. Die Saracenen übersallen und plündern S. Peter und S. Paul. Sergius II. stirbt i. J. 847. S. 89.
- 2. Leo IV. wird Papft. Brand im Borgo. Liga von Rom, Reapel, Amalfi und Gaeta gegen die Saracenen. Der Seefieg bei Oftia im Jahr 849. Leo IV. erbaut die Civitas Leonina. Ihre Mauern und Tore. Die Distiden auf ihren Haupttoren. S. 99.
- 3. Leo IV. ummanert Portus, und übergibt ben hafen einer Corfencolonie. Er baut Leopolis bei Centumcella. Civita Becchia. Er ftellt horta und Ameria ber. Seine Rirchenbauten in Rom. Seine Beihgeschete. Unerschöpflicher Reichtum bes Kirchenschapes. Frascati. S. 110.
- 4. Ludwig II. wird zum Kaifer gefröut. Absehung bes Carbinal Anastasius. Ethelwolf und Alfred in Rom. Proces gegen ben Magister Militum Daniel vor dem Tribunale Ludwig's II. in Rom. Leo IV. stirbt im Jahr 855. Die Fabel von der Päpstin Johanna. E. 117.

#### Biertes Capitel.

1. Benedict III. wird zum Papft getrählt. Tumult in Rom wegen ber Papftwast. Invasion bes Carbinals Anastasius. Festigkeit ber Römer gegenüber ben taiserlichen Legaten. Benedict III. wird am 29. Sept. 855 ordiniet. Ludwig II. alleiniger Kaiser. Freundliche Beziehungen Rom's zu Brzanz. S. 124.

- 2. Ricolaus I. wird Papft. Er unterwirft sich ben Erzbischof von Ravenna. Das griechische Schisma bes Photius bricht aus. Beziehungen Rom's zu ben Bulgaren. Die bulgarischen Gesanbten bes Königs Bogoris in Rom. Formosus geht als Missionär nach Bulgarien. Bersuch Rom's bieses Land zu seiner kirchlichen Probinz zu machen. Die bulgarische Constitution Ricolaus' 1. S. 129.
- 3. Der Streit wegen Balbraba. Nicolaus verbammt die Shnobe von Met, und sest Gunther von Ebln und Theutgaub von Trier ab. Ludwig II. tommt voll Jorn nach Rom. Excesse seiner Truppen in ber Stadt. Trot ber beutschen Erzbischöse; Festigkeit und Sieg bes Basst. S. 139.
- 4. Sorge Nicolaus' I. für die Stadt Rom. Er stellt die Jovia und die Trajana her. Er besestigt Oftia von neuem. Seine geringen Bauten und Weisgeschente. Justand der Wissenschaften. Das Schul-Stict Lothar's vom Jahr 825. Die Decrete Eugen's II. und Leo's IV. wegen der Barochialschulen. Griechische Mönche in Rom. Die Bibliotheten. Die Cobices. Die Münzen. S. 145.
- 5. Unwissenheit in Rom. Die Römer werben von ben Arabern, Griechen, Franken und Deutschen beschämt. Das Papstum allein findet seine Chronisten. Der Liber Pontificalis bes Anastalius. Seine Entethung, sein Charakter. Uebersetzungen bes Anastalius aus bem Griechischen. Das Leben Gregor's bes Großen von Johannes Diaconus. S. 154.

### Fünftes Capitel.

- 1. Beginnende Suprematie von Rom. Der Kirchenstaat. Die pseudoistoorischen Decretaten, Ricolaus I. fitrbt im Jahr 867. habrianus II. wurd Papst. Lambert von Spoleto überfällt Rom. Die Feinde habrian's in Rom. Unthaten des Cleutherius und Anastasius, und ihre Bestrasung. 5. 161.
- 2. Erneuerter Streit um Walbrada. Meineib Lothar's. Sein bemütigender Eupflang in Rom, sein schneller Tod. Der Kaifer Lubwig in Untertalien. Begriff bes Jauperiums in jener Zeit. Brief Lubwigs an ben Kaiser von Byzanz. Schändung des Kaisertums durch den Ueberfall in Benevent. Lubwig tommt nach Rom. Er wird noch einmal gefrönt. Die Römer ertlären Abalgisus von Beneveut zum Tyrannen und Feind der Republit. S. 170.
- 3. Johann VIII. wird Papft im Jahre 872. Tob bes Raifers Ludwig II. Die Sohne Ludwig's von Deutschland, und Carl ber Rable ftrei-

ten um den Besith Italien's. Carl der Kahle wird Raiser im Jahre 875. Bersall der imperatorischen Gewalt in Rom. Carl der Kahle wird zum König Jtalien's gewählt Die deutsche Haction in Rom. Excesse des Boels. Korntosius von Bortus wird excommunicitst. S. 179,

4. Die Saracenen verwüsten die Campagna, Alagebriefe Johann's VIII. Liga ber Saracenen mit den süditalischen Seeftädten. Glanzende Thätigfeit Johann's VIII.: er siellt eine Flotte auf, er unterhandelt mit den unteritalischen Fürsten, er besiegt die Saracenen am Cap der Circe. Zuftände in Süditalien. Johann VIII. baut Johannipolis bei S. Raul. S. 188.

## Sechstes Capitel.

- 1. Schwierige Stellung Johann's VIII. zu Lambert und zum Kaiser. Er bestätigt noch einmal die Kaiserwürde Carl's des Kahlen. Die Spinden von Nom und Navenna im Jahr 877. Decrete Johann's wegen der Patrimonien. Die päpstlichen Kanmergüter. Fruchtlofe Bersinche das Lehnswesen abzuwehren. Tod Carl's des Kahlen. Triumf der beutschen Partei. Drobende Haltung Lambert's und der Exilirten. Ueberfall Nom's durch Lambert, und Gesangennahme des Papste. Johann VIII. slieht nach Frankreich. S. 199.
- 2. Johann auf der Spnode von Tropes. Der Herzog Boso wird sein Gunstling. Er begleitet ihn nach der Lombardei. Seine Pläne scheitern. Diplomatisches Genie Johann's VIII. Carl der Dick wird König Italien's, auch in Rom zum Kaifer getrönt, im Jahr 881. Ende Johann's VIII. Seine fühnen Entwürfe. Sein Charatter. S. 204.
- 3. Marinus I., Bapft. Er stellt Formosus wieder her. Er stürzt Guibo von Spoleto. Habrian III., Papft im Jabre 884. Die ihm sälschich zugeschriebenen Decrete. Stephanus V., Papst. Gebrauch nach bem Iod eines Papste das Patriarchium zu plündern. Luxus der Bischöfe, Dungerente in Rom. Absehung und Tod Carl's des Diden. Ende des Carolinischen Kaisertums. Ungelöste Ausgabe Italien's. Kanpf Berengar's und Guido's um die Krone. Guibo erneuert das frantische Kaisertum im Jahr 891. Iod Stephan's V. S. 216.

#### Siebentes Capitel.

1. Formosus, Papst, im September 891. Die Faction Arnusses, und die Faction Guido's. Der Gegencandidat Sergius. Formosus fordert Arnuss zum Römerzuge aus. Amuss im Italien. Guido fitrbt, Lambert folgt ihm in der Kaiserwlirde. Arnulf zieht nach Rom. Er nimmt die Stadt mit Sturm. Er wird zum Kaiser gekrönt, im April 896. Die Römer schwören ihm Treue. Seine unglückliche Rücktehr. Tob des Formolus, im Mai 896. S. 226.

- 2. Berwirrung in Rom. Bonifacius VI. Papft. Stephanus VI. Papft. Die Leichensprobe; das Tobtengericht über Formosus. Die Bassitita ves Lateran stürzt ein. Ursachen jenes empörenden Frevels. Der gibell des Augilius. Die Jnvective gegen Rom. Schreckliches Ende des Bapfts Stephanus VI. S. 234.
- 3. Romanus Papft. Theodorus II. Papft. Er bestattet die Leiche bes Formosus. Nach Theodor's Tode sucht Sergius sich des Papsttums zu bemächtigen, und wird vertrieben. Johannes IX. Papst im Jahr. 898. Er stellt die Ehre des Formosus fer. Sein Tecret wegen der Conservation des Papsts. Seine Venmösung das Kaisertum Lambert's wir frästigen. Plöhlicher Tod Lambert's. Berengar König Italiens. Die Ungarn sallen in Italien ein. Ludwig von der Provence tritt als Prätendent aus. Tod Johann's IX. im Jusi 900. S. 241.

## Sechstes Budy.

### Erftes Capitel.

- 1. Uebergang jum X. Jahrhundert. Benedictus IV. trönt Ludwig von der Provence jum Kaifer im Jahr 901. Die angeschensten Optimaten Rom's zu jener Zeit. Die Käpste Leo V. und Christophorus. Sergius III. wird Papst. Bullen von ihm. Er baut die lateranische Bastilta wieber auf. Die Käpste Anastalius III. und Lando. S. 253.
- 2. Johann X. Seine Bergangenheit. Er verdankt die Tiara der Römerin Theodora. Deren Gemal Theophylactus, Conful und Senator der Römer. Der Emporfömmling, Alberich. Sein Berhältniß zu Marozia. Theodora und Marozia. S. 261.
- 3. Schreckliche Berwüftungen burch bie Saracenen. Farfa wirb zerftört. Subiaco. Saracenische Raubburgen in der Campagna. Johann X. bietet Berengar' die Raiserkrone. Einzug Berengar's in Rom, und seine Krönung, Anfangs December 915. S. 272.
- 4. Feldug gegen die Saracenen. Kämpfe in der Sabina und Campagna. Bertrag Johann's X. mit den unteritalischen Fürsten. Bernichtung der Saracenen am Garigliano im August 916. Rüdtehr des Bapfts und Alberich's nach Rom. Die Stellung Alberich's. Sturz Berengar's. Dessen Rolgen in Rom. Ungewisses Swed Merchage. 279.

5. Bertreibung Aubolf's bon Burgund. Intriguen ber Meiber, um ugo zu erfeben. Johann X. fchiefst mit ihm einen Bertrag. Warozia bermäll fich mit Guido von Aufeien. Johann's X. Bedeningniß in Nom. Sein Bruber Petrus üreb vertrieben. Revolution im Nom. Gemoedung bes Petrus. Etuz und Do. Johann's X. S. 289.

#### 3meites Capitel.

- 1. Die Ikhfte von VI. und Stehhanus VII. Der Gofin Maragiel's efteigt als Johannes XI. bern pühftlichen Stul. Der König hugo. Maragia bietet ibm ihre hand und Nom an. Jere Armaliung. Die Engefsburg. Revolution in Nom. Der junge Albertich bemächtigt fich ber Geracki.
- Charafter ber Umwöljung in Bom. Alberich Princeps und Senator omnium Romanorum. Begriff biefer Litel. Der Senat. Die Senatrices. Grundlagen der Gerwalt-Alberich's. Die Ariftstratie. Zufland der römischen Bürgerichalt. Die Stadtmittig. Das Juftigwefen unter Alberich. S. 304.
- 3. Mäßigung Alberiadw. Sings belagert wiederspiell Bom. Er vermält Michrig fein. Zocher Albe. Deffin Belgibungan zu Bygang. Nev VII. Bapß im 3. 936. Niddbild auf die Bedeutung des Benedelinisfens Möndelume. Ben Berale. Die Einmisfe Herbert. Zehägfeit Michrig in biefem Zinn. Des von Clump in Rom. Joerstehung der Geföhigte von Rarta. Der Breinin Zohn. 2. 315.
- 4. Eirspanss VIII. 394ff, 1938. Mibridy unterbrieft einen Suffans. Nacimul II. Bayli, 1942. Reur Belagerung Remö burd 9049. Geil Euro burd Berengar som Jorca. Leiber Sindig von Jialim. Friebrunffelm fügu um Mikrefin. Agspairts II. 394ft, 1946. Teð Celparts. Berengartus Sindig von Jialim. 1950. Die Jialimer rufen Elto ben Gergen. Geduð Jialimi an ber gemeilyerfight. Mikrefin möst Elto ben Som ab. Berengar mirb Eltor Staffall. Zob Mibridy 6 i. 3. 1954. 2, 330.

#### Drittes Capitel.

- 2. Das Privilegium Otto's. Johann und die Römer huldigen ihm. Wiberspruchsvolle Stellung Johann's. Er conspirirt gegen ben Kaiser. Er nimmt Abalbert in Rom auf. Dtto zieht wieder in Rom ein, woraus ber Papft entslieht. Der Kaiser nimmt den Nömern die freie Papstwahl. Die Rovember-Spnode. Absehung Johann's XII. Leo VIII. Mißglückter Ausstand ber Römer. Dtto verläßt Rom. S. 350.
- 3. Rüdtehr Johann's XII. Leo VIII. entslieht. Er wird auf einem Concil abgeseht. Rache Johann's au seinen Feinden. Er stirdt im Mai 964. Die Römer wässen Benedict V. Otto führt Leo VIII. nach Rom zurück. Benedict V. wird abgeseht und exitirt. Unterwerfung des Papstums unter den deutschen Kaiser. Das Privelegium Leo's VIII. S., 362.
- 4. Otto tehrt heim. Leo VIII. ftirbt im Frühling 965. Johansnes XIII. wird Papft. Seine Familie. Er verfeindet sich die Romer. Seine Bertreibung. Otto rückt gegen Rom. Der Papft wird wieder aufgenommen. Barbarische Bestrafung der Aufständischen. Der Caballus Constantin. Klagestimme über den Fall Rom's unter die Sachsen. S. 369.

#### Biertes Capitel.

- 1. Kaifertrönung Otto's II. Die Gesanbichaft Liubprand's in Byzanz. Praneste ober Palestrina. Berleihung bieser berühmten Stadt an die Senatrig Stephania, im Jahr 970. S. 379.
- 2. Bermälung Theophania's mit Otto II. in Rom. Benebictus VI. Papft, 973. Otto ber Große fitibt. Bewegung in Nom. Die Familie ber Crescentier. Die Caballi Marmorei. Nömische Junamen in jener Beit. Crescentius be Theobora. Sturz Benebict's VI. Erhebung bes Ferrucius als Bonisacius VII. Seine plögliche Flucht. Duntles Ende bes Crescentius. S. 386.
- 3. Benedictus VII. Papft, 974. Er beförbert die clunische Resorm. Er restaurirt Kirchen und Riöster. Das Kloster S. Bonisacins und Alegius auf dem Awentin. Legende von S. Alegius. Otto's II. italienischer Zug. Seine Anwesenheit in Rom, zu Oftern 981. Sein unglücklicher Zeldzug in Calabrien. Johann XIV. wird Papst. Tod Otto's II. in Nom, am 7. December 983. Sein Gradmal in S. Beter. S. 397.
- 4. Ferrucius fehrt nach Rom gurud. Schredliches Ende Joh's. XIV. Terroriftisches Regiment Bonifactus' VII. Sein Sturz. Johannes XV. Papft, 985. Cersentius bemächtigt sich ber patricischen Gewalt Theophania fommt als Regentin bes Reichs nach Rom. 36r faiferliches Auftreten. Sie beruhigt Rom. S. Abalbert in Rom. S. 405.

#### Bunftes Capitel.

 Ziefer Berfall bes Baphtums, Jimeethe ber gallifden Bildele geraf Bum, Erichtige Zelfung ber keinelsjonene, Durtle Guffahre in Rom. Ereferntius reigit ble welltige Benatt an fick. Joebann XV. em flitch. 20: Mömer nehmen tim niebere auf. De fitcht im Jack 1966. Cito III. reibed Gerger V. Zer erie beruffek Boght. Mitterserfang bes Baphtums unter bab beruffek ßallertum. Ette III. wirh jum Raifer gerfeit, 21. Mit 1966. 2, 410.

2. Struttellung ber tömlichen Schellen, Gerichentius wird begnable, I-balbert mig Som verfalfen, Ger f\(\text{first}\) f\(\text{of}\) in Watterterne, Die Justerlicht signe verfalgen, Gericht signe state gegen Saptitum und Raifertum. Gerichentius berigtet Gerape V. Ger bieb ergenmunisiert. Ilmussilsung in Som. Gerichentius erbeit Spilagathus die Zodom XV. und fren highlichen Zuld. G. 1954.

3. Die herrschaft des Erescentius in Rom. Dito rüdt gegen die Etadi. Schredliches Schiefial des Gegenpapifs. Gerscentius verteibigt sich in der Engelsburg, Bertschiedene Berichte über sein Ende. Der Wens Malus oder Monte Mario. Geoloprift auf Gersentius. S. 435.

#### Cechetes Capitel.

1. Folgen bes Sturges von Erefcentius. Seine Berwandte in ber Sabina. Der Abl Jugo von Jarfa. Buftande biefes faiferlichen Alofices. Merthubridger Process bes Abts mit ben Presbytern von S. Custachius in Rom. 447.

2. Zas Juftigwesen in Rom. Die Judices Balatini oder Ordinarii. Die Judices Dativi. Einschungsformel für den römischen Richter. Formel bei Erteilung des römischen Bürgerrechts. Ceiminalrichter. Confusn und Comittes mit richterlicher Gewalt in den Landflädern. S., 450.

3. Die faiferliche Blat, in Rom. Roffergarde. Pfoltageal. Rofferichen Bekond. Padpfliche Pfolt, und Kammer. Mbgaben. Berringerung der Einfänfich bek Sattenan. Berfolfenderung der Kirchengliere. Cremitionen der Bifdöffe. Marefennung der Lechnberetröge durch die edmidde Riche um das Jade 1000. de. 463.

4. Dito III. pilgert nach bem Garganus. Zob Greger's V. im gebruat 1999. Gerbert. S. Somusalb in Rabenna. Gerbert als Spiwefter II. Phontaftifder Josen Dito's III. in Brug aus die Serffettung bes römiligen Riches. Er fleibet fich in die Josensen von Bhann. Dos Geremonienbuch für feinen Der. Der Battelius. S. 472.

- 5. Anfang bes Pontificats von Shlvester II. Eine Schentung Otto's III. Erste Ahnung ber Kreuzzüge. Ungarn wird römische Kirchenproving. Otto III. auf bem Abentin. Sein Mysticismus. Er tehrt nach Deutschland zurück. Er kommt wieder nach Italien i. J. 1000. Schwierige Lage Shlvesters II. Die Basilika S. Abalbert's auf der Tiberinsel. S. 484.
- 6. Tibur ober Tivoli. Empörung biefer Stadt. Ihre Belagerung und Schonung durch Otto III. und den Papft. Aufstand in Rom. Berzweifelte Lage Otto's. Seine Rebe an die Römer. Seine Flucht aus Rom. Sein lehtes Jahr. Sein Tod am 23. Januar 1002. S. 495.

### Siebentes Capitel.

- 1. Die Barbarei des X. Jahrhunderts. Aberglauben. Unbildung bes römischen Elerus. Invective der gallischen Bischöfe. Merkwürdige Entgegnung Rom's. Berfall der Klöster und Schulen in Rom. Die Grammatit. Spuren von theatralischen Aufschrungen. Die Bulgärsprache. Völliger Mangel literarischer Talente in Kom. S. 508.
- 2. Langfame Rüdkehr der Wissenschaften. Gregor V. Das Genie Spiverster's II. ein Frembling in Rom. Boethius. Die italienische Geschichtschreibung im X. Jahrhundert. Benedict von Soracte. Der Libell von der Imperatorischen Gewalt in der Stadt Rom. Die Kataloge der Päpste. Die Vita S. Abalbert's. S. 521.
- 3. Die Stadtbeschreibungen. Der Anonymus von Einsiebeln. Thätigkeit ber Sage und Legenbe in Rom. Die Mingenben Statuen auf bem Capitol. Die Sage vom Bau bes Bantheon. Die Graphia ber golbenen Stadt Rom. Die Memoria Julii Casaris. S. 529.
- 4. Die Regionen der Stadt im X. Jahrhundert. Die Straßen. Damalige Bauart. Beschreibung eines Palasts. Große Anzahl großer Ruinen. Blünderung Rom's durch die Römer. S. 542.
- 5. Wanderung durch Rom zur Zeit Otto's III. Palatin. Septizonium. Forum. S. Sergius und Bacchus. Infernus. Marforio. Capitol. S. Maria in Capitolio. Campus Caloleonis. Die Trajansfäule. Die Säule des Marc Aurel. Campo Marzo. Mons Augustus. Die Navona. Farfensische Kirchen. S. Custachius in Platana. Legende des S. Custachius. S. Maria im Minervium. Camigliano. Arcus manus carneae. Parione. Tiberbrücken. Die Tempel der Fortuna Birilis und der Besta. Schlußübersicht. S. 551.

The Control of the Co

## Beidichte

# Stadt Rom.

Dritter Banb.

• 

# Fünftes Buch.

Die Stadt Rom in der Epoche der Carolinger, bis zum Jahre 900.

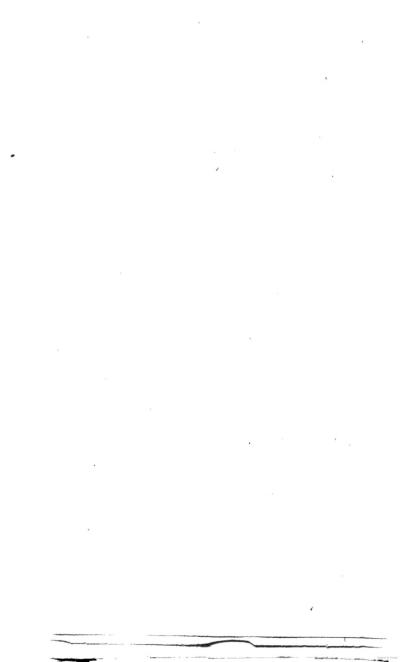

## Erftes Capitel.

1. Reue Stellung ber Stabt Rom jur Welt. Berhältniß bes Kaifers und Papfis zu Rom. Leo reist wieber zu Carl. Arbulf von Northumberland in Rom.

Carl entlehnte ben Titel feines Reiches von Rom, aber die antite Form wurde wesentlich mit germanischem Gehalt erfüllt. Wenn man biefes neue Reich bas germanisch=romische nennt, fo fpricht man damit die Berbindung der Gegenfaße aus, auf benen die Entwidlung Europa's berubt. Die eine Rationalität führte die Geschichte ber Menschheit wie in un= unterbrochener Erbfolge fort, und brachte die Guter der alten Cultur, fammt ben 3deen bes Chriftentums auf die Nachwelt; die andere empfing sie und verjüngte oder entwickelte Diese wie jene. Rom hatte bie germanische Welt an fich gezogen, die römische Rirche batte die Barbarei übermunden, Die Bolfer in ein geselliges Spftem gebracht, und endlich an ein gemeinsames firchlich-politisches Princip gebunden, welches feinen Sit in ber ewigen Stadt behielt. Run ichien an Byzang die Aufgabe gestellt, bas gleiche mit ber flavischen Belt zu thun; fie mard nicht gelost, fowol weil im byzantinischen Reiche fein icopferisches Gesellschaftsprincip, gleich ienem der römischen Kirche, thatig war, als weil die flaviichen Stättune, nicht besähigt für höhere Ideen des Staats und der Euffur, untverwögend blieben, als Erben der helben gelenischen Weich untverwögend blieben, als Erben der hebel eines flavisch griechlichen Weichs leht daher noch beute in Kufstand inrt, daher nicht als das nationale Ziel einer unvolltommenen Stattwicklung, sondern eber als das Bewufstein eines gerichtschlieben Verfähmnisse, welches nicht mehr nachgebolt werden fann.

Babrent alfo Bogang aus ber neuen Gefchichte gleichfam verbannt murbe, trat Rom in ein zweites glangenbes Berhaltniß gur Belt. Rachbem bas cafarifche Rom bie politifden Autonomien ber Rationen veruichtet hatte, waren burch bie Bolterwanderung neue Staatengruppen entftanden, In ? und die Rirche batte Die moralifde Gleichheit ber Bolfer, 0. ober ihr allgemeines driftliches Bürgerrecht proclamirt. Das 3deal ber einen und unteilbaren Menfcheit, Die driftlicher Republit, ericien jest als der Gedanke einer neuen Welt. Bor bem Altare bes allgemeinen Gottes galten Romer, Ger-1 Cmanen, Griechen und Claven gleich, und felbft bem & 20 elendeften Bolt wurde ber volle Anteil an ben bochften Gutern ber Religion gemabrt. Dies große, Die Welt un: gestaltende Princip reprafentirte Rom; Die alte Sauptstadt bes Reichs, welches erneuert worden war, ber apostolische Dittelpuntt ber Rirche, naunte fich bie Mutter ber drift: 1.1 lichen Nationen, und ftellte jest als civitas Dei ben mo- q (, ralifden Orbis Terrarum bar. Die erfte, unvolltommene Form einer burch eine fittliche 3bee verbundenen Republit ober Bolfergefellichaft mar aufgeftellt worben, aber bies "beilige Reich" batte fich noch zu geftalten, und bas gange . Mittelalter war, ja selbst unsre Gegenwart ist nur ein sorts

p 10-11

Fm . 1 - 2:

rg

gesetter Rampf bes höchsten driftlichen Gebankens ber bie Belt umfaffenden Freiheit und Liebe um feine lebendige Geitalt.

Auch im engeren Rreis ihrer Gefdichte erhielt die Stadt Rom eine neue Bedeutung. Ihre Nettung aus allen Sturmen der Barbaren, julest noch aus der Gewalt der Langobarben und Griechen, mar ein bistorisches Gefet; benn Rom war in der That beilig, nicht um feiner Ratafomben willen, ionbern megen feines tosmopolitischen Begriffs. nun Bipin und Carl bem letten Germanenkampf um Hom ein Ende gemacht, zogen fie um die befreite Stadt einen Begirf, und machten den Papit darin gum Berrn. Der Frankentonia, der neue Raifer gelobte diefen dem S. Betrus geweihten Tempelstaat als Oberherr gegen innere wie außere Feinde ju ichirmen; benn fein Kurft, noch Bolf burfte Rom, bas Genteinaut der Menschheit, ausschließlich besiten. Die Metropole des Chriftentum's stellte im boberen Ginn, als das alte Rom, ein Weltprincip dar; sie mußte baber frei, und allen /22 Bölfern gleich zugänglich fein; ber hobe Priefter in ihr burfte feinem Könige außer dem Oberhaupte bes Reichs und ber Rirche, bas beißt bem Raifer, untertan fein. Diefer Begriff ber Neutralität Rom's, als bes firchlichen Centrum's ber Belt, bis ju bem die burch politische und sociale Sturme raftlos bewegten Wogen der Menschbeit nicht vordringen follten, war es, welcher bem Papft ben kleinen Tempelftaat noch bis beute erhielt, während die große Monarchie Carl's und bundert Reiche umber in Stanb gerfielen. Wer barf laugnen, daß die 3dee einer heiligen Weltstadt des ewigen Friedens innerhalb der fampfenden Menichheit, eines all= gemeinen Miple ber Liebe, ber Bilbung, bes Rechts und ber

Berfohnung, groß und bewundernswürdig fei? Institut bes Papsttums, gegründet auf ber Freiheit und Liebe, ohne Berrichsucht noch irdifde Begier, ohne dogmatische Erstarrung, mit ben Entwicklungen bes fich erweiternden Lebens, mit den socialen Trieben der Belt, mit ber erfindenden Arbeit und Cultur gleichmäßig fortgeschritten mare, jo mochte es faum eine bobere fosmische Form geben, in welcher die Menschheit ihrer Einheit und Sarmonie sich fortbauernd bewußt fei. Indeß nach bem Berfluß feiner erften und berrlichen Epoche murbe bas Papfttum in bem Drama ber Geschichte wesentlich bas retardirende Princip: die größeste in der Kirche rubende 3dee murbe nicht ausgeführt; aber daß fie einft im Papfttum lebte, reicht bin, daffelbe gur ebrwürdigften aller Inftitutionen zu machen, welche die Geschichte gesehen bat, und baß bie Ctabt Rom bas claffifche Gefaß jener Weltidee mar, ift genug, ibr die Liebe der Menschheit für immer zu fichern.

Nom, das hierarchische Haupt der Kirche im Westen, wurde wieder auch die legitime Quelle des Kaisertums. Die großen Traditionen des Kömerreichs als der politischen Ordinung der Welt, waren dort bewahrt: Carl nannte sich daher Kaiser der Kömer, denn es gab kein anderes Kaisertum als solches, dessen Ursprung und Begriff an Nom gebunden war, weshalb auch die Herrscher von Byzanz sortsuhren sich rösmische Kaiser zu nennen. Freilich war Kom eine politisch abgestorbene Ruine, aber ihr Besit in den Händen Carl's war wie der eines echten und durch Alter ehrwürdigen Rechtsdiploms. Gleichwol wäre der Anspruch der Stadt noch immer die Wurzel des Reichs zu sein, nur eine antiquarische Erinnerung gewesen, wenn ihr nicht die Kirche den Begriff

in House de

Faj.

ا ق يان

ber Universalität gurudgab. Rom beberrichte burch fie bie alten Provingen ber Cafaren, ebe noch Carl bie Raiferfronc erhielt, durch welche er jene auch politisch wieder zu einem Reich verband. Im alten romischen Reiche war die Ginbeit wesentlich durch das römische Recht, im neuen römischen Reiche durch ben Cober ber Rirchengesetse Rom's erreicht. Die Bapfte ersetten burch die firdlichen Titel die politischen Rechte, die Rom nicht mehr befaß, und fie bemühten fich ichnell, ben Schein von Couveranität, welchen bie Romer bei ber Raiferwahl Carl's ausgeübt hatten, zu beseitigen, indem fie ben germanischen Raiser als ben Lebnsträger ber Rirche. und das Kaisertum als den Ansfluß des göttlichen Willens darstellten, der durch die papstliche Salbung vollzogen ward. Benn nun die Romer jener Reit die Berrichaft betrachteten, Die ihre Stadt vermittelft bes Spftems ber Kirche, burch die allgemeine Anwendung des römischen Canon, durch die in Schulen, Rirchen, Spnoden, weltlichen Verhandlungen überall eingeführte lateinische Sprache, endlich durch die Refte der claffischen Wiffenschaft und Runft auf die fernsten Länder ausübte, jo mußten fie fich gesteben, daß fie gwar anderer Art, boch kaum geringer fei als jene gur Reit Trajan's.

Indes Rom war nur das geistliche Centrum des Reichs, und die Geschichte erlaubte der Stadt zum Glüde nicht, wieder auch sein politischer Mittelpunkt zu sein. In diesem Falle wären Kaisertum und Papstum in eine unermeßliche Gewalt zusammengestossen, und eine hierarchische Despotie, schrecklicher und gewaltiger als die alte Casarenherrschaft, würde Enropa verschlungen haben. Carl verzichtete darauf, Rom zu der Hauptstadt seines Reichs zu machen, und dieser Verzicht war eine der solgenschwersten Thatsachen der Geserzicht war eine der solgenschwerften Thatsachen der Gese

Wie baburch bie Wieberholung bes altromifden Reichs verbindert wurde, fo wurde auch die selbständige Entwidlung der germanischen Nationen, und endlich die der Rirde baburch erft möglich gemacht. Die erdichtete Schenfung Constantin's, der doch Rom dem Bapft abtrat, fab in Wahrheit die Folgen voraus, welche für das Lapfttum entsteben mußten, wenn das Oberhaupt des Reichs feinen Git wieder in Hom nahm. Die furchtbarfte Gefahr bedrobte bas ehrgeizige römische Bistum in dem Augenblid ber Erneuerung bes Reichs, aber fie ward zu feinem Glud entfernt. Die germanischerömischen Gegenfate treunten für immer die Raifergewalt von der Gewalt des Papits, und beide Mächte, die weltliche und die geiftliche, bebinderten und beschränften nich gegenseitig. Wie der neue Raifer aus der erobernden Volkstraft der Germanen bervorging, der Lapft aber eine Schöpfung Rom's und ber Lateiner war, fo mußten auch beide Nationalelemente jene zwei Weltmächte in fich weiter= bilden, der Rorden die politischen, der Guden die geiftlichen Institutionen, Germanien bas Reich, Romanien Die Rirche vollenden. Die abendländische Welt, jo war ber Gedanke Carl's, follte demnach zwei Mittelpuntte haben, um die fich das große Spitem des driftlichen Reiches bewegte: die papitliche Stadt, Die faiferliche Stadt, Rom und Nachen; mabrend er felbit, der Raifer, bas alleinige Oberhaupt ber driftlichen Republik, ber Regent ber allgemeinen Rirche blieb. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom hieß haupt und Burg bes Reichs: so rust ber Tiaconus Jiorus in seiner querela de divisione Imperii post mortem Ludovici Pii (Dom Bouquet VII. 302);

O fortunatum, nosset sua si bona, regnum. Cujus Roma arx est.

Die inneren Gegenfaße jedoch, und bie Triebe ber ger: manischen Individualität, welche bas Freibeitsgefühl und die eigenartige Natur dem romifden Brincip ber Autorität und bes Spitems entgegenstellte, zersprengten balb genug bie Organisation Carl's, und auch bas Papsttum fant ichnell von dem Gipfel berab, auf den es der fromme und gewaltige Monarch erhoben hatte. Die Germanen befämpften die Berrömerung und ben Latinismus; in der Stadt Rom felbit entstand ber beftigste Streit ber burgerlichen Triebe mit ben geiftlichen Borrechten, und die Geschichte von zwei mertwürdigen Jahrhunderten, welche biefer Band umfaßt, wird und die grellsten Widersprüche im Leben Rom's zeigen, bis fie mit der Beriode ichließt, wo die Cachfen das Rapfttum aus bem fläglichsten Ruine wieder aufrichten, und das gertrummerte Spitem Carl's in einem Nachbilde berftellen, in welchem jedoch die theofratischen Ideen ichon den imperatori= ichen bes alten Rom mehr und mehr gewichen find.

Rach feiner Rronung blieb Carl ben Winter hindurch teranfentbalt. in der Stadt. Er wohnte nicht im alten Palatium, das er in Rom. feinem Berfall überließ; er richtete vielmehr eins der bischöf= lichen Gebande am G. Beter zu feinem Balaft ein. Carolinger bezogen bort ibre Residenz, wenn sie nach Rom famen, und auch ber faiferliche Miffus wohnte bafetbit. Die Entfernung Deutschlands, Die verständige Absicht, Rom nicht jum Mittelpunfte bes Reichs ju machen, bielt Carl vom Nenbau eines kaiferlichen Palasts ab : erbaute er sich aber wirklich eine Resideng in Rom, so wurden die Chronisten

Aber im Grunde war Rom nur bas ibeale Saupt bes Reiche, und bies batte Carl ber Große, jum Glud fur bie romifchen Bifchofe, als ein Afephalon eingerichtet.

nicht verfehlt baben, bavon zu reden, und fie gleich den Balaften von Nachen und Angelbeim zu beschreiben. 1

Er orbnet bic ftäbtifden

Bährend des Binters ordnete er sowol die Angelegen= Berbaltniffe, heiten Staliens, als ber Ctabt, die er beruhigte, indem er fie feiner kaiferlichen Majestät unterwarf. 2 Die Römer hatten ihm den Eid der Treue geleistet; fie erkannten ihn als ihren Oberberrn; die Ariftokraten vom Clerus und ber Milig, welche er gezwungen, dem Papft als ihrem Landes= berrn fortan zu gehorsamen, wurden zugleich als kaiserliche Leute (homines imperiales) betrachtet, weil sie im oberften Rechtsbanne des Raifers ftanden. Gleichwol blieb die imperatorische Gewalt nur wie ein Princip in Rom. In einer einfachen und roben, aber vom Spftem abfoluter Monarchie noch weit entfernten Beit, jumal bei ber feltsamen Doppel= natur bes politijd-firchlichen Befens, murbe bie erneute Raifergewalt weder in Steuern, noch in Soldnerbrud em= pfunden, fondern fie fprach fich, wenige Regalien abgerechnet, nur in der Sandbabung des Nechts als des bochften Begriffs bes civilen Lebens aus. Der Bapit ernannte als Landes= berr feine Judices in den verschiedenen Rechtefreisen, aber der Raifer war die hochfte Rechtsgewalt auch in Rom. Gie

<sup>1</sup> Muratori ad A. 801 spricht von einem magnifico palazzo, ben fich Carl in Rom baute. Aber tein Chronift rebet bavon. Des Balafte am G. Beter erwähnt Regest, Farf. n. 537; ad basil, b. Petri Ap. in palatio domni Karoli. Gin Diplom Ludov. II. A. 872 (chron. Farf.) fagt: acta in civitate Roma, Palatio Imperatoris, tvas gleich ift mit Actum apud S. Petrum. Der Libell. de Imp. Potes. fagt ausbrücklich vom faiferlichen Diffus: morabatur quippe in palatio S. Petri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ordinatis deinde Romanis urbis et apostolici totiusque Italiae non tantum publicis, sed etiam ecclesiasticis et privatis rebus; nam tota hieme non aliud fecit imperator. Einhardi Annal. ad A. 801.

repräfentirte für ibn fein beständiger Miffins ober Legat, ber Gein beftane auf Roften ber papftlichen Rammer beim G. Beter wohnte, biger Legat und hier oder im lateranischen Saal "ber Bolfin" seine Gerichtstage (placita) hielt. Sein Amt war von unbestimmter Dauer. Gleichsam ber faiserliche Pfalzgraf von Rom, obne Diesen Titel zu tragen, batte er die richterliche Gewalt bes Patricius auf fich genommen. Er schütte Bapft und Rirche gegen die Angriffe bes Abels, aber er nahm jugleich bie Raiferrechte in ber Stadt mahr. Er führte in bes Raifers Namen den Borfit in den Gerichten, jog die Salfte der Strafgelber in ben Riscus, beauffichtigte bie papftlichen Subices in Stadt und Ducat, nahm von ihnen Appellationen an, und berichtete über fie an ben Raifer. In manchem Falle, zumal wenn an ibn felbst appellirt murbe, schickte ber Raifer einen außerorbentlichen Miffus nach Rom; und Majestätsverbrecher boben Ranges, romifche Große und Bifchofe, wurden von einem folden Boten, gewöhnlich vom Bergoge von Spoleto, gerichtet und, wie mehre Falle lebren, über die Alpen in's Eril geführt: eine Strafe, die ebedem unter dem Regiment von Byzanz irgendwo in Griechenland verbüßt murbe. Der beständige Legat bes Raifers war auch Bevollmächtigter bei ber Papftwahl und Ordination, welcher er beizuwohnen batte; und so wurden in ihm die wesentlichen Raiserrechte in Rom, die oberfte Rechtsgewalt und die Unerkennung ber Bapftwahl, fortbauernd behauptet, fo lange als bas carolinische Raisertum in Rraft bestand.1

<sup>1</sup> Man leje ben Libellus de Imperatoria Potestate in Urbe Roma. Inventum est, ut omnes majores Romae essent imperiales homines. et nt suus missus omni tempore moraretur Romae. Die Urfunden ichweigen vom Umt bes Prafecten bis jum Jahr 955; ob baffelbe in ber carolinischen Epoche aufgebort batte, ift ungewiß.

Benn nun die Oberherrlichkeit bes neuen Raifers flar ift, fo bleibt das landesberrliche Berhältniß des Papfte gur Stadt einigermaßen dunkel. Wir wiffen nichts über die Etabtverfaffung jener Epoche, nichts von ben mabricheinlich vertragemäßigen Freiheiten der Ariftofratie und ihren Rechten in Beziehung auf die Teilnahme am Regiment weltlicher Ratur; nichts von ber Ordnung bes Gerichtswesens, welches vorzugeweise in ben Sanden ber Großen lag, benn zu jener Beit batten fich die Bralaten noch nicht aller weltlichen Geichafte bemachtigt. Die Erneuerung bes Reichs mußte auch eine innere Reorganisation ber Stadt gur Folge haben, Die wol auch eine neue Einteilung der Milizbezirfe und der Regionen in fich begriff. Aber bas Schweigen ber Chronisten und der Urfunden bat diese Buftande in Dunkel begraben.

Carl's großer Berftand wurde nicht zu Eroberungen im Guden fortgeriffen. Geine furchtbaren Baffen murben Benevent zermalmt und bas westliche Reich bis an's jonische Meer ausgedehnt haben; wenn der abenteuerliche Sinn für ben Drient, ben ibm die Romangen fpater beilegten, in ibm lebte, fo murben ibn die Flotten der Byzantiner faum von Griechenland abgehalten haben. Doch feine Aufgabe mar nach bem Beften und Norden gerichtet, wo er ben Schwerpunft bes

bon Stalien. A. 801.

Bipin Ronig Reichs zu fuchen hatte; er übergab baber feinem Cohne Bipin als feinem Statthalter bas Königreich Stalien, übertrug ihm ben Rrieg von Benevent, und verließ nach bem Diterfeft, am 25. April 801, Rom, um beimzufehren. Bu Spoleto erichrecte ibn, in der letten Aprilnacht, ein Erdbeben. Die Erichüt: terung murde bis in die Rheinlande gefpurt; Italien beflagte ben Umiturg einiger Städte, und in Rom mochte manches Monument gusammen gesunfen fein. Aber die Chronisten iener Beit marfen feinen Blid auf Die Deutmaler ber Alten. mabrend fie faft alle, Deutsche wie Staliener, ben Ginfturg bes Dache von G. Baul bei Rom als ein wichtiges Ereigniß verzeichneten. 1

Der Raifer gog nach Ravenna, bann nach Bavia in Die Gart in Ba-Sauptstadt bes Ronigreiche Italien, mo er bem Cober ber langobardifden Gefete einige Capitularien bingufügte. nannte fic barin : "Carl burd Gottes Willen Gerricher bes Reichs ber Romer, burchlauchtigfter Augustus." und fügte feinen Erlaffen bie Bezeichnung bes Confulate bingu. 2 Der Sof von Bugang, im Laufe bes Binters von ber Ufurpation feiner legitimen Rechte unterrichtet, war besturgt und von Saß gegen Rranten und Romer erfüllt. Er fab jene burd einen fühnen Barbarenfonig vernichtet, ber fich ben Ramen eines Imperators ber Romer beilegte, obwol berfelbe nur ben griechischen Cafgren, als Erben Conftantin's, gebührte. Aber bie Dacht ber Granfen mar furchtbar, Die Comache pon Brians groß, und ber wantende Tron noch innner pon einem Beibe befett. Brene, von Rebellen umringt, Die nach bem Diabeme ftrebten, fonnte ben Rampf gegen Carl nicht magen, fie bulte vielmehr um feine Freundichaft, und fie befand fich faft in berfelben Lage, welche einft bie Botben-

Anast, in Leone III. c. 31, Einhard Ann. 801, Annal. Fuld. Poeta Saxo etc. Die Infdrift im Rlofterbofe von G. Baul, mo Leo I. bom Ginfturg und ber Berftellung ber Bafilita rebet, bat Galletti Inser. 1. 21 falfdlich auf Leo III. bezogen.

<sup>2</sup> Anno-consulatus autem nostri primo. Die Carolinger verzeichneten fobann auch ben Boft:Confulat. 3. B. Imp. Dnn. pp. Aug. Hludowico a Deo coronato magno pacifico Imp. anno sexto et PC. ejus anno sexto sed et Hlothario novo Imp. ejus filio anno tertio Ind. XII.

tönigin Amalajuntha gezwungen hatte, bei dem Feinde ihres Reichs eine Zuflucht zu suchen. Der ausschweisende Plan einer Vermälung Carl's mit Irene, wodurch das öftliche und westliche Reich in der Frankendynastie würden vereint worden sein, war unausstührbar. Carl selbst zeigte sich weniger um die Anerkennung seiner Titel Augustus und Basilens besorgt, als er die beiderseitigen Ansprüche und Grenzen in Italien durch einen Vertrag sestzussellen wünschte. Er empfing die Gesandten Irene's, und schiefte seine eigenen nach Byzanz. Doch diese kamen nur an jenen Hof, um den Sturz der Kaiserin mit Augen zu sehen. Nicephorus, ein elender Heuchler, ehemals Schapmeister des Palasis, nahm in unblutiger Revolution den Purpur, am 31. October 802, und

Nicephorus, briantin. Raifer, A. 802. blutiger Revolution ben Burpur, am 31. October 802, und verbannte Brene an ben Spinnroden auf die Infel Lesbos. Der neue Despot war jedoch nicht minder um die Freundicaft der verhaften Franken bemüht; er gab der Gesandicaft williges Gebor, und ichiefte mit ihr feine Minifter an Carl zurud. Nachdem fie einen Vertrag ausgefertigt batten, febrten fie über Rom nach Conftantinovel beim. Much ber Bapit Leo munichte dieje Berhaltniffe geregelt ju feben, um von Rom die Gefahr eines Krieges zu entfernen, und da er feine Legaten nach Byzang geschickt batte, mochte er nicht allein ben Frieden zu vermitteln, sondern sich auch wegen ber Rronung Carl's zu rechtfertigen fuchen. Doch die Berhandlungen zwischen Rom und Byzanz, die schwierigsten und empfindlichsten, die fich benten laffen, tennen wir nicht, und ber Geschichtschreiber beklagt das immer dichter werbende Dunkel einer fo merkwürdigen Epoche Rom's:

200 III. reist In Jahre 804 unternahm Leo III. eine neue Reise zu nachten ihn dringendere Ursachen als ein blut-

ischoisender Schwamm ju Mantua dazu demogen haben. Dem ischon hatte er manche Eingrisse des Königs von Italieu in das Eigentum der Kirche, und das gebieterische Benehmen taiserlicher Woten gegen die pahplischen Duces in der Rentavoolis erfahren, und auch die Hattung der Nömer machte ihn besorgt, 1 Alls der Antier in der Mitte November von des Papfis Reise hörte, ließ er ihn durch seinen Sohn Carl in S. Maurtes einhosen, und ging ihm selfsst die Keims entgegen.

In Cartificarun seierten sie das Beihnachtsfeft, woraus Cart seinen Gast nach Aachen ichter. Her entließ er ihn reich beischtt, und betahl einigen seiner Großen ihn durch Baiern nach Addenna zu geleiten. Im Januar war Leo weider in Rom. Es scheitn nicht, daß er alle selne Wücker erreicht batte; denn die Ertritigkeiten über die Genugen des Beisses, oder über jene wolfsen der aliertichen Derfoheit und der pährlichen Landbeiten Landbeiten Arbeische Wisstimmungen, während der junge und träftige Pipfin die übermäßigen Unfprüse G. Peters mit Unwillen betrachtete. Seie besinderten seine auf die Erschaftigung eines mächtigen königeriches Jallein gerichteten Wischten, de das sich eine Wischten gerichteten Wischten, der mochte, wenn auch sein Blit noch nicht die Achen erwieger Jerrissende fein Wischten etwiger Jerrissende fein Wischten erwiger Jerrissende fein Wischten erwiger Zerrissende ist die ein übe verhöllt lagen.

Pipin empfing im Jahre 806 feine neue Bestätigung

<sup>&#</sup>x27;Dies würben Leo's Briefe bestätigen, waren sie aus femem Jahr erten. Bon seinen 10 Beiten (Croni Monum. Tom. II.) fant der erste ins Jahr Sol, und in den siegendem entwickt man na bie gezigkenten Beschwerten. Zer Poeta Saxo sennt übrigens die Eründe: Ecclesiae quoque pro causia. Bon des Bapfe Reise precept de Annales Etch, Fulld., Armandi, durwa, Lauries.

Carl's Neichs: teilung, A. 806.

im Ronigreich Italien. Der alternde Carl folgte bem franfifchen Grundfat der Erbteilung; er erfannte die Ilnmoglichkeit die Ginbeit bes ungebeuern Reichs unter einem Scepter gu erhalten, fab ben Streit feiner Erben voraus, und befcbloß die Monarchie unter feine brei Cobne gu teilen. ebrte ben Bavit, indem er ibm die Teilungsurfunde burch Gainbard gur Unteridrift nach Rom fandte, ibr burch bie Rirche Canction ju geben. 1 In Folge Diefes Acts fündigte Bipin feinen Besuch in Rom an, aber er fam nicht. Gin anderer König erichien ftatt feiner. Ardulf von Northumber= land war im Jahre 808 durch eine mächtige Partei von Eron und Land vertrieben worden; flüchtig fam er an ben Sof Carl's in Nimmegen, ibn um feine Berftellung gu bitten, bann eilte er mit beffen Willen nach Rom, auch ben Bapft um Unterstützung anzugeben, und Leo gab ibm ben Sachsen Abolf, seinen Diaconus und Runtius, zur Begleitung in die Beimat mit, wo ber Vertriebene barauf von zwei faiferlichen Legaten in feine Berrichaft wieder eingesett wurde. 2 Rom batte bisber wol Könige, zumal ans ber brittischen Insel, gesehen, welche die Rutte zu nehmen gekommen waren, boch Ardulf war der erfte Rürft, der im Lateran um die Berstellung einer geraubten Königefrone flebte. Diefer Kall lebrte. welche Anficht fich im Abendlande von ber faijerlichen und papitlichen Gewalt zu bilben begann. Da es feit Bipin bie Könige felbst waren, die um irdischer Gewinnste willen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Einh. Annal. ad A. 806. Die divisio Imperii in ben Capitular. Mon. Germ. III. 140. Muratori hat baraus bargethan, baß Mobena, Reggio, Parma, Piacenza zum Königreich Italien, und nicht zum Exarchat bon Navenna gehörten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal, Einh, und Fuld, ad A. 808. Leo's Briefe 5, 6, 7 bei Cenni.

Die 3bee bes romifden Bistums im Glauben ber Bolfer und Gurften erbobten, fo barf es nicht befremben, wenn fich bie Bifcofe Rom's, vom Begriff geiftlider Bermittlung abfebend, bald die gottliche Dacht guidrieben, Aronen geben und auch nehmen zu fönnen.

2. Bipin ftirbt i. 3, 810. Bernbard Ronig von Stalien, Ludwig I wird in Nachen jum Mittaifer ber Romer gefront. Tob Cart's bes Großen. Geine weltgeschichtliche Bebeutung. Mangel ber Localfagen von ihm in ber Stabt Rom.

Das Baus Carl's, beffen Schidfale in Die Beidichte ber Stadt Rom fo tief eingriffen, mar taum minter ungludlich, ale jenes bee Muguftus. Der Stifter einer faiferlichen Donaftie fab feine Lieblingefinder por fich fterben. Bipin, erft Ronig Bipin + s. Jult 32 3abre alt, wurde am 8, Aufi 810 in Mailand bingerafft, Ceine Blane, burd Groberung von Benetien und Benevent bas fcoue Reich Stalien gu vereinigen, batte er nicht ausgeführt, und von feinem Sterbebette fab er mit Rummer auf Die garte Jugend feines einzigen und unehelichen Cobus. Carl bezeichnete ben jungen Bernbard jum Rouige Stalien's, aber feine formliche Ginfebung erfolgte erft im Jabre 813, Bernharb, obaleich er icon bas Rabr guvor, geleitet von Bala bem Entel Carl Martell's, und von beffen Bruder Abelbard bem Abte von Corvei, nach Bavia geididt worben war; benn Diefe ansgezeichneten Manuer follten bem Junglinge ale Ratgeber gur Ceite ftebu. 1 Der Raifer war unterbeg auch burch ben Tob feines Cobnes Carl tief ericuttert worben. Co pereinfamt, und fein nabes Sinfdeiben por Augen, beidloß

Stalien.

1 Das Jahr 812 ergibt fich aus Annal, Einl., Lauriss min., Xant.; 813 aus benfelben und Thegani Vita Ludov. Gregoropius, Gefdicte ber Etobt Rom III. tte Huft

taifer, Ecpt.

813.

er ben einzigen Erben feiner Monarchie, Ludwig von Aguitanien, jum Mitfaifer ber Hömer zu ernennen. Er verlieb Ludwig, Mits ibm. mit Austimmung ber Großen seines Reichs, zu Machen im Ceptember 813 die Raifermurbe. Die frantischen Chroniften ergählen, Carl felbit habe bem Cobne die Rrone entweder übergeben oder aufgesett, oder ibm geboten, sie mit eigenen Sanden vom Altar zu nehmen, auf dem fie lag, und fich aufs Saupt zu feben. 1 Das Barlament bestand aus bem hoben Abel und Clerus der Franken, welche von allen Teilen Auch Ludwig wurde des Reichs berbeigefommen maren. bemnach durch einen allgemeinen Wablact jum Raifer ernannt, aber die Weise seiner Wahl war doch eine andere als Die der romischen Erwählung feines Baters. Dieje batte in Rom stattgefunden, und obwol ber "Senat ber Franken" ibn miterwählt, war boch ben Römern und bem Bapit, welcher die Krönung vollzog, die Sauptrolle gugefallen, ja die Erbebung zum Imperator Romanorum war weientlich als Act des Willens der Römer und der Consecration durch den Bapit ericbienen, und murde fpater ausdrücklich fo betrachtet.2 Dagegen ging bie Cafar : Babl von Machen aus ber Ruftimmung bes Barlaments ber ichon gegründeten Monarchie herver, und weder der Papit, noch ein ftellvertretender

I Tune jussit enm pater, ut propriis manibus elevasset coronam, quae erat super altare, et capiti suo imponeret. At ille jussionem implevit. Thegani Vita c. 6.

<sup>2</sup> Dies beweist Die Stelle im Brief Ludwig's II. an ben Raifer Bafilius; qui nisi Romanorum Imperator essemus, ntique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus, apud quos profecto nimirum primo tantae culmen sublimitatis et appellationis effulsit, quocumque gentem et Urbem divinitus gubernandam, et matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam suscepimus. Anon. Salern. c. 102.

Bijdoj falbte und froute ben Ermahlten, jondern mit eigener Sand feste fich ber Cobn bie paterliche Rrone auf's Saupt. Unter ben Berfammelten werben nirgende Romer genaunt; wenn aber wirflich Boten bes Bapfis, wenn Duces und Bifcofe aus ben romifden ganben anweiend maren, io aingen fie gleich ben Grafen und Pralaten bes gonigreichs Italien in ber allgemeinen Reichoversammlung auf, und Carl betrachtete Die Stadt Rom, Die Quelle bes 3mperium, als inbegriffen in feinem Reich, wie es Bavia, Mailand ober Ignileja maren. Der machtige Raifer trat bennach ben Mumagungen Rom's offenbar entgegen; jener glangenbe Moment von Nachen mar geradegn ein Bint fur feine Rachfolger. Wenn Die ichmaden Erben Carl's ibn begriffen batten, fo mochte fich bie Beidichte bes Bapittune wie bes Raifertume leicht verandert baben. Aber wir merben feben. baß ber Bablact von Nachen im Strom ber bonnatifden Anfichten jener Beit folgeulos unterging. Diefelbe Reichs versammlung verlieb auch Bernbard, bem Cobne Lipin's, bie Beftätigung ale Ronig von Italien.

Benige Monate barauf, am 28. Januar 814, ftarb Cart ber Carl in Machen, nachbem er bas Leben eines Belben und 3an. 814. Beifen auf 71 Jahre gebracht hatte. Die Geschichte ber Etabt verzeichnet ben Tob bes Grunbers bes neuen Raiferreiche, bod weil fie fich nur in ihren Rreifen bewegen barf, muß fie weiter eilen. Dan entfernt fich unr ungern von bein Anblid eines ber großeften Charaftere ber Befdichte. Bergleicht man bie brei Berioben Rom's mit einauber, welche im Bolferleben als Gipfel immer nichtbar bleiben werben, jene Cafar's und August's, mo bie romifche Beltmonardie gestiftet murbe, jene Conftautin's, wo bas Chriftentum gu

berrichen begann, endlich die Beit Carl's, wo fich aus bem Ruin von Rom das germanisch-römische Eulturspftem erhob, fo fteht die Epoche Carl's an Bedeutung für die Geschichte bes Abendlandes in feiner Weise gurud. Gie zerftorte nichts, weil der Zerfall schon hinter ihr lag, sie war vielmehr an Reugestaltungen reich, und am meiften ichopferifc. große Bölferwanderung beschloß sie, die Germanen versöbnte fie mit Rom; fie ergriff einen unermeklichen Weltstoff, ibm Beift und gebildete Form ju geben. Das Altertum, Die verichnttete Schaftammer bes Wiffens und ber iconen Bilbung. ließ fie der verarmten Menscheit nicht verloren geben, sonbern fie zuerst fing ruftig und obne Borurteil an, es wieder ju beleben und in den Proceg der geiftigen Entwicklung als eine wesentliche und unfterbliche Rraft aufzunehmen. Die große Tradition von dem Orbis terrarum, oder der Belt= einheit, welche das mit bem Chriftentum zu gleicher Beit entstandene römische Cajarenreich einst politisch erstrebt batte, nabm die Beit Carl's des Großen wieder auf, und fie verwandelte das alte Imperium in die abendländische Monarchie, welche im Princip ber driftlichen Religion ihren innerften Bujammenhalt finden follte. Carl war der Mojes des Mittel: alters, ber die Menschheit burch die Bufte ber Barbarei gludlich hindurch geführt, und ihr einen neuen Coder von politischen, firchlichen und burgerlichen Constitutionen gegeben batte. In feinem theofratischen Reich ftellte fich ber erfte Berfuch bes Mittelalters bar, ben neuen Bund ber Das Huge bes fterbenden Raifers Geschichte aufzurichten. fab eine unendliche Culturreibe breifacher Boltergrupven, ber Germanen, Homanen und Claven, bis in Die fernften Dammerungen ber Bufunft vor fich fteben. Neben ber welt:

historischen Größe Carl's mindert sich der Ruhm Mexander's, Cäsar's und Trajan's, und sein schöpferisches, zusammensigendes, Keime ausstreuendes Genie wird zu einem einzigen Phanomen der Geschichte, weil er das Glück des Schaffens, nicht, wie sonst großen Menschen bestimmt ist, durch eine Marterkrone zu büßen batte.

Carl hatte einen Teil feiner Schäße ben 21 Metropolitan= firchen bes Reichs vermacht. Ihrer lagen fünf in Italien: Rom, Ravenna, Mailand, Aquileja und Grado. Unter ben Röftlichkeiten feines Balafts befanden fich zwei filberne Tifche, der eine vierectia mit dem Reliefbilde von Constantinovel aeichmudt, ber andere rund und mit dem Abbilde Rom's bebedt. Jenen ichentte er in ben G. Beter, biefen in bie Rirche von Ravenna. Diefe beiben Denkmäler bochmittelaltriger Runft find verloren gegangen. Die Lebensbeichreibung Leo's III. gebenkt des nach Rom geschenkten Tisches nicht, obwol ein anderes Beibgeschent Carl's, ein großes goldenes Rreus mehrmals im Buch ber Bapfte erwähnt wird; aber der Chronist von Ravenna sab den Tijd mit dem Abbilde Rom's, benn bem Testament gemäß schiefte ibn ber Raifer Ludwig an den Erzbischof Martin, und das feltene Runft= werk traf in Ravenna ein, als Agnellus ein Knabe war.1

l Agnellus Vita Martini c. 2: mensam argenteam unam absque ligno, habentem infra se anagliphte totam Romam, una cum tetragonis argenteis pedibus. Eginh. Vita am Ende: decrevit, ut una ex his, quae forma quadrangula, descriptionem urbis Constantinopolitanae continet Romam ad basilicam b. Petri ap. deferatur, et altera quae forma rotunda, Romanae urbis effigie decorata est, episcopio Ravennatis ecc. conferatur. Ein britter noch schönerer Tisch von Silber stellte die ganze Welt in steinen Figuren dar (minuta siguratione); er bestand aus drei zulammenhängenden Scheiben, wahrscheinlich den drei Weltteilen entsprechend. Ich dense mir die Form eines Alterblattes. Ex tribus orbibus connexa, sagt Eginhard.



Rom erbielt noch ein reiches Bermachtniß von foftbaren Gefdirren, und fo mar Carl, welcher ber Rirde fo viele Brivilegien, fo große Befigungen, und fo gablreiches Gold und Gilber geichenft batte, noch im Tobe freigebig, freigebiger überbaupt ale irgent ein Berrider vor und nach ibm, weil ber wabre Grunder bes Rirdenstaats und ber Dlacht ber Bavite, bereu fvatere idraufenloje Anebebunua er freilich niemals geabnt bat. Denn er felbit, obwol ber frommite Cobn ber Rirche, Die er ale bae großefte und bas gottliche Buftitut ber Menfcheit, ale bas mefentliche Band feines Reiche und bas Lebenselement ber Bilbung betrachtete, batte fich beunoch feincowege bliudlinge in ihren Dieuft gegeben. Er achtete Die 3munuitat bes Bifchofe ober Metropoliten von Rom, Die er geichaffen batte, aber er vergaß nie, bag er ber Berricher ber gangen Monarchie war; er betrachtete fich, und feine Bolfer betrachteten ibn als ben oberften Lenfer and aller firdliden Angelegenheiten; er richtete Bistumer nud Rlofter ein; er erließ firchenrechtliche Borichriften; er ordnete Die Bolfoidule; er gab ben Conftitutionen ber Rirde feine oberberrliche Bestätigung, indem er fie ale Gefete in feinen Cober anfnabm, und ber Griffovat wie Die Ep: noben ftauben unter feinem bestimmenben Ginfluß.

Die bantbare Rirde verlieb Carl ben Rimbus ber Seiligteit, ben er nie begebrt batte. Die Rampfe Nom's mit ben hobenftaufen in Folge ber von ihnen beaufpruchten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balfahlis III., per Gegenwaph Aleranber's III., hrach Sart auf ein Bunich bei Raifers Barbaroffa feilg, und diefe Canonifation bestätzt Gegore IX. Die Zandbibl. Jürich bewahrt noch ben Erfaß bes Bissels Gerehart von Constant vom 22. Febr. 1272, welcher bie Sarte-Feire anderießt.

matbilbifden Guter batten in Carl ben frommen Stifter bes Rirdeuftaate, Die Rreugguge in ibm ben driftlichen Selben wieber- in's Gebachtniß ber Menfchen gebracht. Gleich Octavian ober Cafar mar er fagenhaft geworben, und ein Bapft aus bem füblichen Franfreich, Caligtus II., war es, welcher die berühmte Beichichte Turpin's vom Leben Carl's und Roland's, vielleicht fein eigenes Wert, im Jabre 1122 für echt erflärte. Bie ichnell in Rom felbft bie Erideinung Carl's in's Rabelbafte untergutauden begann, lebrt ber Chronift, ber por bem Gube bes X. Sabrbunberte im Aloster bes Bergs Spracte feine barbarifche Chronif ichrieb. Denn icon er ergablte von bem Buge Carl's nach bem beiligen Grabe, und ba ber Monch biefe Sabel fcwerlich felbft erfunden, fondern ale Tradition bereite übertommen batte, wird ibr Urfprung noch um ein balbes Sabrbunbert jurud ju verlegen fein.1 Bubeft ber fagenhafte Carl wurde in Rom nicht national, weil es ber geschichtliche nicht mar. Co gut ein Fremdling, wie Theodorich ber Große, wenn auch römischer Raijer, eutwich feine Gestalt ben Romern fcon besbalb, weil fie in ber Ctabt an fein Local ober Monn. ment fich aulebnte; und es ift bemerkenswert, ban bie Mirabilien Rom's Carl's bes Groken mit feinem Mort er: mähnen.

Die Radricht vom Tobe Carl's fiel wie ein Donner-ichlag in die Stadt, die er fo andachtevoll geliebt hatte, und

<sup>3,</sup> Tumulte in Rom. Bernhard wird zur Unterfuchung in die Stadt geschieft. Lee III. sirbt i. 3, 816. Bauten Leo's in Rom. Charafter der daunaligen Architettur und Runft. Die Titelfirechen und die namhaften Riffler Rom's in jener Epoche.

Mon. Germ. V. p. 710. sq. c. 30.

Nom teste ere III A 814.

einen Abgrund vor feinen Gugen aufgetban. Denn faum Aufhane in wußten die Romer ben großen Berricher tobt, ale fie inrchtlos ihrem Saffe gegen bie Bewalt ihres Bifchofe wieder guft machten. Benu man alle Repolutionen aufammengablte. welche ber Rirchenstaat feit bem Augenblid feiner Grundung in feinem nun mehr als taufenbjabrigen Besteben erfabren bat, fo murbe ibre Menge verwirren, und icon bie Salfte ber Ummalgungen murbe in ben größesten Staaten bingereicht baben, fie ipurlos ju vernichten; inden ber Rirchenftaat dauert noch beute, obwol die Rebellion gegen die temporare Gewalt bes Biichofe, beffen Reich nicht von Diefer Welt fein follte, in ber Stunde begann, mo jene gefchaffen ward - ein doppelter Beweis, daß in Diefer Difchung Des Brieftertume und bee Ronigtume ein unerträglicher Wiberfpruch enthalten fei, und bag jugleich bas Dafein bes Rirchenftaats ein Brincip in fich trug, welches ben Revolutionen gewachfen mar. Die Anbauger bes Campulus und Baichalis (biefe Römer waren in einem icon vierzebniabrigen Eril vericollen) verschworen fich gegen ben Papft; aber ihre Abfichten murben entbedt. Leo bestrafte bie "Dajeftateverbrecher" furg und energisch mit dem Benfertobe, und jo wurde ber beilige Bater fort und fort genötigt, als ein gorniger und gugleich furchtigmer Laubesfürft feine Sanbe in bas Blut ber eigenen Romer gn tauchen. Die Runde von Diefen hinrichtungen machte felbit ben frommen Rachfolger Cart's bestürgt. Der Raifer Lubwig fand es tabelnewert, bag ber Bifchof Rom's io fonell, fo ftreng verfabren fei, und vor allem, feine faiferlichen Rechte ichienen ibm burd bas papitliche Gericht über romifche Große verlett, wogu feine Boten nicht gugezogen maren. 1 Er mar es zugleich ben Romern ichulbig, fie in allen ibren Rechten ju ichnten, wenn biefe irgendwo gefrantt fein follten. Er ichidte ben Ronig Stalien's fofort jur Untersuchung nach Hom. Berubard erfraufte bier, aber ber Graf Gerold melbete bem Raifer, mas er gefeben batte. Run eilte auch ber Bapft fich bei bem Dberbaupte Rom's gu rechtfertigen. Ceine Legaten bemubten fich ibn von allen jenen Beschuldigungen gu reinigen, melde vielleicht Bernbard felbft, und ohne Zweifel bie Romer por Ludwigs Trou gebracht batten. Die Erbitterung in ber Stadt mar groß; und noch in demfelben Sabre 815 erhoben fich die Reinde Reue Rebets Leo's, ale er burd bie Borgange aufgeregt ichwer erfrauft war. Gie fammelten fich auf ber Campagna, fie verbraunten Die papftlichen Birtichaften fowol die alten, ale bie von Leo neu gegründeten. 2 Der Schauplat ber Unruben mar überbaupt außerhalb Rom's; Die romifden Großen bewaffneten Colonen und Cclaven ibrer Landauter, wiegelten Die Land-

Annal, Fuld, A. 815; Romae quidam primores in necem Leonis Papae conspirantes interficiuntur. Das tardus ad Irascendum, welches bie vita Leo's III, von ibm nachfagt, findet bamit feine Modification, aber bie Strenge war begreiftich. Astron. vita Ludov, c. 25; perlatum est Imperatori, quod Romanorum aliqui potentes contra Leonem apostolicum pravas inicrint conjurationes, quos detractos atque convictos isdem apost, supplitio addixerit capitali, lege Romanorum in id conspirante. Einh. Annal, A. 815.

ftabte auf, und brobten in Die Stadt gu gieben, um ben

2 Astronom, c. 26 weiß von Domuscutten Leo's III., Die Anaft. nicht erwähnt: praedia omnia, quae illic domocultas appellant, et novi ab codem apostolico instituta erant. Rach Einh. Annal. lagen Diefe Billen in singularum civitatum territoriis, und er fagt; lunc Romam ire statuunt, et quae sibi erepta querebautur violenter anferre.

Bapit jur Berausgabe bee Gigentume ju gwingen, welches er ihnen oder ihren entbaupteten Frenuden eingezogen und jur apoftolifchen Rammer gefchlagen batte. Bu biefem Aufftand fündigte fich bie machfenbe Dadt bes romifden Abels au, welche fpater jo furchtbar werben follte. Die Rebellion ju bampfen ichidte Bernbard ben Bergog Binigis von Epoleto nach Rom, wo er mit Truppen einrudte. Der Bapft ftarb

2ce III + 11. 3uni

in tiefem Rummer, am 11. 3mi 816. 816.

> Mebr ale 20 3abre batte Leo III. auf bem Etule Betri gefeffen, in einer Beit, Die an großen Greigniffen reich mar. Eine neue Epoche ber Menichbeit batte er ale ibr Briefter eingeweibt. Bon ben Romern gebaft, weil er bie weltliche Berricaft in ber Stadt au fich nabm, bis auf ben Tob gemifbaudelt, jur Alucht getrieben, wieder eingesett, burch wiederholten Aufruhr in Furcht gehalten, erlag er feinen Begnern bennoch nicht. Er war ein fraftiger Beift, flug berechnend und fübner Aufdauung fübig; jener eine Angenblid, ba er ben neuen Raifer bes Abendlanbes im @ Beter fronte, machte ibn jum Wertzeug ber Weltgeschichte, und fiderte ibm einen unverlöschlichen Ramen. 1

Semilar. Bauwerte ree's III

Gur bie Ctabt Rom bat Leo III. burch Bauten faft in Der Epode mehr gethan ale Sabrian. Das fircliche Rom erneuerte fich in ber carolinischen Zeit, seiner zweiten monumentalen Beriobe, weun man bie constantinische ale die erfte betractet. Beil bie bamaligen Bapfte fo viel bauten, muffen

> 1 Die Rirche fprach ibn beilig; fie fammelte feine Miche zu ber Leo's I., II. und IV., Danner, Die, ohne ben 3meiten, bee Lowennamens wert und burch Große ber Beiten bemertenetvert waren. Gie liegen in einem alldriftlichen Gartophag, in ber Capelle ber Dabonna belta Colonna unter bem Mitar Leo's 1. Darüber Maarbi's Relief. auf bem Boben ibre Ramen.

fie freilich unter bie eifrigften Berftorer bes antiten Rom gerechnet werden. Die Baufunft war in fortgefester Thatigfeit. Judem fie aber an ben Traditionen ber Rirche festbielt, beren größeste Baumerte bereits im 4., 5. und 6. 3abrbundert gefdaffen maren, tonnte fie biefelben nicht mehr erreichen, fondern fie nur in fleineren Berbaltuiffen uachabmen. Gie fubr fort Canlen und Ornamente alter romifcher Bebaube ju benuten, und feste bas Reue nur aus bem Mien gn: fammen. Daber geichab es, baß bie große Beriobe bes carolinifden Rom mol viele prächtige Erneuerungen von Rirchen, aber fein neues und großes Monument gurud: gelaffen bat. Im Anblid ber alten Mufter-Bafflifen erbielt fic bie Bantunft Rom's noch auf einer gemiffen Sobe, aber Die gabllofe Menge von Rirchen und Aloftern machte große Blane unmöglich. Dan entbedt icon besbalb in ber Architeftur caroliniider Beit in Rom eine gewiffe Rleinlichfeit. Die Bergierung ber Friefe unter ben Dachern mit Biegelfanten, Die Gliederung ber meift fleinen Turme burch gewölbte, mit Caulen geteilte Fenfter (camerae), Die Musichmudung ber Turmfaçaden mit runden Marmoricheiben bunter Farbe, Die gebrudten Borballen mit ibren fleinen Canlen und umfiviichen Friesen, welche bie und da Dledaillons in Mofait gieren, alles bies gibt ben Beweis verfleinerter Dafiftabe ber Aufdanung. 1

Als Leo III. die Bafilifa C. Apollinaris zu Navenua berftellte, schidte er dorthin römische Banneister. Er fonnte

<sup>1</sup> So ericeini mir ber Charafter aller römischen Rirchen ber carolinischen Epoche, wie G. Maria in Coomebin, G. Francesca Romana, E. Rereo e Achilleo, ber Turm ber G. Cecilia, G. Maria in Domnka ie.

bies aus Nationalftols gethan baben, ober um ben Romern Arbeit gn geben, fo baß fich aus biefem Salle nicht gerabe auf beu bejoubern Huf ber romifchen Meifter ichließen lagt, wie ibn etwa ebetem bie von Como gehabt batten. 1 3ndeß bie fortbanernben Unternehmungen mußten mehr Runftlertalente in Rom ale in iraeud einer aubern Stadt 3talien's erzeugen. Der Schreiber Des Lebens Leo's III. jablt gemiffenbaft alle Rirchenbauten auf, Die Rom Diefem Bapft verdanfte. Sein Samptbenkmal im Lateran, bas Triclinium fenuen wir icon; er erweiterte und vericonerte auch ben papitlichen Balaft, und baute bort bem Erzengel ein Dratorium. Am G. Beter erneuerte er bie berühmte Tauf. cavelle bes Damafus, indem er ibr bie runde Geftalt bemabrte ober gab.2 Das Dratorinin bes Rreuges, eine Unlage bes Spumachus, baute er neu und gierte es mit Mufiveu. Dit prachtvollem Edmind verfab er bie Confession. Golbene und filberne Statuen von Apofteln, Cherubin auf ülbernen Gaulen murben bort aufgestellt, und ber Boben noch mit mehr Golbblechen belegt. Es ift ber Bemerfung wert, daß man gn beiben Geiten bes Apoftelgrabes fowol im E. Beter, ale im E. Paul zwei filberne Schilber befestigte, worauf bas apostolifche Sombolum lateinisch und

<sup>1</sup> Agnellus Vita Martiui e, I: Leo Romane Ecclesia et Urbis Anlistes misi cubindurium summ nombe Chrysobum et reliquos camentarios, restauravit testa B. Apollinaris. 3m Seben Sev8 III. wite ium refremud ber Zorge bei Basple um neit entlernte Salitten ermöhlt, ein Schreis vom ber Bergreibrung her reimigen Serphitmit. Weberer stieden im Selderts, Vislander, Misane, Bortus, Dilia, Zibur, in ber Zohlen erlauntiet er.

<sup>2</sup> Anast Vita Leonis III. c. 65. Rumobr Italien, Forige, I. 204 verwechielt die Taufcapelle des S. Peler mit dem Baptiflerium im haltran,

griechisch zu lesen war. Man nahm also an bem griechischen Glaubensbekenntniß damals noch nicht Anfton. Leo baute auch an ben bischöflichen Bobnungen neben bem G. Beter. und errichtete daselbit ein febr icones Triclinium, deffen Boden mit buntem Marmor ausgelegt mar. 1 Der Turm am C. Beter wurde bergeftellt, für die Bilger ein prachtiges rundes Badebaus neben dem Obelisten errichtet, welcher aus einem langen Dunkel plöglich als Columna major ober große Caule emportaucht.2 Auch ein anderer antiker Name erscheint bier wieder; Leo ftiftete nämlich ein Sospital an bem Ort, welcher "Naumachia" genannt wurde. Hofpig lag am Batican und war dem E. Beregrinus geweibt, einem romifden Briefter, ber im zweiten Sabrbundert ben Märtirertod in Gallien erlitten batte. Gein Rame gab Die Beranlaffung, ibn jum Patron für Bilger (peregrini, su machen, welche gumal aus bem alten Gallien jo gablreich fich einfanden. Die beutige fleine Kirche C. Bellegrino bei ber Borta Angelica erinnert an berfelben Stelle an Die Grundung Leo's, und weil jene Begend Naumachia bieß, ergibt sich baraus, bag einft bort bie Raumachie Domitian's lag. 3

<sup>4</sup> Vita Leonis III. c. 27 et in pavimento marmoreis exemplis strutis; so ist der in dieser Beriode sehr häusige Ausdruck exempla zu verstehn. Es gab am S. Peter viele Gebäude: cum caeteris amplis aedisseiis, tam in ascensu scalae, quamque post ipsum triclinium compte secit. Ach dente mir diese große Triclinium in Palasi Carl's.

<sup>2</sup> Fecit et ubi supra juxta columnam majorem balneum (c. 89.). Das Bolf iprach bamais columna ober columpna majore, und bas ipätere agulia, ober sepulchrum Julii Caesaris war für den Obelist bes Caligula wol noch nicht in Gebrauch.

<sup>3</sup> Vita Leon. c. 90. Hospitalem in loco, qui Naumachia dicitur; und c. 81: in hospitali Dominico ad Naumachiam. Mira-

Neben bem E. Beter erneuerte Leo bas Alofter bes Protomartyr Stephanus, und ftellte auch bas nabe Rlofter E. Martin ber. Giner ber ältesten Titel ber Stadt C. Rerens und Adilleus (Fasciola) an der Bia Appia lag durch lleber= schwemmung in Ruinen; Leo führte die Kirche an einer bober gelegenen Stelle nen auf. Sie bat fich mit einigen Beränderungen in ihrer alten Form erhalten, als eine fleine dreifdiffige Bafilifa von febr angenehmen Berhältniffen, aber von den Mofaiten blieben nur Fragmente übrig.1 3m Ratalog der Bauten Leo's fehlt faum eine Rirche Rom's, Die er nicht restaurirte, und die gabllosen Beschenke von prachtigen Gefäßen und Vorhängen zeugen von dem Reichtum des Echapes im Lateran. Die Prachtliebe ber alten Römer wachte in den Papften wieder auf; auch war die Runft noch geschicht genug, fostbare Teppiche und Basen zu arbeiten, für beren Zeichnung ber Drient die Mufter gab. man einige Glasmalereien und Miniaturen von Codices ausnimmt, jo icheint im Beitalter Lev's bauptfächlich bie

bilien und Graphia führen das sepulerum Romuli in der Naumachia auf, daher die ganze Etrede zwischen Baticau und Engelsburg so geheißen haben muß. Cod. Laurent. XXXV.: In Naumachia est sepulerum romuli et vocatur sei petri. Der Anon. Magliab. (XXVIII. Cod. 53) nenut sogar die Leostats so: eivitas quae dicitur in Almachia. Die älteste Erwähnung der Naumachia ist zene un Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, daher das Local dort sessignung der Naumachia ist zene im Leben Leo's, das Local dort sessignung der Naumachia ist zene Naumachia ist zene Naumachia ist zene Naumachia ist zene Naumachia der Naumachia est sepulerum der Naumachia est sepulerum der Naumachia est sepulerum romalia est sepulerum r

1 Die Nirche verdankt Baronius, der von ihr den Titel führte, ihre Erhaltung. Durch eine Inschrift hat er dort die Nachwelt ermahnt, sie nicht zu modernisiren. Solches Anathem wäre auf jede scheckte Restauration zu sehen. Nachdem die Nococo-Periode die Charastere des Mittelalters verzohft hat, ersahren die Nirchen eine neue Restaurationsperiode, die man den Salonstill nennen könnte. Jur e. 75 der Via Leonis ist jener alte Prescheteritel als Diaconie ausgeführt, ein Irrtum, den Lignoli nicht berichtigt hat.

Mojait angewendet worben gn jein, und unter dem- oft wiederholten Begriff "Bictura" barf man breift biefe Rnnft versteben. Der Metallauß in Bronge, Gilber und Gold ward fleißig geubt, beun nugahlige Statuen biefer Art mur: den angefertigt. Man verftand auch in Gilber gu treiben ober in Riello auszulegen. Bon Bilbfaulen jener Beit ift nichte auf une gefommen, aber es barf famm bezweifelt werben, bag man bereits bolgerne Figuren von Beiligen in ben Rirchen gebrauchte, Die man mit Garben bemalte und in Gemänder fleibete. 1

Es ift nicht unwichtig, and bem Ratalog ber Gtiftungen Leo's Die Ramen ber Titelfirden, Diaconien und Klöfter ju entuebmen, Die Rom bamale gablte; benn in Sabrbunderten werben fie une nicht mehr in gleicher Bollftanbigfeit aufgeführt. Es ergeben fich 24 Bresbytertitel: Die Bresby. Memiliana, Anaftafia, Aquila nud Brisca; Balbina; Califto in ber Cpoche ober E. Maria in Trastevere, Cacilia, Chryfogonus, Clemens, Ciriacus; Eufebius; Lorenzo in Lucina, Lorenzo in Damajo; Marcellus; Marcus; Nereus und Adilleus; Bam: machius, Braredie, Bubene: Quatnor Coronatorum; Cabina, Sploefter und Martinue, Sirtue, Sufanna; Bitalie. ?

t In ecclesia S. Agathe, - imagina lignea, in qua depicta erat vultum ipsins martyre, fagt Benebict vom Soracle, c. 31, bom 3abr 921 fprechent, mobei freilich eber an eine holgtafel gebacht merben muß.

2 'Der Lefer ift taum barauf aufmertfam ju machen, bag jebem Diefer Ramen ein Sanctus ober Sancta beitugeben ift. Die Spnobe pon 499 nannte 28 Titelfirchen; ju Gregor's 1, wie ju Leo's III, Beit jablte ich 24, nur wurben ftatt ber Memiliana bie Gancti Apoftoli aufgeführt. Rach einem Cober suec. XIII., ben ich in ber Laurentiana fant (Plut. 89. Inter. Cod. 48) gab es im 12. ober 13. saec. 28 Titel, Bon Diaconien werben 20 genannt:

Die Dinco-

Abrianns, Rgatha, Archangelius; Bonifacius auf bem Roentin; Cosma und Damianus; Enftachius; Georgius; Bucia in septem viis, dos ifi in septizonio, oder später ad VII. solin: Lucia spirta Expbec; Zanta Maria Antiqua ibente Francesa Momana), ierner die Marientirchen in Abrianio, in Cosmedin, in Euro oder Aguiro, in Cosmedin, in Euro oder Aguiro, in Cosmedin, in Cosmedin et al. Peters Tor; Sergius und Bacchus; Spötefter und Martinus am S. Peter; Theodorns; Blius in Macello.

Zie Aleiner. Bon Rloftern werben bereits mehr als 40 genannt, aber es gab ibrer eine viel größere Angabl in Rom.

Neben dem S. Peter ftanden 5 Klöster: Stepbanus Major ober Protomartor, auch Catagalla Katritia; Stepbanus Minor; Johann und Baul; Martin, und das Kloster Jerujalem.

Reben bem Lateran werben genannt: Bancratius, Anbreas und Bartholomaus mit bem Zunamen honori, welchen

twelche mit bem Cob. bes Lateran. Archivs beim Erefeinbeni Istoria di S. Giov. av. P. Latina p. 369 ftimmen.

1 Bianoti batt fie fur S. Abbacveus in Septimo, und für un-

befaunt. Doch tann fie uur bie Diaconie C. Angelo in Piscaria fein, bie gu Leo's III. Beit bestant.

<sup>2</sup> Der Florentiner Cober fagt Anter Ymagines, und meint bie Gruppe bes Orpheus.

<sup>3</sup> m Aterent, Cober finben sich alle beier Liacousien wieber, auber Spherfter unb Ractinus, und b. Anaria am E. Beterster unb fin Abrianie: fatt Archang, bat er Angli, und er führt auch S. Richelai in eurerere Talliano auf, wedige Diacouste im Cob. bes Crefcimbeni seht. Er pal bennnaß de fighletern 19 Ziacousie.

<sup>4</sup> So werben sie auch als monasteria quinque constiluta juxta magnam Ecclesiam S. Petri ausgeführt in ber Bulle 30h, XIX. A. 1024, Bullar. Vatican, I. 17.

der Anonymus von Ginsiedeln fennt; Stephanns, und das Frauenkloster Sergius und Bacchus. 1

Neben Santa Maria Maggiore standen die Klöster: Undreas, auch Satabarbara Patritia genannt, und vielleicht identisch mit Andreas in massa Juliana; Cosma und Damianus; Hadrianus, auch Sancti Laurentii. Sie alle führten den Zunamen ad Praesepe.

Bei S. Paul vor dem Tor lag das Kloster Caesarius und Stephanus, mit dem Zunamen ad quatnor angulos; <sup>2</sup> bei S. Lorenzo vor dem Tor, Stephan und Cassian.

Andere römische Alöster waren:

Ngatha super Suburram, Agnes vor der Porta Numenstana, Agapitus beim Titel Eudogia, Anastasius ad Aquas Salvias, Andreas auf dem Clivus Scauri, Andreas bei den Santi Apostoli; Bibiana; Chrysogonus in Trastevere; ein Kloster auf Caput Africae; das Kloster de Corsas oder Caefarii auf der Bia Appla; das Kloster de Surdus, wahrscheinlich bei S. Bito: 3 Donatus bei Sancta Prisca auf dem

Bregorovins, Weididte ber Etabt Rom. III, gie Huft.

<sup>1</sup> Andr. und Barthol, ift heute bas befannte hofpital. Sergius und Bacchus ermähnt Vita Paschalis I. (n. 442): post formam aquaeductus Patriarchii Lateran, positum. Das afte Benedictinerfloster am Lateran, welches noch Gregor III. herstellte, finde ich nicht mehr genannt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diefer Zuname in einem Diplom von Subiaco n. 967, im hanbichr. Codex Sublac. ber Sefforianischen Bibliothef, CCXVII, p. 142.

<sup>3</sup> Beibe Klöster betweisen die Ansiedung von Corsen und Sarben zu Rom in jener Zeit. Das Corsentsofter lag nach Vita Leon. IV. n. 507 bei S. Sisto: Mon. Corsarum quod juxta basil. b. Sixti Martyris, und Bignoti hält es für ibentisch mit S. Caesarius Palatio (n. 513 Vita Leon. IV.). N. 406 Vita Leon. III.: in Oratorio S. Viti quod ponitur in Monast, quod appellatur de Sardas. N. 499 Vita Leon. IV.: vicus qui nuncupatur Sardorum; bersetse Bicus

Aventin; Erasmus auf dem Eölius; Eugenia vor dem lateinischen Tor; Euphemia und Archangelus bei Sancta Pubentiana; das Aloster duo Furna, wahrscheinlich in Angone, auf der heutigen Navona; Jödorus, vielleicht auf dem Pincius; Johannes auf dem Aventin; das Aloster de Antara; Laurentius Pallacini, in der Nähe von San Marco; Lucia Renati, in Renatis, oder de Serenatis; Maria Ambrosii, wahrscheinlich gleich Ambrosii de Maxima am Forum Piscarium; Maria Juliae, auf der Tiberinsel; das Frauenfloster Maria in Campo Maxzo und das Aloster Maria in Capitolio werden im Katalog der Stiftungen Leo's III. nicht genannt, aber sie waren sicherlich schon gegründet; Sanct Michael, unbekannt; das Aloster Tempuli; Scylvester (de Capite); Sanct Sada oder Cella Nova; Semitrii, unbekannt; Victor dei S. Pancratius auf der Via Aurelia.

In jener Epoche hatten sich also noch nicht die 20 Abteien Rom's festgestellt, welche später aus der großen und schwer zu zählenden Menge der Klöster hervorragten. Ihre Zahl vermehrte sich fort und fort, und am Ende des X. Jahrhunderts berichtete man, daß in Rom die Ronnen 20,

wird n. 541 bezeichnet milliario ab urbe Roma trigesimo. Er deutet also auf eine Sarbencolonie in der Campagna.

<sup>1</sup> Martinelli und Lignoli verlegen es auf bie Carinen; ber lettere halt es für S. Maria Purificationis bei S. Bietro ad Vincula.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unbestimubar; erwähnt bei Muratori Antiq. V. 772, und Bullar. Casin. II. const. 112 und 150.

<sup>3</sup> Auch im Ordo Rom. XII. (Mabillon Mus. Ital. II. 206): Monasterio Tempoli. Tortique, Historia della Imagine di Maria Vergine di S. Sisto e Domenico, Roma 1641, p. 31 glaubt, baß es in Trastevere (ag, und auch in Torre hieß; aber Mammachio Annal. Ord. Praedicator. I. 557 bestreitet bieß, und nach ihm (ag S. M. in Tempulo bei S. Balbina au ber Via Appia.

die Monche 40, die Canonifer ober die in Klosterordnung lebenden Geiftlichen 60 Klöster inne batten. 1

4. Stephan IV., Papit. Seine Reife zu Endwig Sein schneiter Tob. Schlennige Bahl und Ordination Kaschalis I. Das falsche Diplom Ludwigs.

Nach einer Bacang von nur gehn Tagen wurde ein vor= Etopban IV nebmer Römer, der Diaconns Stephan, Cobn des Marinus, A. 816-817. jum Bapft gemählt. Derfelbe eilte bem Oberberrn Hom's feine Ergebenbeit fund gu thun; er ließ bas romifche Bolf bem Raifer Treue ichwören, und ichickte Boten an ibn, fich und die Römer zu entichnlbigen, daß er ohne weiteres geweiht worden .jei. 2 Der erfte Fall eines Bontificatwechiels feit der Wiederherstellung bes römischen Kaiserreichs reate manche Fragen in Betreff bes Berbaltniffes bes Bapfts gum Amperator auf. Stephan IV, reiste baber felbit nach Francien. Die voraufgegangenen Unruben in Rom, die Digftimmung bes Abels, bas Bedürfniß fich burch einen neuen Bestätigungsvertrag ju sichern, und, man barf bingufeben, auch das Begehren, an bem ichon gefronten Ludwig die Galbung als ein papitliches und nicht mehr zu umgebendes Recht zu vollzieben: alle diese Grunde trieben ben Papft gu jener schnellen Reise. Das Verhältniß Stephan's zu Ludwig

<sup>1</sup> Arnoldus de S. Emmerammo lib. II. c. 54 (Mon. Germ. VI.) Heber bie späteren 20 Abteien Rom's fiebe Ordo XI bei Mabil, II. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui statim — jussit omnem populum Romanum sidelitatem cum juramento promittere Hludowico. Thegan. Vita Lud. c. 16. Betweis taiserlicher Souveränität über Rom. Praemisit tamen legationem, quae super ordinatione ejus imperatori satissaccret; Astron. Vita c. 26. Betweis, daß schon Carl die Zustimmung der Papstwahl beanspruchte; aber sie war noch nicht jum Geset gemacht.

war ein anderes, als jenes Leo's III. zu Carl gewesen war. Wenn sich Leo im Vorstellen der Menschen über Carl, seinen Wolthäter, gleichjam erhoben und seiner Verpflichtungen sich entledigt hatte, da er ihm die Krone der Kömer auf das haupt gesett, so sand sich nun Ludwig in einer völlig freien Lage. Der neue Papst dagegen sah sich einem mäcktigen Crbfaiser gegenüber, der sich bereits im legitimen Besit der Kaisergewalt besand, während er selbst kein persönliches Vershältniß zu ihm besaß. Dies machte ihn über die Stellung des Papstums zum Kaisertum besorgt. Indeh er hatte von der Güte oder der Schwäche des frommen Ludwig nichts zu fürchten.

Er frönt Ludwig zu Reims.

1 Astron. c. 26. Thegan. c. 16, 17. Stephan hatte eine fostbare Krone mitgebracht, und Ermold. Rigesus II. v. 425 erslärt sie als Boet sür die Constantin's. Er läst Stephan dem Kaiser und seinem Erben acclamiren: quique regant Francos nec non Romanque potentem; und berichtet, daß der Kanzler Helisachen der Kirche urtundlich ausgesertigt habe. Rach Einh. Annal. trat der Rapst sein Keise schon Ende August an.

haupt noch am Leben maren. Der Rapft ftarb icon brei . Monate nach feiner heimfehr am 24. Januar 817.

Die Romer mublten fogleich Bajchalis, ben Cobn bes vaimatie 1. Bonofus, einstimmig jum Bapft, und auf ber Stelle murbe a 817-824. er confecrirt. Pafchalis I., fromm, flug und entichloffen, mar juvor Abt bee Stephaufloftere am G. Beter gemefen; er ftieg alfo, feinen Borgangern unabnlich, welche entweber ben Diaconen ober Presbytern angebort batten, aus ber Belle auf ben papftlichen Stul. Geine ungewöhnlich rafche Orbination zeigte, bag ber romifche Clerus ben immer brobenber werbenden Aufpruchen bes Raifers auf bas Beftatigungsrecht ber Babl burch ichnelles Sanbeln ju begegnen fuchte, und baf bie Berordnung, ben Bapft nicht mehr obne bie faiferliche Ruftimmung zu weiben, welche man mit Unrecht icon Stepban bem IV. guidreibt, noch nicht erlaffen mar. 2 Aber wie fein Borganger hielt es auch Bafchalis fur not: mendia, feine fo beeilte Erbebung bem Raifer anguzeigen und ibu burd die Erflarung ju beruhigen, bag er aus canonifder Babl bervorgegangen fei, 3 Gein Legat Theodor brachte ein faiferliches Divlom gurud, welches Die Privilegien C. Beter's beitätiate.

Omnes exsules, qui illic captivitate tenebantur propter scelera, et iniquitates suas, quas in S. Ecclesiam Rom., et erga Domnum Leonem Papam gesserunt, secum reduxit.

2 Roch neuerdings hat Stoß "Die Papftwahl unter ben Ottonen. 1858," bas Deeret Stephan's VII., meiner Neberzeugung nach irrig. Stephan IV. (V.) zugewiesen.

3 Excusatoriam Imperatori misti epistolam. — Einh. Annal. 817. Legatos cum epistola apologetica et maximis imperatori misti muneribus, insinuans non se ambitione nec voluntate, sed cieri electione et populi adclamatione huie succubuisse potius quam inalinises digitati. Astron. Vita c. 27.

Tas perfälldte Die

plom Lub. wige bre

Frommen.

tige Brivilegien ab.

neuert. Die Bistumer und bie Abteien folgten bem Beifpiele Rom's, und jebe Gelegenheit ward ergriffen, alte Immunitaterechte urfundlich gu befraftigen, ober ibnen aubere Rreiheiten bingugnffigen. Die Archive ber Rirchen bemabrten forgfam die Reibe von taiferlichen Diplomen, Die fich nach und nach aufgebäuft batten. In bas lateranische Ardiv maren bereits bie großen Diplome Bipin's, Carl's und Ludwig's niebergelegt, Edenkungeurkunden, Bestätigungen alter und neuer Immunitaten, und fonftige Bertrage gwifden bem Raifer und ber Rirche Rom's. Wenn biefe Bergamente noch porbanden und bem Blide bee Foridere fichtbar maren, fo murben fie ber Beidichtidreibung ju unichatbarem Bewinn gereichen. Inn gesellte fich ju jenen Urkunden im Rabre 817 bas Diplom Ludwig's bes Frommen, welches obne Zweifel bie Erneuerung von jenem mar, bas fein Rangler ein 3abr gnvor bem Bapft Stepban ausgefertigt batte. 1 Diefe Urfunde gewann in weit fpaterer Beit eine große Wichtigfeit. Bubem man fie verfälichte, erbob man fie neben ber Schenfung Bipin's jum Range einer außerorbentlich erweiterten Donation, und leitete aus ibr breift

neue und große Befigungen bes papfiliden Stule, wie mid: Ludwig ber Fromme follte bem Barit (um nur bas Auffallenofte bervorzuheben) anger ber Berrichaft über Rom und

<sup>1</sup> Ge fagt febr einfach Mitron .: Theodorus nomenculator - negotio peracto, et petitis impetratis super confirmatione scilicet pacti et amicitiae more praedecessorum suorum, reversus est. Einh. Annal. a. 817; pactum, quod com praecessoribus suis fectum erat etiam secum fieri et firmari rogavit.

ben Ducat, außer den bestätigten Schenkungen Pipin's und Carl's, auch die Patrimonien von Calabrien und Neapel, ja selbst den vollen Besit der Inseln Corsica, Sardinien und Sicilien geschenkt; er sollte endlich die völlige Freiheit der Wahl und Ordination des Papsis, ohne jede vorgängige Zustimmung des Kaisers, den Nömern zugestanden haben. Indes die Geschichte widerlegt diese Erdichtungen, denn sie beweist durch ihre Thatsachen sonnenklar die Souveränität der Kaiser über Nom; sie zeigt in jener Epoche die Griechen im Besitze von Calabrien und Neapel, von Sicilien und Sardinien, während Byzanz nach der vertragsmäßigen Anerkennung der beiderseitigen Landgebiete mit dem abendländischen Kaiser in Frieden war; und dieser hätte ihn schwerlich brechen mögen, um S. Petrus große Länder zu schenken, die weder durch Nechtstitel noch durch Besitz die seinen waren.

Endlich wird auch die Freiheit der Ordination des Papfts burch einen berühmten Act unter Eugen II. widerlegt.

Der Urfunde Ludwig's erwähnt bas Buch ber Bapfte

<sup>1 &</sup>quot;Patrimonium Beneventanum, et Salernitanum, et patrimon. Calabrie inferioris, et superioris, et patrimon. Neapolitanum;" fo bas Diplom. Babrend bes Bilberftreits jog Byjang bie fübitalienifchen Domanen Rom's ein, und die Franten befagen bort nichts. Carl's Tefta: ment gebenft nicht einmal Benevent's. "Insulas Corsicam, Sardiniam, et Sieiliam sub integritate." Giner Genfung Corfica's burch Carl erwähnt Ep. 4. Leonis III., aber ihr Charafter ift nicht flar. Aus ihr und bem Diplom Ludwig's leiteten die Bapfte ihre Unfpruche auf jene Infel ab. In Sicilien und Garbinien bejag bie Rirde einft große Do: manen. Gie reclamirte fie wieberholt bei ben griechischen Raifern. Dicolaus I. fcreibt an Dichael: Calabritanum patrimon, et Siculum, quaeque nostrae ecclesiae concessa fuerunt - vestris concessionibus reddantur. (Labbe IX. 1296.) Er fannte alfo bie Schenfung Ludwig's nicht, und bachte nur an Batrimonien, wie fie Rom icon feit Gregor I bort befaß. Gelbft bie Diplome Otto's I. und Beinrich's I. tennen nur ras patrimonium Siciliae.

1 Das Diplom "Ego Ludovicus" ermäbnt querft Chron. Vulturnense, Enbe sacc. X1 (Mur. I. 2, 369), unb Leo Ostico, I c. 16, Anfang suec. XII. faft wortlich ftimmenb. Gie fagen, Lubwig babe für Bafchalis bas pactum constitutionis et confirmationis ausgefetligt, aber reben weber von einer Echenfung, noch vom Inbalt bes Diplome. Das Autograph tann nicht vorgewiesen werben, ein Apograph foll bas papftliche Archiv bewahren. Gratian verzeichnete bas Diplom verfürzt im Decret, Dist, 63. can. 30; Ceneius nabm es im Liber Censuum auf, pot aus Cod. Vatic. 1984 saeculi XI., ober aus Mbinus (Cod. Vatic, 3057). Die Unechtbeit bewiesen Pagi ad A. 817, Muratori Annalen, Diss. 34, Piena espos. c. 4; Bercita Tab. Chor. VI. benutt es nur fur bie Geographie, und ichreibt bie Riction ber Beit Gregor's VII. ju, welcher wol bie Galfdungen ber nur abidriftlich erhaltenen Bacta con 817, 962 und 1020 angeboren. Renerbinge bat biefe Grage Sider gründlich unterfucht, im Banbe II feiner "Forfchungen gur Reichsund Rirchengeich, Italiens" (Inneb. 1869), §. 347 und folg. Er nimut in biefen berühmten Diplomen Galidung einiger Stellen, nicht bes Gangen an. Giebe anch Gidel Acta Karolinor. Il. 381.

## 3weites Capitel.

1. Lothar wird Mittaifer. Empörung und Jall bes Königs Bernharb. Lothar König von Italien. Seine Krönung in Nom. Er schlägt bort sein faiserliches Tribunal auf, Proces mit Jarfa. Gewaltsame hinrichtung von römischen Großen. Paschalis weicht bem faisertichen Richterspruch auß. Gein Tob.

Undwig ber Fromme beichloß nach dem Beisviele feines Lothar Dits Baters in feinem alteften noch fehr jungen Cobne fich einen Mitkaifer zu ernennen. Dieser Gebrauch murbe aus bem altrömischen und bozantinischen Reich ichon desbalb auf bas neue Imperium übertragen, weil dadurch die Ginheit besfelben und das Brincip der Erblichkeit gesichert ichien. Aber faum hatte Lothar in ber Nachener Reichsversammlung Die faiserliche Burbe angenommen, als ber Neid ber übrigen Prinzen erwedt ward. Murrend gingen bie Brüder Lipin und Ludwig nach ihren Königssigen in Aquitanien und Baiern, und der ehrgeizige Baftard Bernhard erhob die Waffen in offener Rebellion. Carl hatte ihn, wie einst Bipin, nur als Statthalter ins Rönigreich Italien gefett, doch der natürliche Wunsch nach Unabhängigkeit mußte in ben italienischen Rönigen bald rege werden. Das Berlangen der Italiener nach nationaler Selbständigkeit wurde gum erstenmal, und zwar in Oberitalien laut, wo die Lango:

barben, obwol nun latinifirt, bennoch bas germanifche Freibeitsgefühl und die Erinnerung ibrer alten Berricaft lebhaft bemabrten, und mo Mailand angesangen batte, bas einst berricenbe Pavia gu überftralen. Der Cturg bes lango: barbifden Konigtume batte bies bilbfame und fleißige Bolf nicht vertilat; es verbreitete fich von ben Alven bis tief nach Apulien binein. Wenn man Rom ausnimmt, wo inben auch gablreiche langebarbiiche Beichlechter lebten und manche Manner biefes Stammes ben Stul Betri bestiegen. jo bielt biefe germanifche Ration im Rorben wie im Enten Italien's die bochften Angelegenheiten fortbauernd in ihrer Sand. Babrend ber finfterften Jahrhunderte maren es mefentlich die Langobarben, welche Italien Belben, Rurften, Bifcofe, Gefcichtidreiber, Poeten und endlich freie Hepublifen gaben. Muf ibrer Rraft rubt baber ber großeite Teil bes geschichtlichen Lebens und ber Cultur Italien's überbaupt : eine unwiderlegliche Thatfache, welche beute manche Italiener pergebens verleugnen, indem fie ber Geidichte gum Trop von einer italienischen Ration icon in Jahrhunderten reben, mo es eine folche gar nicht gab, ober indem fie vergeffen, bag biefe italienische Ration mefentlich aus ber Berichmelsung ber gotbifch-langobarbifden mid ber lateinischen Race entstand. Benu wir nun felbit in Diefer Evoche von einer italienischen Ration reben, fo baben wir beren Beariff auf fein biftorifdes Dag pormeg beidrantt. Die Iombarbiichen Großen bachten nicht mehr an die Bieberberftellung ber untergegangenen Dynaftie bes Defiberins, aber fie febu: ten fich bas verhaßte Frankenregiment los gu merben. Die Bifchofe, burch bie Brivilegien Carl's und Ludwig's gu fürftlider Dacht gelangt und icon barun gewöhnt, in allen politifden Fragen gleich Lantesbauptern Die erfte Stimme Ronig Bern-

barb emport ju haben, trieben ben jungen Bernhard vorwarte. Unter fich gegen ben Rarier. ihnen mar felbft Thiobulf, gwar Bifchof von Orleans, boch Langebarbe von Geburt, ferner Bolfold von Cremona, und ber angesebenfte von allen Aufelm von Mailand. Der unbesonnene Ronig fab fich inbeß ichnell euttaufcht. Die Bruber Bivin und Ludwig erhoben fich nicht, und bei ber rafchen Annaberung bes taiferlichen Beers gegen bie Greugen Atalieu's verließen ibn feine Chaaren. Der ratlofe Aungling eilte nach Cavillon, bem Obeim fich zu Rufen zu werfen, fei es, bag er gemachten Bufagen traute, ober aus verzweifelter Babl fich bagu entichloß; bas erfte ift mabriceinlicher, benn fonft wurben ibn feine Mitverfdworenen nicht begleitet baben. Der Raifer marf ibn und fie in ben Rerfer. Bernbard murbe als Majeftateverbrecher jum Tobe verurteilt, und obwol Ludwig ibn aus Mitleid begnabigte, ließ er es bod gu, bag ber Ungludlide geblendet murbe. Dies Urteil ward, wie es bieß, auf Befehl ber rachfüchtigen Raiferin 3rmengard in fo barbarifder Beife vollzogen, bag Bernbard brei Tage barauf, in Rachen nach Oftern 818, ftarb. Bein tragi-Dasfelbe Schidfal teilte fein Freund Reginbar, Cobn bes gang A. 816. Grafen Meginbar, einft faiferlicher Bfalggraf, mabrent bie gefangenen Bifcofe burch Cpruch bes frantifchen Clerus ibres Unte entjett und in vericbiebene Rlofter verwiesen murben. Der Raifer batte aus Comade bem Anbringen feiner Gemalin und feiner Rate nachgegeben; als ibm jeboch gemelbet murbe, fein Reffe fei tobt, beweinte er ibn bitterlid, befannte fich ichulbig, bas graufame Urteil gugegeben ju baben, und er unterzog fich uoch vier Jahre fpater einer öffentlichen Bufie megen biefes und anberer Bergeben; eine

time in Georgia

Sandlung, die das faiferliche Angeben ichmächte, die moralische Bewalt ber Bijdoje erhob. Gie trofteten ben Raifer, indem fie ihn an bas Beispiel bes reumutigen Theodofins, und fich felbst an bas strafende Richteramt bes Bischofs Ambrofins erinnerten.1 Es wird nicht berichtet, daß Paschalis fich bei Ludwig verwendete, bas Chidfal Bernhard's ju mildern. Wir nehmen dies jedoch an, benn es lag im Charafter jener Beit, daß bei einem jo außerordentlichen Galle der Raifer Die väterliche Stimme bes Papfts vernahm. Nach Bernbard's Tode blieb fein Tron zwei Rabre lang unbefett, und die römische Rirche, welcher bas italienische Ronigtum bereits unbequem mar, mochte dies wol ertragen.

Leider find die Buftande Rom's in diefer Beit in fo tiefes Dunkel getaucht, bag bie Geschichte ber Stadt nur fragmentarisch in solchen Ereignissen sichtbar wird, die mit bem Reich gufammenhängen. Lothar, ber altefte Cohn Ludwig's, bereits zum Raifer ernannt, murbe auch zum Ronig Atalien's erflärt; beide Bürden vereinigten sich somit zum erstenmal nach Carl bem Großen in einer Person. Obwol ibm fein Bater ichon im Jahre 820 bie Krone Stalien's gegeben hatte, ichickte er ibn boch erft zwei Jahre ipater nach Lothar Ronig Pavia. Er hatte ihn mit Irmengard, ber Tochter bes mach: tigen Grafen Sugo, vermält, und bei diefer Gelegenheit die gefangenen Bischöfe begnadigt: bann bielt er im August 822 einen Reichstag zu Attigny, wo er Lothar befahl, nunmehr in fein Konigreich abzugeben. Er gab ihm als Beirat ben Mond Bala, Der icon Bernbard's Minister gewesen

3talien's.

1 Thegan, c. 23. Das Chron, Reginen, fagt bas Wahre: Bernhardus dolo capitur. Bon feiner Tragobie handeln Aftron. Vita c. 30. Thegan. c. 22. Eginh. Annal. A. 817. 818. Unbreas Presbyter fagt fur; und bündig: Hermengarda - oculos Bernardo evulsit.

mar, und Gerung, einen Beginten feines Gofe; gleichwol beabsichtigte er nicht, bem Konig Italien's eine beständige Refideng in Bavia gu geben. Lothar mar vielmehr bortbin abgefandt worben, nur um bie Angelegenheiten bes Lanbes ju ordnen und Recht gu fprechen; er wollte, nachdem er Diefe Auftrage taum ausgeführt batte, nach Granfreich gurndfebren, woraus man erfennt, bag ber argwöhnische Bater bas Bleiben feines Cobns in Italien nicht wunfchte. Bafcbalis, melder von ber Abreife Lotbar's borte (es mar fuis por Oftern 823), ließ ibn, aus begreiflichen Grunden, bringend nach Rom einladen, Die Kronung und Calbung von papitlider Sand zu empfangen.

Lothar folgte, mit Biffen feines Baters, Diefer Aufforberung. Dit faiferlichen Ebren eingeholt, wurde er am Ditertage im C. Beter vom Papit gefront und vom romifchen Bolfe ale Auguftus ausgerufen; ber erfte Raifer feit Carl, ber in Rom bie Krone nahm, ba boch fein Bater Ludwig vom Bavit in Reims gefront worben mar. 1 Go mußte bie Der Banft romifche Politif mit fluger Reftigfeit bas Princip ju be. Hom. A. 823. baupten, baf Rom bie Quelle bes Imperium, und bag bie papfilide Calbung für jeben obidon burd Reichstagebeidluß

1 Miron. Vita c. 36: diadema imperiale cum nomine suscepit Augusti. Annal. Einh.: et regni coronam et Imperatoris atque Augusti nomen accepit. Annal. Fuld.: Hlotharius juvenis, rogante Paschale papa Romam veniens, ab codem coronatur, et a populo Romano imperator Augustus appellatur. Es gibt bemnach zwei taiferliche Epochen Lothar's in Diplomen, jene von 820, und biefe von 823. Die erfte bezeichnet Bafchalis felbft in einer Bulle an ben Ergb. pon Rapenna; datum V Idus Julias per man. Sergii Biblioth, S. Sed. Ap., Imp. Dnn. pp. Aug. Hludovico a D. coronato magno

pacifico Imp. anno sexto et po ejus anno sexto sed et Hlothario novo Imp. ejus filio anno tertio Ind. XII. (Marini Pap. n. XI.)

ernannten und gefronten Raifer unerläflich fei. Baichalis befannte jest, nachbem er ben jungen Raifer gefalbt batte, baß biefer, gleich feinen Borgangern, Die imperatorische Bemalt über bas romifche Bolf befige; 1 und Lotbar übte fie fofort aus, indem er in ber furgen Beit feines Aufenthalts in Rom bas Recht iprach.

gethar idlägt fein Errbunal

Bor feinem faiferlichen Tribunal ericbienen, in Gegenin Rom auf mart bes Papits und bes romifden wie franfifden Abels, ftreitende Parteien. Gin Procefi, ben ber Bapft bamals gegen ben machtigen Abt von Sarfa erhob und verlor, ift ber Bemertung wert. Dies icone und berühmte Benedictinerflofter in ber ju Spoleto geborenben fabinifden Lanbichaft ftanb ebemale unter bem Cout ber Langobarbentonige; nach bem Gibe ibrer Berricaft genoß es die gleichen Privilegien unter bem Coute ber Carolinger. Es founte außer alten langobarbifden Diplomen eine Urfunde Carl's bes Großen vom Jahre 803 aufweisen, welche feine Jumunitat bestätigte. 3m 3abr 815 batte es ein gleiches Bergament vom Raifer Ludwig erlangt, modurch es erklart mard ale ftebend unter Cremgion bes feinem "Brivilegium, Mundiburdium und faiferlichem Edus,

At16 von Garta.

auf baß bie Monche in Frieden fur ibn und bie Dauer bes Reiches beteten."2 Rein Bijchof burfte Tribut ober Ceufus von Farfa erheben. Die reichen Monche genoffen volliger Eremtion; fie mablten frei aus ibrer Mitte ben Abt, und ber Bapft felbit hatte fein anderes Recht als bas feiner Con-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fragment Langob. Hist. (Murat. I. p. 2. 184); Paschalis potestatem, quam prisci Imperatores habuerant, ei super populum Romanum concessit.

<sup>2</sup> Sub nostro privilegio, atque Mundiburdio consistat - (Chron. Farf., Murat. Il, 2, 364).

fecration. Außer ben Diplomen ber Ronige und Raifer, welche in ihren Schränken lagen, befagen die Monche nicht minder bie Bestätigungsbullen ber Papite. Stephan IV. batte noch wenige Tage vor seinem Tode alle Privilegien und Guter Farfa's anerfannt, wofür er bem Rlofter nur einen jährlichen Bing von 10 Gold-Solidi auferlegte. Aber Karfa ideint burch faiferliche Vermittelung auch von biefer Berpflichtung fich befreit zu baben, benn in ber Beftätigungsbulle Baschalis bes 1. von bemfelben Sabre wird jenes Binjes nicht mehr erwähnt. 1 Indeft von Beit gu Beit bemubten fich die Bapfte, die laftigen Freiheiten ber Abtei gu ichmälern. Schon Sadrian und Leo III. hatten mehre Rlofterguter eingezogen, und während Lothar's Unwesenheit in Rom behauptete der Anwalt des Papits vor dem faijerlichen Richterftul, Farfa ftebe "zu Recht und Berrichaft der romischen Kirche." Aber ber wackere Abt Ingoald brachte bie fostbaren Diplome seines Archivs mit sich; er bewies glangend die verbriefte Eremtion, und der Urteilsspruch bes faiferlichen Gerichts zwang die papstliche Rammer zur Berausgabe aller widerrechtlich eingezogenen Grundstücke des Alofters. 2

1 Die Bulle Stefans IV. batirt X Kal. Febr., im Chron. Farf., und bei Galetti del Prim. Appendig n. 1; die Bulle des Paschalis im Chron. Fars. p. 372.

2 Diptom Lethat's aus Cavillon A. 840. Chron. Farf. p. 387. Der Streit ward 829 erneuert, und wiederum vom Papst versoren. Siehe das Placitum im Vatican. Regest. Farf. n. 285. Die Misst Zudwig's waren der Bischof Joseph und der Graf Leo. missi ipsius Augusti singulorum hominum causas audiendas et deliberandas, et conjunxissemus Rome, residentibus nobis ididem in judicio in palatio Lateranensi in praesentia domni Gregorii Papa. Die Misst waren a sinibus Spoletanis, seu Romania, und man merte wie alt der Rame Romagna ist. Die Broving Memilia und Radenina war das

Babricheinlich hatte bas fraftige Auftreten Lothar's ben Unwillen der Beiftlichkeit in Rom erregt, mahrend die Feinde ber weltlichen Berricbaft bes Papits fich bem jungen Rurften begierig anichloffen. Die Spaltung ber Stadt in eine papit: liche und kaiferliche Partei begann mit bem neuen Raifer= tum, und dauerte unter dem späteren Ramen ber Buelfen und Gbibellinen durch Jahrbunderte fort. Ein Ereignift brachte fie in Rom bald nach Lothar's Abreife ploglich gur Ericbeinung. Der junge Raifer war nach ber Lombardei gurudgegangen, und ichon im Juni bei feinem Bater eingetroffen, als in Rom ein Tumnlt stattfand, der obne Aweifel aus ben gleichen Urfachen ber Emporung gegen Leo III. entsprang. Die naberen Umftande find bunkel; Baidalis un: Boten meldeten am faiferlichen Soflager, in Rom feien

terbrudt eine Rom, obne Redteper: fabren.

Emporung in zwei Minister des papstlichen Palaste, der Primicerius Theodor und fein Schwiegersohn, ber Nomenclator Leo, im Lateran erft geblendet, bann enthauptet worden; dies fei geicheben, weil fie die trenesten Anbanger des faiferlichen Saufes gemejen; ber Bapft Bajchalis felbft habe ben Mord befohlen oder angeraten. Die hinrichtung jener Großen

nicht von ben Langobarben eroberte, Rom geborige Land, wo romifches Recht zur Anwendung tam. In einem Diplom (A. 881) wird unterschrieben: possessiones tam in Langobardia, quam in Romania, sive in Tuscia, et in Ducatu Spoletano. Monumentor. Magni Farf. Chartarii Epitome bes Fatteschi Cod. Sessor, CCXVIII. n. 331.

1 Et hoc eis ob hoc contigisse, quod se in omnibus fideliter erga partes Hlotharii juvenis imperatoris agerent; erant et qui dicerent, vel jussu vel consilio Paschalis pont. rem fuisse perpetratam. Annal. Einh, A. 823. - Nehnlich Astron. c. 37. Daß bie Römer felbft bie Unfläger waren, fagt Thegan. c. 30: quandam insolentiam quam Romanus populus super Roman, pont. Pascaleni dixit, imputantes ei, quod nonnullorum homicida fuisset. Ran febe, welchet Art icon bamale bie Lage ber Papfte unter ben Romern mar. war nicht einmal ein Act ber Juftig, fondern bie Gewaltthat ber papftlichen Balaftbiener gewesen. Bene Römer (Throbor war noch im Jahre 821 Muntius in Francien), vom höchsten Abel, entschieden faiferlich gefinnt, und in der einflugreichen Stellung, welche ichon früher rebellische Plane begunftigt batte, mochten nach bem Umfturg bes papitlichen Regiments gestrebt haben. Gie wurden ergriffen und im Lateran von bes Bapfts Dienstleuten geblendet und gefopft.1 Der Raifer Ludwig borte die Rlagen ber Römer und fandte fofort feine Miffi gur Untersuchung nach Rom. Aber ebe fie dabin abgingen, trafen die Boten bes Papftes ein, ibn gu entichul= digen und zu erklären, daß Paschalis es auf eine Untersuchung Der taiterankommen laffe. 2 Mun reisten die kaiferlichen Richter ab, wiber ben im Juli oder August 823; boch in Rom überraschte fie bie Erflärung, daß ber Bapft ben Weg bes Rechte abichneibe. Mochte er beffen Resultate ju fürchten haben ober nicht, er vermied es fich faiferlichen Richtern gu ftellen, und nabm gu einem ichon erprobten Ausweg die Buflucht. Er legte nam: lich vor ben Legaten bes Raifers und vor bem romischen Bolt, von Bischöfen, Presbytern und Diaconen umgeben, im Patriardium bes Lateran ben Reinigungseib ab. verteidigte zugleich die Mörder, weil fie der Kamilie des S. Betrus angehörten, verfluchte die Ermordeten als Bochverräter, und erklärte ihren Tod als einen Uct ber Be-

<sup>1</sup> Der Ausbrud ber Annal. Einh.: interfectores praedictorum hominum, quia de familia S. Petri erant, beutet mabrlich nicht auf eine Sandlung ber Juftig, und fonft batten bie Romer ben Bapft nicht homicida ichelten tonnen.

<sup>2</sup> Accusationi opponentes excusationem, et super vifa imperatori offerentes examinationem. Astron. c. 37. Annal. Einh. a. 823.

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. Ill. 2te Aufl.

rechtigleit. I Die faiferlichen Gesandten, welchen Schen vor ben Pkivilegiem ber Rirche Schweigen gebot, fehrten im Begleitung der papilichen Legaten nach Jrancien zurüch, von dieser unerwarteten Wendung der Dinge zu berichten. Der unwillige Kaiser sühlte vool die Pflicht, seinen römischen Untertauen ein Beschüper und gerechter Nichter zu sein; seine eigenen Rechte forbetten die firengie Unterschung gegen dies Wörber, aber da das Berfahren das Papils dies verhindert hatte, nutste auch er das Geschehen auf sich beruhen laffen. Bas er den Nömern und dem Papil sagen ließ, wissen wir nicht.

Paidatiel.

Baidpalis starb indes unter öhnlichen Verhältnissen wie vo III. Auch er ging an dem Widersprend der wolflichen und gestlichen Gewalt des Bildois zu Grunde. Rugergi durch jeue Ereignisse und ihre Folgen, von einem großen Teil der Römer gehöstt, wurde er am Anfange des sosgens Jahrs durch den Tod hingerasst. Die erbiterten Römer sießen es nicht zu, daß seine Leiche im S. Peter deigest nard, auch sie und siehen Agheit nard, auch sie und gespungen sie in einer andern, von Baschalis siehes erbauten Basilika zu bestatten, weckse worder werden wahrscheidung Tente Arkopiese war.<sup>2</sup>

4 Annal, Einh. i Iegati — reg gestac-certitedinem obsequi non poterenat, quia Pacebais pont te se ach hujus foci communica cun magno episcoporum namero jurejurando partiferavit, et interfectores praedictor, hoininam, quia de familia S. Pérti erant, summopere defendams, mortuos velta majestatis roco condemnavit, jura caesos pronuniavit. Milber ober biplomatifiqer bridit field Mitronomas aus.

2 Imperator ergo natura misericordissimus; occisorum viudictam nitra persequi non valens quanquam multum volens, ab inquisitione injusecomodi cessandum existimavit, et eum responsis congruis missos Romanos absolvit. Astronom.

3 Thegan, c. 30. Rach Annal. Einh. ftarb Bafchalis A. 824,

2. Bajchalis baut bie Rirchen ber G. Cacilia in Trastevere, ber G. Braffebe auf bem Esquilin, ber G. Maria in Domnica auf bem Colius.

Bon Baschalis I. bewahrt das beutige Rom noch einige Paidalis erausgezeichnete Denkmäler. Gelbft fein Bildnif leine Gelten= beit unter ben Papften jo alter Zeit) bat fid in brei Din: fiven erhalten, welche dasselbe tonsurirte haupt und längliche Besicht zeigen. Die bamalige Runft founte Borträtähnlich= feit, ohne Anwendung von Licht und Schatten, freilich nur in Umriffen erreichen. Dieje Bilder fieht man in brei von Bajdalis erneuerten Kirchen, Cacilia in Trastevere, Praffede auf dem Esquilin und Maria in Domnica auf bem Colius.

Cacilia ift die musikaltiche Dluje im Simmel romischer E. Cacilia. Beiliger; ihr ichrieb die spätere Legende die Erfindung der Orgel gu, und das Genic Rafaels bat fie in einem feiner iconften Gemalde in Diefer mujenhaften Erscheinung verflart. Die Phantafie ber driftlichen Runft erschuf faum eine feelenvollere und graziofere Geftalt als fie. National= beilige, wie Agnes, war fie ber Liebling aller edlen Da= tronen Rom's, welche in ihr bie erlauchte Entelin aus dem Geichlecht ber Meteller zu verehren glaubten. In ben Zeiten entjeglicher Barbarei ichwebten biefe Maddengestalten, Cacilia und Agnes, wie lichte 3beale ber Tugend fanft und ichon durch das finftere Rom. Die Legende erzählt, daß Cacilia

wenige Tage nach ber Rudtehr feiner Gefandten, beren fclimme Boticaft feinen Tod wol beschleunigte. Der Monat ift ungewiß. Bagi nimmt ben 10. Februar an.

Die erfte Orgel tam von ben Griechen um 757 gu ben Franten. Die Unnalen Ginhard's verzeichnen 3. 3. 826, bag ein venetianifder Bresbyter Georg, ber bas Geheimniß bes Orgelbaues gelernt hatte, von Ludwig bem Frommen in Machen beschäftigt murbe. Muratori's Diss. XXIV belehrt über biefen Gegenftanb.

bem jungen Balerian vermält mar. Gie erklärte ibm in ber Brautnacht, ein himmlifcher Engel fei ber Bachter ibres jungfräulichen Seiligtums; ber bestürzte Jüngling begehrte biefen unbequemen Cherub gu feben, und er erblidte ibn, nachbem er, burch bas überirbifche Befen feiner Braut gerübrt, Die Taufe vom Bifcof Urban empfangen batte. Căcilia ftarb ale Mărtirin, am 22, November 232, mit brei Schwertwunden an ibrem Raden. 1 Sterbend batte fie ben Bifchof gebeten, ihr Saus und Bab in Trastevere, worin fie ben Tob erlitten, ju einer Rirde eingurichten. Urban bestattete bas icone Dabden in goldgestidten Gewanden, in einem Garg von Copreffenbolg, ben ein fteinerner Gartopbag umidloß; und die Beilige murbe in ben Katatomben bes Calirtus au ber Bia Appia nicbergelegt. 2 3bre Rirche, eine ber alteften Rom's, mar icon im V. Jahrhundert Titel eines Carbinals. Bafchalis fant fie verfallen und baute fie neu. Er munichte in ihr bie Leiche ber Beiligen beigufeten, fand fie jedoch in ben Ratatomben nicht auf, und glaubte baber, baf fie von ben Langobarben unter Aftolf entführt morben fei. Gine Bifion tam ibm gur Bulfe; in ber Morgenbam= merung eines Conntags por ber Confession C. Betere einichlafend, fab er eine engelbafte Dabdengeftalt vor fich fteben. Sie fagte ibm, baß fie Cacilia fei, verficherte ibn, baß bie Langobarben ibre Aiche nicht gefunden batten, und nachbem fie ben Bapft ermuntert batte, in feinen Rachforidungen

<sup>4</sup> Go ftellt fie bas anmutige Wert Maberno's in liegender Marmorfiaur in ibrer Kirche bar.

<sup>2</sup> Sarlophag und Stelle werben in jenen Katalomben, die den Forschungen de Roffi's so viel Licht verdanken, gezeigt, und die Riefröhren eines antilen Bades fieht man in einer Capelle der Kirche jener heiligen in Tradicorre.

fortzusahren, verschwand die ätherische Heilige. Paschalis erwachte, suchte und fand Cäcilia im Cometerium des Prätertatus, ruhend in goldenen Gewändern neben dem Jüngslinge Balerian, der ihr einst in den Tod gesolgt war.

Der Neubau des Tempels der Cacilia mar eine nicht geringe Leiftung ber bamaligen Runft. Diefe große Bafilita hatte innen eine Emporfirche mit boppelter Gäulenstellung, nach bem Mufter von C. Maneje. Gine fpatere Reit bat fie umgestaltet, boch ben alten Blan nicht wesentlich gerftort. Ein großes Atrium, wie noch beute, aber bamals von Gaulenportifen umgeben, lag bor ber Rirche. In biefe führt bas noch erhaltene Bestibulum. Sein Dach tragen vier antife jonische Caulen und zwei Bfeiler mit forintbischen Cavitalen an jedem Ende. Der Fries bat roben Musividmud von Medaillons über jeder Säule und jedem Pfeiler, die Beiligen barftellend, beren Refte Bafchalis in Die Confession niederlegte. Auf ben Banden ber Borballe murde vielleicht im XIII. Jahrhundert Die Geschichte Cacilia's gemalt, wovon noch ein Rest erhalten ift, ben man jest im Innern ber Rirche eingemauert fieht. Er ftellt die Bestattung ber Jungfrau burch Urban, und ihre Erscheinung vor Paschalis bar: ber Bapit ichlummert, mabrend die graziofe Maddengestalt por ihm ftebt; ein febr mertwürdiges Bild, beffen unbeholfene Reichnung, schwere und bestimmte Karben, und ftartbraune Tone für ein bedeutendes Alter fprechen. Der Reit von Pajchalis tann es nicht angehören, aber wol ber Epoche honorius des III. Der Gegenstand felbst ift so anmutia und gart, wie ein Iprifches Gedicht.

Das Innere der Kirche (welches heute sehr verändert 1 Anast, Vita Paschal, n. 437.

ift) bestand aus drei Schiffen. Je 12 Caulen im Mittelraum trugen die Emporfirche, vier am Gingange ben Chor; eine Unterfirche bewahrte Die Gruft ber Beiligen. Die Dofaifen ber Tribune baben fich noch erhalten: in ber Mitte ber feguende Chriftus im goldgelben Gewande, in ber Linken eine Rolle, ftebend zwijchen G. Beter und G. Baul, beren Figuren durchaus barbarifch find. Rechts vom Befchauer neben S. Betrus Cacilia und Balerian, ibre Martirerfronen barbringend, links neben C. Paul eine Beilige, vielleicht Agatha, und Baschalis, eine lange Gestalt mit großen Augen, ein blanes Quadrat binter bem Saupt, bas Abbild feiner Bafilifa in ben Sanden. 1 Balmen ichließen bas Mufiv, und ein feuerroter Phonix ift über einem Zweige fichtbar. dem Gemalde fteben Chriftus und die Runger in dem üb= lichen Bilde von Lämmern, und endlich preisen Diftiden bas Berk von Raschalis.2 Der Stil dieser Musive (Die vom

Dyndima, Instrumente der Musit überhaupt, und schwerlich Orgeln. Bon den Musiven Ciampini Vet. Mon. c. 27. Die Geschichte der Heiligen schrieden Antonio Bossii. Laderchi Acta S. Cacciliae et Transtyd. Basilica, Roma 1722, und Giuseppe Bondini, Memorie storiche di S. Cecilia, Roma 1855.

<sup>1</sup> Pajchalis hatte bei ber Kirche auch ein Kloster erbaut in honorem martyrum Agathae et Caeciliae juxta ipsins ecclesiam, in loco qui dicitur colles (?) jacentes (Anast. n. 458); baher mag wol jene unbestimmte Heilige S. Agatha vorsiellen.

Haec domns ampla micat variis fabricata metallis, Olim quae fuerat confracta sub tempore prisco. Condidit in melius Paschalis praesul opimus Hanc aulam Domini firmans fundamine claro. Aurea gemmatis resonaut haec Dyndima templis, Laetus amore Dei hic conjunxit corpora sancta Cacciliae, et Sociis, rutilat hic flore juventus; Quae prins in cryptis pausabant membra beata. Roma resultat ovans semper ornata per aevum.

Bogen der Tribüne gingen unter) ift völlig byzantinisch, und selbst die Figur Christi segnet auf griechisch mit dreien an den Daumen gelegten Fingern. Ihre Ausführung ist sehr roh; die langen und durren Körper sind nicht durchgezeichnet, nickt Licht noch Schatten verteilt, die Falten nur mit dicken Strichen angedeutet. Dies Werk mag griechischen Künstlern angehören, um so mehr als Kaschalis die Griechen, deren er viele in Rom aufnahm, sehr begünstigte.

Santa Praffebe.

Sein zweiter Neuban ift Sancta Braredis auf bem Gaquilin, wovon er felbst Cardinal gewesen mar. Nach einer Dauer von Jahrhunderten war diefe uralte Bafilifa bem Einsturg nabe; er ließ fie abtragen, und baute eine völlig neue Rirche auf. Sie fteht noch beute, im Laufe ber Beit innerlich verändert, wenn auch nicht fo durchaus, wie Santa Cacilia. Ibre Unlage ift biefer abnlich. Bon ber Suburra führt eine Treppe von 25 Stufen zu ihrem Borbof empor, ber jest nicht mehr benutt wird, weil ber Gingang an bie Seite verlegt ward. Schlanke antike Granitsaulen mit torintbifden Cavitalen teilen bas Innere in brei Schiffe, obne Emporfirde. Das erhöhte Presbyterium endet in ber Tribune, welche, gleich bem Triumfbogen, noch die alten Mufive idmuden. Gine figurenreiche Borftellung bededt Die Obermand von diefem: Beilige mit ibren Kronen, Chriftus mit dem Globus gwijden Engeln über Jernfalem fich erhebend, Manner welche in biefe von Engeln bewachte Stadt ftreben. Muf ben Geitenwänden Schaaren von Glänbigen, wie auf bem Triumfbogen von C. Baul. In der Tribune felbft ftebt ber Beiland, in goldenem Gewande, Die Schriftrolle in ber Sand, und man bemerkt, daß ber Rünftler die Figur Chrifti im Musiv ven Cosma und Damianus zum Modell nabm.

Linfs vor ibm Baulus mit einem Arm Canta Braffede um= faffend, welche die Krone in ben Sanden tragt, mabrend gur Ceite Baicalis, bas blaue Quabrat binter bem Saupt, ibr Die Rirche entgegenbringt. Rechts G. Betrus und Santa Budentiana in ähnlicher Gruppe, und ber beilige Zeno mit einem Buch. Die Palmen und ber Phonix fehlen nicht; unter bem Bangen ber Gluß Jordan, barunter Chriftus und Die Jünger als Lämmer fammt ben beiben golbenen Stäbten, und endlich die übliche Inschrift in Diftichen. 1 Der Bogen ber Tribune zeigt, wie in G. Cacilia, auf bem innern Ranbe bas Monogramm Pajchalis, und oben find auf bemfelben Chriftus als tronendes Lamm, die fieben Leuchter, je zwei Engel, die apotaloptischen Symbole ber Evangeliften, und die ihre Kronen darbringenden Aeltesten abgebildet. Indem sich der Rünftler auch bier an die Mufter von E. Cosma und Damianus hielt, brachte er Leibliches ju Stande, und namentlich find die Engel nicht gang ohne Grazie ber Bewegung.

In derselben Kirche baute Paschalis dem römischen Märtirer Zeno aus Diocletian's Zeit eine kleine Capelle, ein sehr merkwürdiges Monument damaliger Kunst, heute noch völlig erhalten. Diese gewölbte und dunkle Capelle, ganz mit Mosaik überdeckt, galt einst als so schön, daß sie "der Garten des Paradieses" genannt wurde. Aber trogdem sind ihre Mosaiken noch barbarischer als jene der Tribüne, welche

<sup>1</sup> Emicat aula pie variis decorata metallis Praxedis Domino super aethra placentis honore, Pontificis summi studio Paschalis, alumni Sedis apostolicae, passim qui corpora condens, Plurima Sanctorum subter haec maenia ponit, Fretus ut his limen mereatur adire polorum.

wenigftene einige gute traditionelle Buge, namentlich in ben Riguren ber Frauen baben.

Das große Mofaitbild in G. Braffebe ift übrigens bas befte Denfmal einer Epoche, mo bie nuffpifche Runft, icon von bem fogenannten Bmantinismus burchbrungen, nur noch ein lettes ichmaches Aufflammen vor bem Erlofden zeigte. Es ift möglich, bag auch bort griechische Runftler arbeiteten; benn Bafchalis batte neben ber Rirche ein Rlofter für griechifche Monche vom Orben bes Bafilius erbaut. Die bamals neu erwachenbe Bilberverfolgung im Drient, mo Leo ber Armenier bie Grundfaße bes ifauriiden Leo mieber aufgenommen batte. trieb mauchen griechischen Mond und Maler nach Rom, und erzeugte bier neue Begiebungen gu bem bygantinifchen Befen. 1

Muf bem Colius ftebt bie uralte Diaconie G. Daria in S. Maria in Domuica (griedifch Apriafa), beute "vom Chiffchen" (della navicella) genannt, weil bas moderne Abbild eines antifen Botivichiffes bort aufgestellt ift.2 Auch ihr gab Rafchalis ibre beutige Geftalt in ber Form einer Bafilifa von brei

Tomnica.

Schiffen, ba je 9 antite Caulen von Granit bas Sauptichiff 1 Rumobr fest bie Berte aus Bafcalis Reit zu tief berab. Abre febr robe Technit ift beffer ale jene aus ber Epoche Johann's VII.

2 Dan ftellte bor Rirchen gern folche Altertumer auf. 3m Bor: boi E. Beter's ftaub ber brongene Binienapfel vom Maufoleum Sabriau's; por bem Bantheon bie fcone Borphprurne, worin jest Clemene XII. im Lateran bestattet liegt; im Borbof ber G. Cacilia ftebt noch jest eine große antite Darmorvafe; eine abnliche im Sof ber Canti Apoftoli. Da in ber Gegend von S. DR. in Domnica einft bas Frembenlager ftant, mochte bas antite Botivichiff ibm entstammen. Die V. Cohors Vigilum ftanb neben Billa Mattei. De Roffi Le Stazioni delle VII Coorti dei Vigili, Roma 1859. p. 27 etc. - Der Rame in Domnica ift wol am einfachften aus bem "Conntag" ju erflaren, wo bort feierlicher Gottesbienft gehalten werben mochte.

bilden. Leiber find die Mosaifen der Aribüne durch Messauration verborben worden. Sie stellen die tronende Jaugfrau mit dem Linde dar, Engel zu ihrer Seite, wöhrend der knieunde Palhalis mit beiden Jänden ihren rechten Zußumfaßt. Aunte Klumen sprießen aus dem Boden auf.

Wir übergeben die gablreichen Oratorien und Capellen, welche Palschalis in andern Kitchen errichtete; nur eine Mittellung ift noch der Bemertung wert: fein Lebensbeldpreiber ergäblt, daß ein Brand das Sadsiewiertel im vaticanischen Sebiet (es wurde schon daumals mit dem germanischen Wortdarzus genannt) in Alche legte, und anch den gangen Borteitus von S. Beter zerhörte; daß der Appli baariuß berecheilte, und durch Gebete die Flamme fillte; daß er eudlich jenes Biertel wieder anfgebaut, und den Porticus bergefiellt dabe. 1

3. Engenius II. wird Papft. Lothar tommt nach Rom. Geine Conftitution vom Jahr 824. Eugenius ftirbt im August 827.

sunennen 11. Engernite, Presbyter ber S. Cabina, der Sobu eines bei est. Usmers Boemund, bessen Name nordisch Absammung verrat, war der Nachfolger von Pasische Er zeigte seine Erhebung dem Kaijer Ludwig an, und biefer schidte Lothar

hebung dem Kaifer Ludwig an, und biefer schidte Lothar nach Rom, mit dem neuen Rapft und dem römischen Volk alle politischen und bitrgerlichen Verhältnisse durch ein kaiserliches Statut zu ordnen. 2 Dies sorderten die wiederholten

<sup>1</sup> Ausst. n. 432. gentis Anglorum — omnis — habitatio, quae in eorum lingua burgus dicitur. Möglicher Beise fällt biefer Brand in die Zeit Leo's IV.

<sup>2</sup> Üt vice sua functus, ea quae rerum necessitas flagitare videbatur, cnm novo pontifice populoque Romano statueret atque firmaret. Einh. Anual. A. 824.

Unruben in Rom, ber offenbare Zwiespalt zwischen bem Bapit und ber Stadt, und die begründeten Beichwerden über die Willfür der papitlichen Richter.

Lothar wurde im Ceptember 824 von Gugen glänzend votbar tommt empfangen. Der junge Raifer fagte ibm, baß er gefommen fei das Recht wieder berguftellen; er beflagte fich über die Stellung, welche bas Papfttum gum Raifer und gu Rom angenommen babe: Die treuen Anbanger des Raifers feien ermordet worden, andere Berfolgungen ausgesett; er tadelte die Sabgier ber papftlichen Richter, Die Unfabigfeit bes geift: lichen Regiments, die Unkenntniß ober Dulbung ber Digbrauche bei ben Läpften felbit. Die laute Rlage ber Homer verlangte eine ftrenge Untersuchung ber unter bem Borganger Eugen's verübten Bewaltthaten, und ber icon jo frube gerrüttete Kirchenstaat, welcher im Grunde boch nur eine große firdliche Immunitat unter bem Schute bes Raifers mar, bedurfte einer festeren Ordnung. Baschalis batte fich bem faiserlichen Tribunal zu entziehen gewußt; nun er todt mar, schlug es Lothar ungehindert in Rom auf. Das Verfäumte wurde jest nachgeholt; mit Energie schritt die imperatorische Gewalt ein, und fie erwarb fich ben wirklichen Dank bes Ein formlicher Proces fand unter Lothar's Borfite gaiferlicher ftatt, in Folge deffen die papitliche Kammer zur Berausgabe aller confiscirten Guter ber Romer verurfeilt murbe; die un= papfiliden gerechten Richter bes Lapfts murden mit bem Exil bestraft, und Lothar ließ sie ohne Weiteres nach dem Frankenlande abiübren. 1

Brocef und Berurtbei funa ber Rammer.

1 Gugen troftete biefe Richter, ale fie fpater beimtebren burften: Romani judices, qui in Francia tenebantur captivi, reversi sunt, quos in parentum propria ingredi permisit, et eis non modicas 824.

und ber Macht in Rom, wie er fich fo ungetrubt taum mebr wiederholte. Das Bolt jauchste bem germanifchen Cafar gu, ber auch feine Rechte fcubte, und bie freudige Aufregung fteigerte fich burch ein Statut, welches Lothar erließ. Dieje Die ftabtifche Conftitution rotbars, Nov. außerorbentliche Conftitution vom Rovember 824 follte vor allem bie völlig tumultuariid geworbenen Rechteverhaltniffe fidern. Gie itellte in 9 Artiteln alles feit, mas bie Sanbbabung bes Rechts und bie Orbnung ber Sauptbegiebungen Rom's, bes Bapits und bes Raifere au einander betraf. Die Gemeinicaftlichfeit bes weltlichen Regiments von Raifer und Papft in Hom und bem Rirchenftaate marb ale Grundfat anertannt, fo bag bem Papfte ale Landesberrn bie Initiative unmittelbarer Gewalt, bem Raifer Dberbobeit, bochfte Rechtsinftang und Ueberwachung ber weltlichen Sandlungen blieb. 3m Ramen beiber follten bemnach Genbboten ernannt werben, bie bem Raifer jabrlich zu melben batten, wie bie papiilicen Duces und Richter bem Bolle Recht fpraden, und wie fie ber faiferlichen Constitution Folge leifteten. 1 Bebe Befdwerbe

> res de Patriarchio Lateranensi praebuit. Vita Eugen's. - Astron. c. 38: reddendo quae injuste sublata erant, Hlotharius magnam populo Romano creavit lactitiam. Einh. Annal. A. 824: statum populi Romani jamdudum quorundam praesulum perversitate depravatum - correxit. Golden gacten gegenüber bie Dberberrlichteit ber Raifer über Rom au laugnen, ift mabrhaft laderlich.

> Die Constitutio Lotharii I in Mon. Germ. III. 249, und fonft an vielen Orten. Volumus etiam, ut Missi constituantur a Domno Apostolico et a nobis, qui annuatim nobis renunciant etc. Dick maren missi ex latere imperatoris, wie Astron. c. 38 fagt, und fcon fruber im Gebrauch; in ber Regel zwei, ein Laie und ein Geiftlicher, Graf und Abt, Dur und Bifcof, fur beiberlei Angelegenbeiten. Gie übermachten bie Richter bes Rirdenftaates, beftraften fie im Rotfall,

über vernachlaffigte Rechtepflicht ber Jubices follte guerft vor ben Papft gebracht merben, bamit er entweber burch feine eigenen Boten bem Uebel abbelfe, ober auf die Abiendung von außerorbentlichen faiferlichen Diffi antrage. Um Diefe Erlaffe eindringlich gu machen, befahl Lothar allen papftlichen Duces und Judices perfonlich bor ibm gu ericeinen, bamit er ibre Ramen und Babl miffe, und jebem einzelnen feinen ibm anvertrauten Birfungsfreis an's Berg lege. 1

Dit biefer Regelung ber Rechtsverbaltniffe im Allgemeinen Trennung bing bie Reftstellung ber Rechteprofession im Besonderen ge- rechte in nau gufammen. Denn ein anderer Baragraph forberte Abel und Bolt auf, fich ju ertlaren, nach welchem Rechte jeber fortan verfonlich gerichtet fein wolle. Beber einzelne freie Bewohner in Stadt und Ducat mußte aus freier Bahl fich ju einem Befetbuche befennen. Satten wir Augaben über Dieje Brofeffionen, welche in Rom nach Regionen, im Ducat nach jedem Ort registrirt fein mochten, fo murben fie une als wichtige ftatiftifche Tabellen für Einwobnergabl und Stammverhaltniffe bienen, und wir tonnten uns bann überzeugen, wie febr die Stadt Rom felbst von der germanischen Nationalität burchbrungen war. Die faiferliche Berordnung bob eben beshalb bas Princip bes romifchen Territorialrechts auf, weil icon langft in Rom und feinem Bebiet auch langobarbifches und falifches Perfonenrecht gur Anwendung getommen war; fie bewies beutlich ben immer ftarter gewor-

gaben überbaupt bem Boll bas Recht. Siebe guch bie Constitutio de Missis ablegandis in Hludovici et Hlotharii Capitul. A. 828, Mon. Germ. III. 328.

i Volumus etiam et numerum et nomina scire, et singulis de ministerio sibi credito admonitionem facere. N. VIII bes Ctatuts. benen Widerstand ber germanischen Elemente, die sich in der Periode, wo Rom unter der fränkischen Oberhoheit stand, nicht vom römischen Recht wollten überwältigen lassen, was zu thun die päpstlichen Judices natürlich versinchten. Der dentsche Geist der Individualität setzte sich siegreich in Rom iest, und das germanische Gerichtswesen kam hier nicht allein zur Anwendung überhaupt, sondern sein Schöffentum begann auch allmälig auf das römische Procesversahren umgestaltend einzuwirfen.

Die Scheidung der Personenrechte, so bezeichnend für das Mittelalter, dessen sociale Verfassung auf den Unterzichieden individueller Freiheiten beruhte, hinter welche sich der Einzelne wie die Corporation vor der Willfür verschanzte, zeigt, wie sehr dies Sonderwesen jenen kampsiertigen und trohigen Geist der Individualität befördern nute, den wir an den Sharafteren des Mittelalters bewundern; sie zeigt zugleich deutlich die unsichern und rohen Zustände barbarischer Gesellschaft. Durch die fortdauernde Collision der Einzelrechte mußte das Gerichtswesen unendlich verwirrt und erschwert

<sup>1</sup> Der Paragraph beginnt: Volumus etiam, nt omnis Senatus et populus Romanus interrogetur, quali vult lege vivere, nt sub ea vivat. Die Geiftlichfeit folgte meist bem römischen Recht (Capitul. Hludov. I. nt omnis ordo ecclesiarum seeundum Romanum legem vivant, M. Germ. III. 228). Die älteste Amwendung jener Constitution sinde ich in einem Instrument von Farsa A. 829, bei Galletti p. 184, wo es heißt: uterque seeundum snam legem. In einem Disson von 869 unterschreibt Ego Gregorius silius Leonis de Civitate Roma, Legem vivens Romanum (Chron. Casaur. bei Murat. Diss. XXII); und so ist auch daß salva lege mea in den Schwursormeln der Römer zu versteben. Daß älteste Beispiel eines Judicats nach langobardischem Recht in Rom vom Wal 813 dei Carlo Troha Della Condizione de' Romanu vinti da' Langobardi. Napoli 1841, auß Galletti del Vestar. p. 31—34.

werben. In Rom war bas juftinianifche Befeg, welches bie Langobarben in allen von ihnen eroberten Stabten ausge= loicht hatten, immer aufrecht geblieben; es erhielt fich als eine febr bebeutenbe fortwährenbe Berbindung ber Gegenwart mit bem Altertum, als Reim bes burgerlichen Lebens ber Romer, und als die mabre und tieffte Quelle romifcher Rationalitat. Run batten fich burch bie Freiftellung ber Rechtsmabl bie Momer beleidigt fublen muffen, ale ob bamit bie Doglichfeit voransgesett wurde, bag ein Romer frantifches ober langobarbifches Recht bekennen möchte. 3nbeg bas Cbict Lothar's bezweifelte feinesmege bas unendliche Uebergewicht bes romischen Rechte, noch bas Nationalgefühl ber Romer, welches, obichon bamale feineswegs fo entichieben bervortretend, wie ein Jahrbundert fpater, bennoch immer porbanden mar. Babrend in Italien bie germanische Race, obwol fie bie romanische Eprache angenommen, ben lateinischen Stamm bes Landes noch immer jo gang übermog, bag fie Stabte und Brovingen anfüllte nnb alle bochften Stellen in Staat und Rirche in Sanben bielt, fonnte Rom allein bie lateinische Rationalität mit Recht barftellen. 3mar batte fich auch bas Blut ber Romer langft mit bem ber Gothen, Langobarben, Franten, Bogantiner gemifcht, und es gab fcwerlich mehr nachweisbar echte Abfommen alter patricifder und plebeifcher Geschlechter: aber bennoch batte bie romifche Race ein wefentlich lateinisches Gepräge bewahrt, und bie Ramen ber Romer blieben immer porzugeweife romifch ober griechisch lautend, mabrend im übrigen Italien germanifche Ramen auf old, balb, pert, rich, mund, brand u. f. m. alle Acten ber Befchichte erfüllen. Das romifche Rationalgefühl nabm nun gerade feit jener Conftitution einen neuen Aufschwung,

Share Com weil die entschiedene Conderung ber Rechte dem romischen Bürgertum Ginbeit, Rraft und Bebeutung gab. Co faßten Diese Rechteprofession ber Papft und die Romer auf, mabrend ber Raifer felbst durch sein Edict die germanischen Elemente in Rom sichern und ftarken wollte. Die germanischen Frembenichulen in der Stadt behaupteten fortan ihr Stammrecht. Siegreich that daffelbe das faiferliche Rlofter Farfa, und felbit einzelne Deutsche durften vor den römischen Tribunalen ihr Versonenrecht beauspruchen. Die Vermischung ber Nationalitäten machte indeß Profelpten des Rechts. Frauen befannten bas Befet ibrer Manner, mabrend Bittmen gum Recht ihrer Eltern gurudfehren durften. 1 Ginzelne Franken oder Langobarden erklärten fich ans Clientelverhältniffen für den juftinianischen Coder, und murden dann feierlich als römische Bürger proclamirt, benn ber Begriff ber romischen Civitat lebte jest wieder auf. Gine Formel ans bem X., vielleicht ichon ans dem IX. Jahrhundert bestimmte, in welder Beise jemand in die Rabl ber romischen Burger und in tas romifche Gefet aufzunehmen fei.2

Das Personenrecht wurde also durch Lothar's Soict in Rom öffentlich anerkannt, das salische und das langobardische Geset kamen in ihren Kreisen zur Geltung, aber das römische war und blieb das sast allgemeine Recht, bis es als Landesrecht durch ein späteres Soict Conrad's II. bestätigt ward.

<sup>1</sup> Noch A. 939 geht Theoberanda, Tochter des Conful Gratianus, als Gemalin des Franken Ingebald Nector's der Sabina zum fränkischen Recht über, quae modo prosessa est vivere in lege Salicha. Fatteschi Serie etc. n. LXI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qualiter Romanus fieri debeat. 3ch tomme auf biefe befannte Jormel noch zurüd.

Das Statut Lothar's anerkannte die weltliche Berrichaft Die Landes-Des Papfis; benn ausdrudlich murde den Romern anbefohlen, Bapfis aneribm zu gehorsamen. Um jede Störung bei der Bapftmabl ju vermeiden ward festgesett: fein Freier noch Eflave burfe die Wahl zu hindern fich unterfangen, sondern nur diejenigen Römer, welchen feit Alters das Recht guftebe, Wähler gu fein, durfen ben Papft mablen. Auf Uebertretung Diefes Artifels murbe die Strafe bes Erils gefest.

Die Bapftwahl, ein Act fo großer Bedeutung für Rom. war damit freilich obenbin geregelt, aber man bemerkt, daß Die Constitution das Berhältniß bes Raifers gu ihr nicht bezeichnet. Die Raifer beanspruchten bas Bestätigungerecht; Oboacer, die Gothenkönige, die byzantinischen Raifer batten es ausgeübt, die Carolinger fonnten es nicht fallen laffen. Es ift vielfach bezweifelt worden, daß die Reftstellung beffelben burch Bertrag zwischen Raifer und Papit von Lothar berrühre; aber obwol nur ein Chronist woon redet, sprechen doch alle Umitande dafür. Nach ihm schworen Beiftlichkeit und Bolf ber Römer bem Raifer folgenden Gid:

"Ich verspreche beim allmächtigen Gott, bei diefen vier Evangelien, und bei biefem Rreug unjers Berrn Bejn Chrifti, und bei bem Leibe bes beiligen Apostelfürften Betrus, bag ich von diesem Tag an in Aufunft tren fein werde unseren Berren und Raifern Ludwig und Lothar, nach meiner Kraft und Ginficht, ohne Falich und Arglift, unbeschadet der Treue, die ich dem apostolischen Bavit versprochen babe; daß ich nicht jugeben werde, daß in diefem romischen Git die Papitmabl anders ftattfinde, als dem Canon und Recht gemäß, nach meiner Rraft und Wiffen; und daß ber Ermählte mit meiner Buftimmung nicht jum Papft geweiht werde, bevor Gregorovius, Befdicte ber Stadt Hom. Ill ete Aufi.

er nicht einen solchen Eid in Gegenwart des kaiserlichen Missund bes Bolks geleistet hat, wie ihn der Herr und Kapft Eugenius ans freien Stüden jum Seile aller schriftlich abgegeben hat."

Die durchgreifende Reform bes Hechts, Die Reftstellung aller öffentlichen und perfonlichen Verhältniffe mar gewiß von einer entsprechenden Ordnung der römischen Stadtverwaltung begleitet. Und bier beklagen wir den Mangel aller Urfunden über einen jo merfwürdigen Gegenstand, wie es das ursprüngliche Verhältniß bes Papfts zu Rom seit ber Grundung feiner zeitlichen Berrichaft ift. Db die Römer Die Berwaltung ber Stadt burch Magiftrate vertragemäßig überfamen? wie dieje genannt murben? ob ber Prafect wieder eingesett, Consuln eingeführt wurden, ift leider völlig dunkel. Rur zweifeln wir nicht, bag etwas ber Art geschab, bag bie Constitution Lothar's den immer mächtiger werdenden bürgerlichen Bedürfniffen mehr Redte gestattete, um fie mit bem Bapfitum auszuföhnen. Wenigftens fpricht ichon bies bafür, daß eine geraume Zeit hindurch feit jener Constitution fein Auffrand in Rom bemerkt wird. 2

<sup>1</sup> Dieser Schwur unter bem Statut Lothar's in Mon. Germ. III., bei Muratori, Pagi 2c. Cenni verwirst das Factum, welches sich nur auf die Stelle des unsichern Fragment. Langob. Hist. (Murat. II-p. 1. A. 825) stükt, wo obenein gesagt wird, Lothar sie A. 825 zum zweitenmal nach Nom gesommen. Pagi ninunt das Factum an, Muratori neigt zur Annahme, und unterstützt sie durch die anskrückliche Bestätigung der Wahl Gregor's IV.; wovon weiter unten.

<sup>2</sup> Giacinto Gigli, um 1644 caporione di Campitello, schreibt (Mscr. Sessorian. 334): per autorità di Lothario Imperatore il Popolo Romano tornò alla creatione de' Magistrati che furono Consoli. Prefetto et 12 Decarchoni nell' anno di Christo 825. Etmas Waspres ist not an bieler Appothese.

Dies waren bie Epoche machenben handlungen vorbar's bei seiner zweiten Annefenheit in Bom. Rachbem bie Römer wie ber Sapft bie Conflictution beichworen batten; tounte er bie Etabt mit Genngthuung verlaffen, und als er beimgelebrt war, bas Lob feines gufriedenen Baters entgegenechmen.

Engenius II, fart iden im Anguft 827. Seine furze Argeirung war iegendreich; ben friedlichen Juftand, welchen zu sieiner Zeit das Abenbland überhaupt geneß, verdantte die Stadt im besondern dem maßvollen Sinne diese Papits, und ver allem jener carolinischen Constitution, die dem reinischen Zoft zum erstennal dem Lapitum gegenüber eine gewisse Autonemie ach.

4. Balentinus I. Bapft. Gregor IV. Vapft. Die Zaracenen beingen ins Mittelmer. Zie füften ihr Reich in Zielfen. Gregor IV. baut Reu: Jia. Berfall ber Wonarchie Cart's. Ludwig ber Zromme fürbt. Lobbar, alleiniger kaifer. Die Teilung von Berbun i. J. 843.

Valentin I., Zohn bes Kömers Petrus aus ber Via Material L Lata, wurde einstimmig ju Eugen's Radfolger gewählt, starf Vonk. A. etc., leboch iden nach 40 Tagen. Hierarch wurde Gregor IV., Papir, Zohn bes Kömers Johannes, zwor Cardinal von engenische Vonk. Material. Der Ruit des Volfs jung den Weberfreben in von der Den die Bahl anzunehmen, aber er enpfing die Weiße nicht eber, als dis die failerliche Besktägung eingetroffen war.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auast. Vita Eugen. Hujus Pontificis tempore ubertas non modica totam non solum Romans. sed etiam pene totum invaserat orbem (ein fertifiqes Satin, wie auß bem Munbe von Saracennet). Maxima autem pax — nam ipse — pacis amicus. Die Vita Gugen's umfatt nut ein baar Selfen.

<sup>2</sup> Sed non prius ordinatus est quam legatus imp. Romam

Er war von vornehmer Abkunft und schöner Gestalt; wenn er auch nicht zu den großen Geistern unter den Bäpsten gehörte, so zeigte er sich doch thätig und einsichtsvoll.

Die bamalige Beit brobte mit furchtbaren Sturmen. 3m Norden mankte die junge Monarchie Carl's durch Amiespalt feines ichnell verkommenden Saufes; im Guden brangten Saracenen und Mauren von Afrika, Kandia und Spanien immer mächtiger in's Mittelmeer, begierig die italische Salbinsel an fich zu reißen, wie es die Araber feit bem Beginne bes achten Jahrhunderts mit Spanien gethan hatten. Schon lange freugten ibre Biraten im torrbenischen Meer, Die Infeln übergiebend und die Ruften bes Keftlandes plündernd. Gie bedrobten icon jur Beit Leo's III. die romifchen Ufer, fo bag dieser Bavit im Ginverständniß mit Carl bort Baden aufgestellt batte; und icon in jene Periode fällt ber erfte Ban von Wachttürmen an den Küften Latium's und Etrurien's, welche alle noch beute von folden verfallenen Türmen umgeben find. Gang Italien überhaupt, wie alle italienische Auseln find von jener Zeit ber mit Wachtturmen umfrangt. Saracenen überfielen Centumcella (Civitavecchia) ichon im Jahre 813; sie plünderten Lampadusa und Jedia, landeten auf Corfica und Cardinien und ichwärmten in den Gemäffern Sicilien's.1 Die Schwäche bes bortigen Patricius, ber als

venit, et electionem populi, qualis esset, examinavit. Einh. Annal. A. 827. Dies ist die Stelle, welche bas Decret Lothar's wahrscheinlich macht.

<sup>1</sup> Seo III. Ep. 4 an Carl: littoraria nostra et vestra ab intestatione paganorum — tuta reddantur atque defensa. Rur Einh, Aunal. A. 813 berichtet von ber Berwüftung Centumcellä's. — A. 812 fcyreibt Seo III. (Ep. 8): ingressi sunt in insulam, quandam, quae dicitur Isola majore, non longe a Neapolit. urbe miliaria XXX.

A 841.

Stattbalter von Bogang jene Infel regierte, fam ihnen um io mebr ju ftatten, ale icon bamale bie Reapolitaner fic weigerten ibm ibre Schiffe gu ftellen, und bie fcon blubenben Sanbeloftabte Amalfi und Gaeta nur mibermillig feinem Aufruf Folge leifteten.

Bezwungen bie Saracenen burch Tribute gu beschwichtigen, Die Baracehatte ber Patricius im Jahre 813 einen gebnjährigen Grieben erfauft. Aber am Anfange bes Jahres 827 enichieb eine Militarrevolution Die Ecbidfale ber Infel. Der ficilifde General Euphemius, vom Patricius Gregor beleidigt, emporte fich, tobtete ben Begner, und versuchte bie Aufel bem Raifer von Brang zu entreißen. Die nichtficilifden Truppen bes Armeniers Balata ichlugen ibn jedoch und vertrieben ibn nach Airifa. Der Berrater feines Baterlanbes machte bem Berricher von Raireman Binbet-Allah ben Borichlag, Die Infel ju erobern, indem er fur fich felbft bie Anerfennung Des taiferlichen Titels begehrte. Mieb-ben-Forat, ber greife Rabi jener Stadt, übernahm bie Leitung ber Unternehmung. Araber (Caracenen), Berbern (Mauren), flüchtige franische Minbamebaner, Berfer, Die Blute Mirita's trug eine Gegelflotte an bie Rufte Gicilien's, mo fie am 17. Juni 827 bei Magara lanbeten. Balata marb gefchlagen, Die Gieger rudten por bas alte Spratus, und ba fie bies nicht erobern tonnten, marfen fie fich auf Balermo. Diefe fcone Ctabt fiel in mubamebanifche Gemalt, am 11. Geptember 831.1

Eo bieg icon bamale bie alte Menaria im Bulgar, Der Edus Corfica's war bem Grafen Bonifacius von Lucca übertragen worben. - Econ geo III. gebraucht bie Ramen Mauri, Agareni (Gobne ber Sagar) und bas verschieben erflarte Garaceni, welches bie 3taliener aboptirten (f. D'herbelot zu biefem Bort).

<sup>1</sup> Giebe bie Storia dei Musulmanni di Sicilia von Michele Amari

Mit ber Eroberung Sicilien's frürzte Das Bollmert, welches ben Jalam vom italifden Lande getrennt batte. Geitber drang der Mubamedanismus in die Salbinfel ein, und ibre füdlichen Provingen murben ber blutige Schauplat, auf welchem die Kaifer des Abendlandes und Morgenlandes, und Die afritanischen Gultane mit einander fampiten. richt vom Ralle Gicilien's unter Die Reinde Des Christentums, die im naben Palermo ben Gip eines arabifchen Reiches auf: geschlagen batten, und von dort ihr furchtbares Angesicht bem beiligen Betrug gufebrten, erichredte ben Barit. lag von der Sceseite bem Geinde offen; Die morichen Stadte Portus und Oftia, feit ben Zeiten Belifar's in immer tieferem Berfall, konnten ibn nicht bemmen, wenn er den Tiberflug empordringen wollte. In den Ruinen jener Castelle mochte noch eine römische Bejanung liegen, aber ba die Babl ber Einwohner burch Alucht täglich zusammenschmolz, war die völlige Verlaffenheit jener Orte zu befürchten. Oftia mar damals belebter als Portns, weil die wenigen Schiffe, Die nach Rom binaufgingen, den noch fabrbaren linken Tiberarm wählten. Die Bewohner jenes Orts nährten fich von Rifdfang und wenigem Sandel, in ungesunder Maremmenluft, und unter den Trümmern alter, einst prächtiger Tempel, Thermen und Theater, wo der römischen Jungfrau Aurea, einer Zeitgenoffin bes Canct Sippolut, die Rathedrale geweibt mar. Port wohnte der Bijchof Ditia's, bevorzugt durch Unjeben vor den übrigen seche suburbicaren Bischöfen, da er vor allen ben Papit zu consecriren batte. 1 Gregor beichloß (Moren; 1854), ein verbienftvolles Wert, welches aus arabifden Quellen bie bergeihlichen Gretumer bes Leo Africanns, bes Gacelle und bes Marterana berichtigt.

1 So wenigstens fpater, und wol icon bamale. Ep. Hostiensis,

Ditia zu befestigen. Der gangliche Ruin ber alten Ctadt Gregor IV. überzeugte ibn jedoch, daß es beffer fei eine neue ju grunden.1 Chia. Gr baute Dieje Reuftadt aus bem Material bes alten Ditia. beffen Monumente jest völlig gerftort murden, und er um: gab fie mit boben und feften Mauern, auf beren Binnen Buri-Maidinen aufgestellt murben.2 Der Bavit nannte bie vollendete Stadt von fich felbit Gregoriopolis; aber biefer bem Dbr widerstrebende Rame erhielt fich nicht. Das Jahr ber Gründung von Neu-Ditia ift unbekannt; ohne Zweifel folgte fie bald auf die Eroberung Palermo's burch bie Mufelmannen.

Mabrend also die Kortidritte der Caracenen die Christenbeit angftigten, machte die unfelige Berwurfniß ber Dadyfommen Carl's jede Abwehr durch bas Raifertum zweifelbajt. Das neue römische Reich schien sich schon jest auflosen zu wollen; die Raiferfrone feines großen Stifters wurde bereits auf dem Saupte feines eigenen Cobns, und burch die frechen Sande jeiner Entel vor den Augen der Welt entebrt. Die roben Zeiten der Merowäer febrten nach Carl wieder; Berrich-

qui debet consecrare et benedire Apostolicum prae omnibus aliis, fagt 3ob. Diaconus, Mabillon Mus. It. IL 566, und bann gablt er ber Reibe nach auf die Bijcofe von G. Rufina, Bortus, Albano, Tufentum, Cabina, Branefte.

1 Vita Gregor, IV. n. 476: fecit - in praedicta civitate Ostionsi civitatem aliam a solo -. Indeg nicht in, fondern nabebei warb NeusOftia angelegt. Go wurden um 841 bie Ruinen bes alten Capua verlaffen, und wenig fpater entftand bas neue Capua. -In Diefen Sabren find manche Refte von AlteDftia ausgegraben worden, jumal bie Graberftraße, und es icheint fich aus jenem claffifchen Boben ein anderes Bompeji gu erbeben.

2 Die Ausdrücke find: portis simul, ac seris, et catharactis et desuper - petrarias nobili arte composuit, et a foris - altiori fossato praecinxit, ne facilius muros contingere isti valerent.

sucht, habgier und Vollus, Eigenschaften der alten Frankendunklie, verderden auch das neue Kurftengeschiecht; die Rinder emwörten sich gegen den Later, und indem auch die bode Gestillicheit an diesen French Anteil nahm, offendarte sich der wahre Justand jenes dordarichen Zeitalter. Eine fauntliche Wiedergeburt der Vildung, wie sie sich spärer unter ähnlichen Wiederbeite, datte die Weuchscheit der ablichten Untständen wiederbeite, batte die Weuchscheit der über die Vollechten der Vollechten der von das der der von das der der von der Vollechten der Vollechte vollechte der Vollechten de

Berfall ber Monardie Enbura's.

1 Die grundlichste Darftellung biefer Revolution im frantifcen Reiche gibt Ernft Dumm fer, Geich, bes ofterantischen Reichs, Berlin 1862.

murbe ein frecher Minister gestellt, Bernhard Bergog von Sertimanien, Erzieher Carl's, und wie ber Saf aussprengte. Geliebter ber Raiferin. Die Cobne verschworen fich gegen ben ichmachen Bater. 3m Jahre 830 brach die Emporung offen aus: Lothar erhob die Baffen in Italien, Bipin überfiel ben Bater in Francien, und beide brangen in ten Befangenen, Die Monchafutte zu nehmen. Er widerstand. Das Bolf führte ibn auf ben Tron gurud, Die Bruder veruneinigten fich, und überrorteilten einer ben andern. 3m 3abre 833 wieder einig, erhoben fie von allen Geiten neue Baffen. Gie lagerten fich im Elfaß auf bem "Felb ber Sugen" ihrem Bater gegenüber, und dorthin batte Lothar and den Bapit berufen oder mit fich geführt, die Bermitt= lung ju übernehmen. Gregor IV .- ericbien ben Franken nur als ein Eindringling, ber die rebellischen Abnichten ber Sobne begunftige; ber alte Raifer empfing ibn por seinem Beer obne Beiden ber Berehrung, und voll Argwohn; Die Bijcofe ber faiserlichen Bartei (fie sträubten sich damals noch entschieden gegen die Suprematie des römischen Stule) erflärten jogar, daß der Bapft wenn er gefommen fei zu ercommuniciren, als ercommunicirter bavou geben werbe. Gregor ging verwirrt in bas Lager ber Bruber, richtete bier nichts aus, und febrte endlich "ohne Ehre und feine Reife berenend" nach Hom surud. 1

¹ Thegan. c. 42. Astron. c. 48: si excommunicaus adveniret, excommunicatus abiret. Die Vita Walae II. c. 16 erzählt, daß der Papst in großer Angst schwebte, weil die Bische ihn absehen wollten (quod eundem apostolieum, quia non vocatus venerat, deponere deberent) worauf ihn die Gegenhartei mit Ergebenheitserstärungen tröstete. Mansi XIV. 521 hat einen Brief Gregor's an die Bisches Frantreichs, worin diese erstätt, er sei des dem Kaiser geleisteten Gibes eingebent, habe es aber für seine Bsiicht gehalten, ihm vor

Das Oberbaupt ber driftlichen Rirche mar Reuge gemefen, wie bie emporten Cobne ben Bater, nachbem fein bestochener Anbang ibn verlaffen batte, idinuflid gefangen genommen, wie Ersbifcofe und Bifcofe Die frivolen Staatsgrunde gegen Die Ratur unterftunt batten, und er borte nachber, bag ein Concil zu Compiegne ben euttrouten Raifer ercommunicirte. Er felbit batte nur eine febr zweideutige Bermittlung burch: guführen gefucht, beren Ausgang fein Aufeben verfleinerte. Bu bem bochften Bert berufen, meldes bas mabre Mint bes i Brieftertume fein foll, Die emporte Ratur burch Liebe gu verfobnen und zwifden ben Gurften und Bolfern Frieden gu ftiften, zeigte fich Gregor IV. für eine fo erbabene Aufgabe unfabig, und nur felbitfüchtig auf feinen Borteil bedacht. Beil er nicht bie priefterliche Große befaß, Die in einem fo tragifden Streit ben Bauft über alle Ronige murbe erhöbt haben, mußte er, von allen Barteien migochtet, ben Bifchofen freie Saud laffen, und bas Inftitut bee Papfttume felbit erlitt burch ibn in feinen moralischen Begiebungen auf Die Belt bie empfindlichfte Rieberlage.

Nachdem die Brüder bas Neich geteilt, nud isch aufs neue entspeit datten, nachdem mit hülfe tudveigs von Deutschland der abgesetzt Kalfer den Tron wieder beltiegen batte, war Lothar nach Italieu gegangen. Der Popit, welcher feine handlungen öffentlich nicht billigen burtte, batte den gottlofen Zohn im Ramen der Ritche ernabnen mittie;

umerfen, mas er gegen ble Ginheit und ben gleichen der sinde gefabat.

Liefte Girlefte 8, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mibard Hist. Le 6, 60 H. 1. 4. 75 Mib

und Lotbar vergriff fich jest an ben Rirdenautern, ja feine Beamten tobteten felbit Leute Des Bapfte. Der unglüdliche Raifer Ludwig bat ibn, von diesem Berfahren abzustehn; er felbst wollte nach Rom fommen, fein von Schuld und Ilnglud belabenes Baupt am Apostelgrabe zu erleichtern . und da er fein Borbaben nicht ausführen fonnte, schickte er Boten an den Cobn und den Bapit. Greaor fandte feine Runtien nach Franfreich, aber Lothar idredte fie gurud, fo daß die papitlichen Briefe nur beimlich über die Alben gelangten. Dies find Vorgange bes Rabre 836, und mit fo lautlosem Schweigen ift die Geschichte ber Stadt Rom bededt. daß fie der Geschichtschreiber willig ergreift, um die Rluft ber Sabre mit ibnen auszufüllen.

Der unselige Ludwig ftarb am 20. Juli 840; und nun undwig ber beitieg Lothar, dem er Krone, Scopter und Reichsichwert überichidt batte, als alleiniger Raifer ben Tron Carl's. Aber das tief entzündete Reich ftand fofort in Klammen, und ein entfeglicher Burgerfrieg begann, welchen Gregor burch Dabnungen vergebens zu ftillen fuchte. Nachdem Lothar bas Schwert gezogen, um die Cinbeit ber Monarchic gegen feine Bruder zu verfechten, nachdem er in der morderischen Schlacht von Aurerre (am 25, Runi 841) überwunden worden mar, ichworen die Brüder Ludwig ber Deutsche und Carl ber Rable, ju Strafburg im Jahre 842, ben berühmten Gid ber Freundschaft in ber deutschen und der neuromanischen Sprache bes jungen Franfreich's. Die Streitenden vertrugen fich

1 Der Schwur bei Rithard III. 5. Der beutsche beginnt: In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi, fon dhesemo dage frammordes - votalreiche und icone Laute ber Rinbbeit, und im Austlang bem Homanifden nabe fommend. Der frangofische Schwur beginnt: pro Deo amur et pro christian Reichsteilung gu Berbun A. 843.

endlich durch die Teilung von Verdun im Jahre 843, wodurch die Monarchie Carl's in ihre nationalen Völfergruppen
zersiel, und Deutschland, Italien und Frankreich ihre Individualität gewaunen. Der Kaiser Lothar erhielt zu seinem
Teil alle italischen Reiche mit der "Römischen Stadt," worauf er seinen Sohn Ludwig II. zum Könige von Italien
ernannte. Dies also war die Gestalt, welche das Reich
Carl's, jene auf den Principien des Christentums errichtete
Theofratie, schon ein Menschenalter nach der Krönung des
großen Kaisers augenommen hatte.

5. Leibenschaftliche Begier nach bem Besit von Reliquien. Die heiligen Leichen. Ihre Translationen. Charatter ber Pilgerichaften jener Zeit. Gregor IV. baut die Basilisa des S. Martins neu. Er stellt die Aqua Sabbatina wieder her. Er daut die papistiche Villa Draco. Er stirbt im Jahr 844.

Der Geschichtschreiber Rom's ist für diese Periode auf die Annalen der franklichen Chronisten, die ihm nur dürstige Berichte geben, und auf die Lebensbeschreibungen der Räpfte angewiesen, welche in ihrer dürren Weise kaum mehr verziehnen als Bauten und Weihgeschenke. Er verzweiselt daher an jeder Schilberung des bürgerlichen Lebens in Rom zu jener Zeit, und weil dies noch immer von den geistlichen

poblo et nostro commun salvament, dist di in avant. — Die Italiener selbst haben tein Dentmal ihrer lingua volgare aus jenem, ja selbst dem solgenden Jahrhundert.

1 Omnia regna Italiae cum ipsa Romana urbe, quae et modo ab omni sancta ecclesia propter praeseutiam apostolorum Petri et Pauli speciali quodam veneratur privilegio, et quondam propter Romani nominis invictam potentiam orbis terrarum domina dicta fuerat, fo brüdt ben Begriff von Rom Regino aus, Abt von Brüm, in feiner Cfron. A. 842.

Dingen bedectt ift, fo mogen wir einen Blid auf folche Buftande werfen.

Rom fuhr fort Reliquien über das Abendland auszu= Ende nach ftreuen, wie zur Zeit des Aftolf und Defiderius. Gine neue, Metiquien. bem iconen Altertum fremde Leibenicaft nach bem Befit, Die Begier nämlich nach beiligen Leichen, batte fich der drift= lichen Welt bemächtigt, und fie fteigerte fich in ber immer finsterer werdenden Zeit bis zur völligen Raferei. beutige Menich blickt mit Mitleid auf jene Epoche, wo ein Todtengerippe am Altar der Menschheit stand, ihre Klagen, ibre Buniche, ibre ichauerlichen Entzudungen zu empfangen. Die Römer, welche bie Leidenschaften der Welt immer mit praftischem Berftande auszubeuten mußten, trieben damals einen formlichen Sandel mit Leichen, Reliquien und Beiligenbildern: dies, wie etwa noch der Berkauf von alten Codices, war wol alles worauf sich ihre Judustrie beschränkte. 1 Die gabllofen Bilger, welche Rom besuchten, wollten die beilige Stadt nicht verlaffen, ohne ein geweibtes Undenken mit fich ju nehmen. Gie fauften Reliquien, Knochen aus den Ratatomben, wie die Besucher von beute Juwelen, Gemälde und Bildwerke aus altem oder neuem Marmor kaufen. nur Fürften oder Bifchofe waren im Stande, gange Leich= name zu ersteben. Es gab in Rom Geiftliche, die folde unter ber Sand verkauften, und welche Unredlichkeit man fich dabei erlaubte, mag leicht gedacht werden. Die Bachter ber Katafomben und Kirchen durchwachten augstvolle Rächte, als

1 Roch ibater fvottete bie Sature ber Deutschen über Rom: Truncasti vivos crudeli vulnere sanctos: Vendere nunc horum mortua membra soles. Epigramm auf Rom im Cod. Udalrici XXI.

gaft es Spanen abzuwehren, wahrend Diebe umberichlicken, und taujen Betrügereien anwendeten, zu ihrem Jwede zu gelangen. Sie selbst waren oft betrogene Betrüger, denn Todte wurden gefällicht, und mit beliebigen Aufschriten verieben.

3m Jahre 827 ftalen Franken Die Refte ber Beiligen Marcellinus und Betrus, Die nach Spiffons entführt murben; im 3abre 849 raubte ein Breebuter aus Reims Die Leiche ber beiligen Beleng, ober eine andere, die er fur die Mutter Conftantin's ausgab. 1 Der Befit beiliger Refte galt als etwas fo unichatbares, baß bie Chande bes Diebftale von ibm wie ein frommer Betrug bebedt marb. Auch forgte man bafur, bag bieje Leichname unterwegs Bunber thaten, benn fie erflarten baburch gleichsam bie Buftimmung gu ibrer gemaltjamen Heberfiedlung, und fteigerten ibren Bert. Die Bebrauche ber alten Romer, welche 3bole aus fremben Stabten mit fich führten, fie in ihren Tempeln aufzuftellen, ichienen in biefer Form ernenert zu fein. Das gebilbete Befühl mag vor bem Anblid einer fo bufteren Beit gurud: beben, aber ber Beidichtidreiber bat bie Pflicht, auch bie tiefften Schattenseiten ber Befellicaft ju betrachten, beren Befchichte er fcbreibt, um bann bie Denfcheit gu begliide

<sup>4</sup> Michi perübern granten folder Maubereien, Jun 9. ober 10. Sale, währte Angelern Rom eine Gentritution von reichen auftreigt beher, Genoriffen werschien von Andern Chanal. Annl. und Arten, et al. 2015 gefort febaupter, die Andern Chanal. Annl. und Arten, et al. 2015 gefort febaupter, die riede der Defenn dober in der Richt wirder Betritum eine Sterien der Berminist ad. A. 49 [agt, et ]et iet mit atte Zirtit wirder uberinder und Griechen über ihren Apfile. Much bis Bernfriagen einem fing für fich im Anthreuß. Edfis die Eriche Gingaré 1. behaupsten bie Frangieri zu befrügen mie jene Benehreit.

munichen, bag folde Buftande binter ibr liegen. 1 Dit gaben bie Bapite ibre Ginmilliaung jur Fortführung romifder Beiliger nab bem Auslande; benn es fehlte nie an fturmifden Bitten von Stadten. Rirden und Surften um Die Bewähr folder Gunft. Benn man biefe Tobten auf geidmudten Bagen aus ber Stadt entiübrte, begleiteten fie Die Romer im feierlichen Buge mit Sadeln in ben Sanben und mit frommen Gefangen eine Strede lang. Bu allen Orten ftromte bas Bolf bem Leidenwagen entgegen, Bunber, namentlich Beilungen erflebent; am Biele angelangt, fei es in einer Stadt ober einem Alofter Deutschland's, Granfreich's und England's murben biefe Tobten mit tagelangen Geften gefeiert. Colche icauerliche Triumfzuge gingen bamals oft aus Rom in Die Provingen bes Abendlands, und indem fie Stabte und Bolfer burchzogen, verbreiteten fie einen buftern Beift abergläubifder Leibenicaft, von bem wir bente taum eine Abuung baben, 2

3mei Translationen von berühmten Aposteln erregten gerade in dieser Zeit ein allgemeines Aussehen, und steigerten

<sup>2</sup> Man Iefe 3. 8. bie Translato S. Alexandri, Mon. Germ. II., und Einhardi Hist Translatt. SS. Marcell. et Petri, Act. SS. Juni 2. p. 201. A. 836 wurde auß Nabenna die Leiche des Bischofe Seberuß geraubt, und vom Crubisch Cter nach Mains geführt.

<sup>1</sup> Jubeğ nişt jeit iange. A. 1635 einte Bondant jeinen Trimupio de los Nanctos del Reyno de Cerchein, eine Zammun Imma pera altrifem dnjiftidem Indiquiften Zantnieris. We er bie Zigien Imm 1 Jung 2 de la Linguis de Lin

Die Begier nach abulidem Befite. Benetianifde Raufleute batten im 3abre 828 unter vielen Abenteuern ben Leichnam bes Apoftele Marcus von Alerandria nach ibrer Ctabt gebracht, beren Batron er nun wurde. 1 3m Jahre 840 fam ein anderer Apoitel nad Benevent, Bartbolomaus, ber lange supor von Indien in feinem Marmorfarge nach ber Infel Lipari geschwommen war. Die lebeneluftigen Caragenen, welche Die Berehrung von Mumien nicht mit ben Chriften teilten, batten in jenem 3abr Lipari geplunbert, und bort Die Gebeine bee Seiligen aus bem Grab geworfen. Gin Eremit fammelte fie, und brachte fie nach Benevent, beffen Rurft Sicard fie unter unbeidreiblidem Jubel in ber Ratbebrale verfenten ließ. 2 Die Gud-3taliener, icon bamale in ben finiteriten Aberglauben verfunten, bebienten fich bei Gelegenbeit tobter Beiliger auch ju politifden Demonftrationen. 3m Jahr 871 gogen bie Capuaner, ben Leichnam ibres Beiligen Germanus auf ben Schultern mit fich ichleppent, in bas Lager Ludwig's II., um ibn gur Milbe gu ftimmen. Die Begier nach beiligen Gebeinen mar fanm anderemo aleich fangtifd ale am Sofe ber letten Langobarbenberricher in Atalien. Bie im XV. und XVI. Sabrbundert Bapfte oder Fürften Antiquitaten und Sanbidriften mit Leibenicaft fammelten, fo fchidte Sicard feine Agenten nach allen Infeln

<sup>1</sup> heilige wurden Batrone von Stadten. Rom erhob E. Beter und Bauf auf feine Gallen, Benebig ben Lippen bes G. Rarcus, Genua G. Georg. Der tobte Marcus wirtte fein ichofiede Munder im Bau ber berriiden Rirche Benebigs, ber A. 976 begann.

Leo Ostiens, I. c. 24. 36 fab in 39. Gafting sprei Cobiers ben Eggenben n. 139, und 149, vom Ende sace. XI, melde die Translation bes 2. Barth, nach Etpari und Benerent ergäbten, und bemerkt, baß für nichts vom der Underführung beifähren Seitigen jur Zeit Otto's II. und III. nach der Tiberinfelt in Som berüchen.

und Ruften, ibm Anoden und Edadel, gange Leichname und sonftige Reliquien gu bringen, damit er fie in Die Rirche von Benevent niederlege. Er verwandelte diesen Tempel in ein Mujeum beiliger Foffile. Man mag fich vorstellen, wie aut er bedient murbe. Geine Rriege benutte er, Leiden abzupreffen, wie sonft fiegreiche Konige Tribute von ben Befiegten nehmen; er zwang die Amalfitaner ibm die Dlumie ber Trifomena berauszugeben, und fo batte icon fein gleich: fanatischer Bater Sico im Jahr 832 die Neapolitaner genötigt ibm die Leiche des beiligen Januarius abzutreten, die er dann im Triumf nach Benevent unter unbeschreiblichem Rubel ber Meniden entführte. 1

fabrten.

Mit diesem Cultus ber Tobten bing die große Be- Die Bilgers wegung ber Bilgericaften zusammen, welche bamals wie in ben folgenden Jahrhunderten bas Abendland burchzogen. Es ift ein Naturgeset ber Menschheit, daß fie fich bewege; Rriege und Beschäfte, Sandel und Reisen haben von jeber bas Leben ber Gesellichaft in Flug erhalten: aber in jener Zeit bestand die friedliche Bewegung ber Menschheit im Allgemeinen in der Bilgerung, welche dann in den Kreuggugen, ber größesten Bilgerfahrt ber Weltgeschichte, ihren Gipfel erreichte. Alle Geichlechter, Alter und Rlaffen nahmen baran Teil; ber Raifer und Fürft, ber Bifchof pilgerte wie ber Bettler; das Rind, der Jungling, die edle Matrone, der Greist gingen baarfuß am Bilgerstabe. Dies breitete ein romantisches Befen, die Gehnsucht nach dem Fremden und Abenteuerlichen über die Menschheit ans. Rom batte bieje Banberzüge zu allererst hervorgerufen, und in seine Mauern gezogen. Gie borten nicht auf, fich borthin gu richten, auch nachdem

<sup>1</sup> Anon. Salern. c, 49.

Gregoropius, Gefdicte ber Statt Rom. III. ste Muft.

burch fo viele beilige Graber in den Provingen bes Reichs für bas nähere Bedürfniß geforgt mar. Geit fast gwei Jahrbunderten batte fich der Babn befestigt, daß eine Ballfabrt nach Rom, ber Stadt der Märtirer und Apostel, in den unfehlbaren Befit ber Schluffel zum Baradiese fete. Die Bifchofe unterftütten ibn, indem fie ju diefer Bilgerung ermabnten. Der findliche Glaube jener Zeit, wo die Wege gur Berfohnung noch nicht in ber inneren Menschenbruft entbedt, sonbern draußen auf der Reife zu einem fernen, verforperten Symbol des Beils gesucht wurden, konnte den tugendhaften Wandrer beseligen, ber burch die Unbilde ber Elemente, die Unficherbeit feindlicher Strafen, die gefliffentliche Entbebrung langer mühfeliger Ballfahrt wie durch ein Burgatorium bindurch= idritt, ebe er das Gnadenziel erreichte. Reglicher verschuldete oder ichuldlose Schmerz, jede Form irdischer Qual, felbit jedes Berbrechen konnte fich hoffend nach Rom wenden, bort an den beiligen Stätten, oder ju den Rugen bes Papfts Erlöfung zu empfangen. Die unermegliche Bedeutung, welche ber Glaube ber Menichbeit biefer einzigen Stadt Rom gab. hat sich nie wiederholt, und wird sich nie mehr wiederholen. Dan es in Reiten wilbester Barbarei ein foldes Seiligtum des Friedens und der Berföhnung gab, mußte für die da= malige Menschheit wahrhaft beglückend fein. Bilgerichaaren zogen nach Rom, Bölferwanderungen, welche unabläffig über die Alpen ftiegen, ju Schiffe tamen, alle nach Rom, von moralischen Trieben fortgezogen. Die ichmerzvolle ober ichnichterne Tugend bes Bilgers murbe nur ju oft verdammt neben bem frechen Lafter und bem ichlauen Bertuge einherzugeben, und auf bem Wege gum Beil burch anstedende Berührung felbst unbeilig gu merden. Die entsittlichende Gemeinschaft mit Meuschen, die von allen Banden der Familie losgelöst waren, die Abenteuer und Berlodungen, welche die Reise bot, die Künste der Bersührung in den üppigen Städten des Südens brachten zahllose Jungfrauen um ihre Ehre, und viele, die als feuschen Mädchen, Wittwen und Nonnen ihr Baterland verlassen hatten, um ihre Gelübde am Grabe S. Peter's zu besestigen, fehrten als Gefallene heim, wenn sie nicht in dem reizenden Italien als erklärte Dirnen eines lachenden Nitters zurnckzgeblieben waren.

Tagtäglich strömten Pilger durch die Tore Rom's Die Buber. Wenn diese dem Betrachter den Anblick von wirklich strommen Menschen darboten, erschreckten ihn jene durch ihr bettelbhaftes und verwildertes Aussehen. Biele unter ihnen waren mit den schändlichsten Berbrechen gebrandmarkt. Wenn die Grundsätze unserer Gesellschaft es gebieten, den Berbrecher den Blicken der Menschen zu entziehen und die Rechtschaffenheit vor seiner Berührung zu bewahren, indem, er seiner einsamen Strase oder Besserung überlassen bleibt, so geschah im Mittelalter das Gegenteil. Der Schuldige ward in die Welt gesichickt, versehen mit einem Schein seinen Bestante, ihm seine

<sup>1</sup> Schon 744 schreibt der Erzbischof Bonisacius von Maisand an Eutbert von Canterbury, die Spnode möge den Frauen und Nennen (velatis feminis) untersagen illud iter et frequentiam, quam ad Romanam civitatem veniendo et redeundo saciunt, quia magna ex parte pereunt, paucis remanentibus integris. Perpaucae enim sunt civitates in Langodardia, vel in Francia, aut in Gallia, in qua non sit adultera vel meretrix generis Anglorum: quod scandalum est, et turpitudo ejus Ecclesiae. Die Spnode von Friaus 4. 791 (Canon. XII.) verbot den Nonnen nach Nom zu pisgern. Man sebe die 58. Diss. Muratori's.

Reife, ibre Art und Dauer porfdrieb, und ibu gugleich mit einer Legitimation verfab. Er reiste auf fein durch bifcof: liches Zeugniß verbrieftes Berbrechen, wie auf eine wirfliche Baftarte ber Beborbe, und er zeigte fie auf feiner Bilgerfabrt allen Aebten und Bijdofen ber Orte por, burch welche er tam. Diefem Berbammunge und Empfeblungebriefe verbantte ber Gunder gaftliche Aufnahme, und fonnte fo forglos pon Station ju Station bis ju bem Seiligtume pilgern. bas ibm ale Biel vorgeschrieben mar. 1 Der Strafcober bes Mittelaltere zeigt einen grellen Biberipruch von brutaler Barbarei und augelischer Milbe. Die berrlichen Grundfate bes Chriftentums, ben Gefallenen gu ichonen, bem Gunber liebevoll die Wege gur Berfohnung gu öffnen, tamen mit ber Ordnung ber burgerlichen Gefellichaft in Biberftreit. Diefelbe Beit, welche burch Beidluß beiliger Smoden Dajeftate: verbrecher marterte und blendete, ober auf einem randigen Giel burd bie Stabte führte, aab bein Bater: und Muttermorber einen Bilgerpaß in Die Sant, und verwehrte ben Furien ibm wie Dreft gu folgen. Rom, bas große refugium peccatorum, nabm alle Berbrechen in fich auf, Die irgend Ramen und Bestalt baben, und bie Rirden ober Rirdbofe

<sup>1</sup> Unter ben Formulae veteros, bie bem Germelbuch Marculia Jonachia naghöngt fün (Paris, 1613) fundet man ibt. V. 214 bie Tractoria pro titurer peragendo, ben Günterogh bed Bilgobe füt einen Bilgere ich noch factor quod intigante adversantio — pro pr i um fill in m suum, sive ne potem — interfecerit. Za ber Rörber noch fo um fo bied Jahre pilgerm millig, felle man ihm nicht verligam mansönnem et forum, panene et squam. Zas Bilgern men nun an hie Zeitlich bed altgermanischen Wierspile für Teolstiglung stretten. — Zie resimben Gefantten nozure intends befür erberigt, als bied Giber. Cieber bet tractoria legatorum p. 33. n. XI, und den langen Rüchrngettel üpreb 'Interfealits'.

faben Deuchelmorber, Giftmifcher, Rauber, Betruger jeber Art und Ration aus und eingeben. Die Geschichte ber Bilgerungen mare gugleich bie Eriminglaeschichte jener Beit; aber wir pergichten gern barauf, fie gu lefen. Oft trafen fcredliche Geftalten ein: Menfchen, welche wie Buger Inbien's Retten trugen, andere, halb nadt, einen ichmeren Gifenring um ben Sals, ober ben Urm pon einem Gifenband umichmiebet. Dies maren Morber ibrer Eltern, ibrer Bruber ober Rinber, benen ein Bijchof bie Bilgericaft nach Rom in folder Form auferlegt batte. Gie marfen fich mit Beidrei an ben Grabern nieber, fic geißelten fich, beteten, gerieten in Ertafe, und es gelang ihrer Gefchidlichfeit bis: weilen die Gifenringe an einer Martirergruft ju fprengen. Ber möchte laugnen, bag fich unter folden Meniden auch wirflich buffertige Gunder befanden, wer aber fich nicht poritellen, bag es barunter eben fo viel und weit mehr nichtemurbige Schelme gab? Denn weil bie Abbugung eines Berbrechens jugleich einen Greibrief ber Berpflegung bot, fo bullten fich nicht felten Gauner, welche weber Mntter noch Bater, noch irgent jemant umgebracht batten, in bie Daste ber icheuflichften Unthat, nur um Gelegenheit gu Reifes abenteuern und betrugerijchem Gewinn gu haben. Gie gogen ınit falichen Baffen, nadt in Gifenbanbern burch bie Lanber, bas unfinnige Mitleiden ber Dlenfchen gu erregen, und in 26teien ober Bilgerherbergen fich ju nabren. Biele ftellten fich befeffen, fie liefen mit munderlichen Bebarben burch bie Stabte, marfen fich vor ben Beiligenbilbern ber Rlofter nieber, und indem fie burch beren Unblid ober Berubrung ploblich ju Ginnen und Sprache tamen, erlaugten fie von ben begludten Douchen nicht fleine Beichente, womit fie bann lachend abzogen, um ihre Rünfte anderswo fortzufeben. 1

Dies waren Erscheinungen, welche nicht Rom allein, iondern alle andern Länder saben, aber wegen der Hellisteit ber Märtirergräber und zugleich wegen der Entierenung der State, welche die Bonitens des Janobenns fleigerte, muste gerade Nom die meisten von ibnen in seinen Mauern sehn. Die Berehrung der Resignien dat seinen inrobbarrern Antikager, als die Unmoral nun die Lüge, welche während des Mittelaters ibre Rodgen waren.

Wregor IV. erbaut neu bie Bafilifa E. Warcus.

Gregor bem IV. wird die Einschung des Zeiels Aufergeligen, dessen Zeier an das Kantheon geführli ist, sie das gause Menkland auf den ersten Rovenker zugeichrieben. Die Hiniberführung der Leiche des Apostels Macruse nach Lenchig ausche ein Kapit veraulassen, die Basilika biefes Ramens unter dem Capitol nen zu bauen, zumal er selch Gardinal von S. Macrus gewesen war. Diese alte Rirche nar jedoch urferfünglich dem Papik Macrus und nicht dem Genagellien geweiste. Die Gestalt, medie ihr Gregor gab, in verändert, doch die Mosfalt mehr der Krispar gab, in verändert, doch die Mosfalten in der Tribune sind erbalten. Gerstins segmen, bild urben ihm der Papik Warcus, S. Magditus und S. Agnes; rechte S. Krissssinsis auch und Ihr eine Mosfalten in der Stürfte darbringt. Ihr Ettl ist jeuem der Musse des Pasischelis gleich mit einigen Mosfaltungen. Die Salmen selbete, die Kausen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gegen folder Stettügerein ertieß ichen Carl ein Gefegt Capitalare n. 45, Nachen A. 802: ut mangones et cociouse et undi homines qui cum ferro vaduat, non sinantur vagari et deceptiones hominibus agere. Mon. Ger. III. 199. Muratoris XXIII. Diss. über biefen Gegenflanb.

haben, höchft widerstinnig, Fußgestelle mit Namensinschriften; der Bogel Phönix steht unter dem Postament der Gestalt Ebristi.

Ein großes Berdienst um Rom erwarb sich Gregor IV. Gr fieute die durch die Wiederherstellung der Trajana oder der sabbatinischen Basserleitung, welche schon von Hadrian I. erneuert, aber dann wieder versallen war. Much dem Landbau der Campagna widmete er seine Ansmerksamkeit. Die Aufstände zur Zeit Leo's III. hatten den Ruin mehrerer Domänen herbeisgeführt, darunter wol auch den von Galeria auf der portuensischen Straße, der Stiftung Hadrian's. Gregor stellte diese Colonie wieder her. Dem Gründer von Reu-Ostia mußte es daran liegen, jene Tibergegend zu heben; darum errichtete er nahe bei Ostia die neue Colonie Draco, wo er sich ein schönes mit Portifen geschmüstes Landbaus bauen ließ. Dies ist die erste Erwähnung einer päpstlichen Villa überbaupt.

1 Die Diftiden in ber Tribune:

Vasta tholi firmo sistunt fundamine fulera, Qune Salamoniaco fulgent sub sidere ritu. Haec tibi proque tuo perfecit praesul honore Gregorius Marce eximio cui nomine Quartus. Tu quoque posce Deum vivendi tempora longa Donet, et ad coeli post funus sydera ducat.

- <sup>2</sup> Formam, quae Sabbatina nuncupatur, quae jam perplurimos annos confracta — videbatur — sicut a priscis fuerat aedificata temporibus, ita quoque eam — noviter aedificare — nisus fuit. Anast. u. 467.
- 3 Anast. n. 478. Daß fie auf ber Bia Portuenfist lag, schließe ich aus ber Thätigleit bes Papfts an bem untern Tiber.
- 4 Anast. ibid. In curte, quae cognominatur Draconis, domum satis dignam etc. In qua tam ipse, quamque etiam futuri Ponti-

Gregor IV. ftarb, nach ber Annahme ber Rirchenschrifts fteller, am 25. Januar 844.

fices cum onnibus, qui eis obsequuntur, quamdiu cis placuerit bisdem statiose immorari valeant. Die Zomudeutte verben hier curies genaant. Ribby, Annal. de' dintorni di Roma I. 583, ber mit biefer Ziedle ju regainen ift, jefgt ben fundus Draconis, und bie bentifen Tomten Tracaeue und Transcructie in jener 68gend.

## Drittes Capitel.

1. Sergius II., Papft. Der König Ludwig tommt nach Rom. Seine Krönung; feine Zerwürfniffe mit dem Papft und den Römern. Siconolf in Rom. Die Saracenen überfallen und plündern S. Peter und S. Paul. Sergius II. ftirbt i. 3, 847.

Rom wurde alsbald durch eine zwiespältige Papstwahl verwirrt. Clerus und Adel (die Fürsten der Quiriten, wie sich das Buch der Päpste mit römischem Anstand auszudrücken beginnt) wählten den Cardinal Sergius von S. Martin und Sylvester, aber ein ehrgeiziger Diaconus Johann wurde durch bewassnetes Landvolk gewaltsam in den Lateran gezsührt. Der Adel unterdrückte diesen Aufruhr; Sergius II. Bapk, wurde ordinirt. Er selbst war aus einem vornehmen Römerz. A. 844—847. geschlecht, daher er die Optimaten für sich hatte. Weine Weise ersolgte ohne die Zustimmung des Kaisers, wahrzicheilich weil der Tumult in Rom zur Sile trieb. Aber diese Berletzung seiner Kaiserrechte erzürnte Lothar: er besahl dem Könige Italien's, mit einem Heer nach Rom zu gehen. Ludwig brach auf, begleitet von Drogo, einem Sohne Carl's des Großen, damaligen Bischofe von Meh, und von vielen

1 Martin Polonus fabelt, daß er Os Porci geheißen, und beshalb zuerft unter den Bähften seinen Ramen geändert habe. Erst Johann XII. anderte feinen Ramen.

Berwüftungen und Gewalt-

anderen Bralaten und Grafen.

Der König Ludwig Tommt nach Rom.

thaten während des Mariches durch den Kirchenstaat fündigten feinen Born schon von ferne an. Als er fich ber erschreckten Stadt naberte, ichidte ibm Geraius ein Chrengeleit entgegen. wie es ehedem nicht festlicher Carl den Großen empfangen hatte. Um IX. Meilenstein murbe ber König Stalien's von allen Judices, eine Millie vor Rom von allen Scholen ber Miliz und bem Clerus eingeholt. Es war Sonntag nach Muf ben Stufen bes C. Beter vom Bavit begrußt und umarmt, ichritt er an beffen rechter Sand burch das Atrium gur filbernen Thure der Bafilita. Sie mar jedoch, es maren alle Thuren verschloffen. Dem betroffenen Konige fagte der fluge und feste Bapft : "Benn du mit reinem Sinn und Wolwollen, zum Beile der Republik, ber ganzen Stadt und diefer Rirche bergekommen bift, fo merben bir auf meinen Befehl biefe Thuren aufgetban werden, wenn anders, jo wird fie weder 3d, noch mein Gebeiß bir öffnen." 1 Der König erflärte, daß er in guter Absicht gefommen fei; Die Thuren bes Doms öffneten fich, und ben Gintretenden icholl ber feierliche Gefang entgegen: Benedictus qui venit in nomine Domini. Der Bapft, Ludwig, ihr Gefolge beteten am Apostelgrabe; benn an biefes murben die Kürften zuerft geführt, und oftmals ward ihr Born als ein unschädlicher Blis von dem beiligen Brongefarge C. Beter's aufgefangen.

Das Geer Ludwigs lagerte vor ben Mauern, wahricheinlich auf bem neronischen Felde; es mähete Gras und

<sup>4</sup> Anast, in Sergio II. n. 484. Die Annal. Bertin. ad A. 844 geben als Grund der Antunst Ludwig's ausdrücklich an: ne deinceps decedente apostolico quisquam illic praeter sui (imperatoris) jussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur antistes.

Getreide der Campagna nieder, und verlangte endlich Unfnahme in ber Stadt. Aber Gergius hielt die Tore verichloffen. an benen wol die ftadtische Milig die Bache bezog. 1 Die Anwesenheit Ludwig's und feiner Truppen mar ben Römern. welche fic verpflegen mußten, eine drückende gaft; man eilte fie loszuwerden. Buerft murbe die Wahl von Cergius auf einer Synode gepruft; die frankifche Partei beftritt heftig ibre Bultigfeit, beruhigte fich jedoch und anerkannte den Um folgenden Conntage, am 15. Juni, falbte und er wird vom fronte Cergius den Cobn Lothar's jum Ronige Italien's. indem er ihm eine koftbare Krone aufs Saupt feste, und ein fonigliches Schwert vom Altar nehmen bieß. Der Glaube an die muftische Rraft biefer Ceremonie überwand zwar bas Bedenken des Königs, fie auf fich zu nehmen;2 aber er er= bob fofort Anspruche, welche Die Grenzen der Rechte feiner Königefrone weit überschritten. Drogo von Den, Georg von Ravenna und andere Bijdofe Oberitalien's und Toscana's. auch die frankischen Grafen unterbandelten beftig doch obne Erfolg mit Papft und Abel: benn Ludwig begehrte, daß dem Rönige Stalien's Diejelbe Gewalt über Rom zugestanden werde, die dem Raifer als Oberherrn gebührte. Er forderte ben Gid ber Treue von den romijden Großen. Der Bapit

Bapft ge-

<sup>1</sup> Pontifex a quibusdam audierat, quod in hanc famosissimam Urbem hospitalitatis causa introire voluissent, sed munitis clausisque portis, ut fieret minime concessit, Anast, n. 485. Dine Sweifel bestand ein Pactum, wonach dem taiferlichen Geer nicht erlaubt mar, in Rom fich einzuguartiren. Auch die alten Romer wollten Golbaten nicht in ber Stadt bulben.

<sup>2</sup> Da Ludwig bereits Ronig ber Langobarben war, fo tonnte feine Arönung in Rom nur Benediction fein. Non aveva il Papa alcun diritto per coronare un re d'Italia, bemertt bier febr richtig De Meo, Apparato cronolog. p. 90.

ichiedenheit nicht bem Könige von Italien, sondern bem

Raifer allein als bem Saupt bes römischen Reiches, untertan ju fein. "3ch will einzig und allein gestatten, fo fagte Sergins, daß die Romer bem herrn und großen Raifer Lothar den Eid leiften, boch weber ich, noch ber Abel ber Römer wird es zugeben, daß biefer Gid feinem Sohne Ludwig geleistet werbe." Rom wollte nicht zu einer foniglichen Stadt berabfinten: ein feierlicher Gib marb baber im G. Beter bem Raifer Lothar aufs neue geschworen, und ber merfwürdige Beriuch bes italienischen Könige fich Rom und bas Bapittum ju unterwerfen, miglang. 1 Gergius verftand fich jedoch bagu, ben Bischof Drogo jum apostolischen Vicar in Gallien und Dentichland zu ernennen. Er anerfannte feierlich bie franfifche Obergewalt in Rom, und beren Ginfluß ftellte fich auch Siconolf in in Guditalien wieder ber. Denn gerade in Diejer Beit er= ichien Siconolf, ber Surft von Benevent und Calerno, mit einem beergleichen Gefolge. Bon ben Saracenen bedrangt eilte er nach Rom, mit Ludwig Bertrag ju ichließen und fich feinen Eron zu erhalten. Er befannte fich als Bafallen bes Ronigs von Italien, und verpflichtete fich zu einem Tribut von 10,000 Gold-Solidi. Ludwig brach bald nach Bavia auf. Die Romer waren frob, ibn abziehen zu febn; fie priesen die Festigkeit ihres Papste. Dies mar einer ber wenigen Momente in der Geschichte ber Stadt, wo Bapft, Abel und Bolf nur einen Willen zeigten; ber Widerftand

> 1 Quia si vultis, Domino Lothario magno Imperatori hoc sacramentum, ut faciant solummodo consentio, atque permitto. Nam Hludovico ejus filio, at hoc peragatur nec ego, nec omnis Romanorum nobilitas consensit, n. 487.

Hom.

gegen bie Abfichten Lubwig's fteigerte bas romifche National: aefübl. t

Much Siconoli verließ in berfelben Beit Rom. Rach feines Brubers Sicarb Ermorbung im Sabre 840 mar biefer Bring aus feinem Rerfer in Tarent befreit worben; er hatte Rabeldis, ber feines Brubers Tron eingenommen, in Benevent erfolglos belagert, und fich endlich auf ben Befit von Calerno beidrantt. Das icone Reich bes Arichis und Brimoald gerfiel feitber in brei Stude, Benevent, Calerno und Capua, und Diefer Zwiefpalt bahnte unter gräuelvollen Buftanden ben Caracenen ben Weg in's Berg Stalien's. Rabeldis felbft batte biefe Raubhorben gu feiner Rettung nach Bari gerufen, mo fie guerft fich festfesten, von wo aus fie Zarent an fich riffen, und gang Apulien und Calabrien perbeerten.

Babrend bie Araber Gicilien's fich auf bem fubliden Bertidritte Reftlande einnifteten, burchfreugten bie Alotten Rairemau's cenen. ober Balermo's bas Meer, alle Anfeln bedrobend und guin Teil besetbent: fie nabmen im Angefichte von Reavel im 3abre 845 bas alte Difenum in Befit. Die Buniche biefer fubnen Biraten maren auf Rom gerichtet; fie bofften ben Salbmond auf bem G. Beter aufzupflangen, und bie beilige mit Schapen ber Rirche augefüllte Stadt gleich ben Banbalen Mfrifa's auszuplunbern.

3m August 846 fegelte eine faracenische Alotte in Die

1 Tune vero lacti omnes cum conjugibus, ac liberis, Senatus Populusq. Romanus (biefe Begriffe, wie Quiritum Principes, werben jest baufiger) ingenti peste liberati, et jugo tyrannicae immanitatis redempti, sanct. Sergium Praesulem velut salutis auctorem ac restitutorem pacis venerabantur, n. 489. hier bricht ber Lib. Pontif. feine toftbaren Berichte ab, und gablt wieber Beibgefdente auf.



und 3. Pani, A 846.

Bie uberfal Tibermundung; Die papitliden Bachen in Reu-Ditig murben bern 2. Beter übermaunt ober verachtet. Während ein Schwarm von Civita-Becchia anrudte, fcbiffte ein anderer ben Alug binauf, und zu gleicher Reit brangen bie Caracenen auf bem Weg von Oftig und von Bortus por. Wir miffen nicht, ob fie bie Tore Rom's wirtlich bestürmten, ba fein Chronist bavon ergablt; aber es ift febr mabricheinlich, bag bie Romer ibre Mauern gut verteidigten, mabrend ber mauerlofe Batican und G. Baul Breis gegeben murben. 3mar webrten fich Sachfen, Langobarben, Friefen und Franten, welche im vaticanischen Borgo angesiedelt waren, aber fie erlagen, und bie Saracenen raumten bierauf ben G. Beter aus. Diefer prachtvolle Tempel mar gebeiligt burch ein balbes 3abrtaufend feines Bestebns, burch große und feierliche Acte ber Beltgeschichte, burch viele Concile, Die ber Rirche in Oft und Beit Geftalt gegeben batten. Die Rufiftapfen ber 3abrbunberte, Die Spuren vom Leben, Bilgern und Sterben ber Menschbeit auf Erben ichienen bem nie entweibten Boben Diefer Bafilita eingebrudt. Wie viele Raifer und Ronige maren in ibr. und zu welchen Reiten, ein nud ausgegangen, beren Ramen verschollen, und beren Reiche ichon gerfallen maren, und wie viele Bapfte rubten bort in ihren Gruften. Der Dom C. Beter's mar ben Boltern mit Recht beilig geworben, wie es ber Tenwel Salomo's ben Ruben gemeien

<sup>1</sup> Den Wiberftand ber Frembenfchulen zeigt Histor, Ignoti. Cassin. (Cam. Peregrin. IX. und wollständig in Mon. Germ. V): Saraceni ingressi Romam Oratorium totum devastaverunt b. Princ, Ap, Petri, beatique et Eccl. Pauli, multosq. ibidem peremerunt Saxones, aliosque quam plurimos utriusque sexus et aetatis. 3d beziehe mich ferner auf bie 8b. II. G. 419 bemertte Infdrift ans G. Dichele in Saffia, bie ale Trabition bienen barf.

war, und feine geweihtere Stelle kannte die Ehrsurcht des Abendlandes. Dies Schathaus des Cultus und der Gesichichte des Christentums, welches nicht Gothen, noch Bandalen, noch Griechen oder Langobarden je angetastet hatten, wurde nun — so wandelbar und voll Widerspruch sind die irdischen Dinge — der Plünderung eines vereinzelten, frechen Räuberschwarms von Afrikanern zur Beute.

Die Vorstellung reicht nicht bin, die Menge ber bort aufgehäuften Schape gufammenzufaffen. Geit Conftantin, Theodofius und Sonorius batten die Raifer Rom's und Constantinopel's, die Könige des Abendlandes und ibre Großen, die Carolinger, die meisten Rapfte bort prächtige Beihgeschenke gestiftet ; eine große Menge jener goldenen Gefäße, deren wunderliche Namen wir gebort baben, war dort aufbewahrt, und ber G. Beter fonnte als bas größeste Museum ber Runftwerke von fünf Jahrbunderten betrachtet werben. Mus ihnen ragten einige durch Gestalt ober geschichtliche Merkwürdigkeit bervor, wie bas alte goldene Rreng auf dem Carge bes Apostels, ber große Pharus Babrian's, ber filberne Tisch Carl's mit dem Abbilde von Epgang. 1 Man ftelle fich nun die Berke por, mit benen die Bapfte, die Gregore, die Leone und Sabrian Confession, Capellen, felbst die Thuren ber Bafilita ausgestattet hatten. Alle Diefe Schäte murben die Beute ber jauchzenden Cobne Bemael's, welche nicht Banbe noch Schultern noch Blid

l Anast. Vita Benedicti n. 576 erwähnt einen pharum cantharum argenteum sedentem in pedibus quatnor a Saracenis ablatum. Auch Römer raubten. Jur Zeit Paschalis 1. hatte man bas golbene Kreuz Carl's aus bem Lateran gestolen (Vita Leonis n. 502). Ein Teil ber Schätze auch bes S. Peter mochte im lateran. Schathause siegen, also ben Räubern entgangen sein.

und Reit genug batten, Die golbene Mardenwelt auszuräumen. Und fo erlitten bie romifden Gutel bie fpate Etrafe fur bie Plünderung und Schandung bes falomonifden Tempels gu Titus' Beit, mabrent bie im Trastevere gusammengebrangten Ruben an biefem Act ber Rache burd bie ihnen ftaminverwandten Dauren beimliche Ecabenfreube baben fonnten. Die Räuber batten faum Beit an ben Bilbern ber Beiligen ibren Epott auszulaffen; mit flüchtigem Sobn ichleuberte fie ibre Lausen in die mufivifden Antlite Chrifti und ber Apoftel, Die von ber Tribune berab bie Ecanbung ibrer Rirche betrachteten. 1 Gie riffen bie filbernen Platten von ben Thuren, Die golbenen vom Boben ber Confession, fie ichleppten felbft ben golbenen Sochaltar mit fich fort. 2 Gie vermufteten unter Sobngeschrei bie golbene Gruft bee Apoftele, und ba fie ben großen Brongefarg nicht fortbringen tonnten, merben fie beute- und neugierig ibn aufgebrochen, und fein Mufterinm nicht geschont haben. Bas im Carge fich vorfant, murbe ohne 3meifel fortgeworfen und vernichtet. Dan muß fich porftellen, bag biefe Ungläubigen an bas beiligfte Symbol bes driftlichen Cultus, an jenen Sarg Betri, beffen Inhalt nie bem Blid ber Menichen enthullt warb, Sand aulegten: bag bieje Gruft bas bogmatifde Oberbanpt ber

<sup>1</sup> ein Emir fiirs bie Lange in's Geficht bed Speianbe in ber Apris und ber Bunde entströme Blut; so ergäblte Benedit vom Oscate.
c. 25, mehr als 110 Jahre später. Er tilst bie Garacenen um ben Sputpalter tangen: veniente juxta altare barbari giro ballantes manibus.

<sup>2</sup> Portas quas destraxent Saracena progenies, argentoque nudarat: Anast. in Leone IV. n. 340. Abilatis cum inso altari, quod tumbae memorati apost. principis superpositum fuerat, omnibus. oranmentis atque thesauris: Anasl. Bertin. A. 846.

Spriftenheit umfoles, welches nach bem undriftlichen Ansipruch eines gupfie die Glandigen wie einen Gott auf Erden verehren, beffen Nachfolger fich die Aufte naumten, und vor bessen alle Boller umb Fürften ihre Stirn in ben Staub zu werfen Tamen; man muß sich dies berenggemodrtigen, um die Sämonische Luft ber Saracenen an der Berniddung biefe Graches des Ruhamed ber Christen, und um das Ungebeure ber Schndung seibst und ben Jammer ber Christenbeit zu begreifen.

Auch S. Hauf erfitt das Schiefal seines Mitarofiels. Die Saracenen fanden in seiner Sassifista einen kaum minder größen Neichtum, und ließen das Apostegand gleich verwösste zurück. Im den feiner des Apostegands dem Geiner bei S. Kauf Widerend, aber sie connten die Klünderung nicht sinderen Noch den Versich des Wöndes Venediert suchten fich die Saracenen im voticanischen Gebiet seizusgen, wo sie alle Richten plünderten; seine Angaden über eine ihm schon der eine finn sien den Angaden über eine sien schon der und eine finn freistlich verworren und ungenau. Er läßt sogar den Natier Ludwig dom Route Mario peroblommen, worauf er eine schimpfliche Wickerlage auf dem Zeld des Kere erfeidet. Weer er preist den Natigrafien Guido von Spoleto, der, vom Kapft gert

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anast, in Bened, III. n. 568: Pauli ap. sepalerum, quod a Saracnia distructum fierat. Murbididis (with by Gilinterum foire Ballitter erubijui: Visa Leon. IV. n. 480: Ecclesiae b. Petri et Pauli a Saracnis Induitias depraedata. — Job. Diacoo. Chron. Nesp. (@Buratori I. p. 2. 315): Africani — Ecclesiae apostolor. — deri-puerunt. Historiola Ignoti Cussia; Annal. Farf. (Mon. Ger. XIII.) 585); Leo Obliens. I. e. 27. — 20: Annal. Xant. A. 846. Annal. Weissenb. A. 816. [apoctagen won G. Spatt.] Merlubirdig (B. ba) ber Lib, Poulit. Ived Cringslig atti on para Stevens defreigh.

Gregorovine, Gefdidte ber Gtabt Rom. III. ate Buft.

Buito bon Spoleto ents jest Rom.

rufen, feine ftreitbaren Langobarden beranführte, und mit ben Römern vereint die Saracenen in einem furchtbaren Rampf geschlagen und bis Civita-Becchia verfolgt habe. 1 Buido's Entfat von Rom, ein verzweifelter Rampf im vaticanischen Borgo, ober an ber Brude G. Beter's, wo bie Muhamedaner in die Stadt einzudringen hofften, ift nicht zu bezweifeln. Die Räuber zogen bierauf ab, nachdem fie die Campagna verwüstet, die Domusculte und auch bas Bistum Silva Candida dem Erdboden gleich gemacht batten. Lon Guido verfolgt mandte fich ein Teil mit der Bente und ben Gefangenen nach Civita-Becchia, fich auf ben Schiffen in's neapolitanische Meer zu begeben; mahrend ein anderer Schwarm unter unfagbarem Verheeren Die appische Strafe nach Kundi hinunterzog. Gin Cturm verfchlang jeboch viele Raubichiffe, und die Wellen warfen Saracenenleichen an den Strand, die aus ihren Taschen manches bligende Rleinod wieder hergaben. 2 Den landwärts abziehenden folgte bas langobardische Seer bis unter die Mauern von Gaeta, mo fich eine Schlacht entspann, aus ber nur bas Ericbeinen bes tapferen Cafarius, eines Cobnes bes Magifter Militum

<sup>1</sup> Bened. Chron. c. 26: Guibo schlägt die Saracenen a portas Sassie civitas Leoniana, und a pontes S. Petri; freilich existite die Leonina damals noch nicht. Bon der Niederlage Ludwig's: propter hoe populi Romani in derisione abuerunt Franci, usque in odiernum diem. Bon der Niederlage der Franken (4 Id. Nov.) erzählt auch Chron. Casin. c. 9, aber sie sand bei Gaeta statt. Martinus Holonus schreibt den Benedict wie in einem Auszug ab; eine Ehre die sonst der Schonit vom Soracte nicht widersafteren zu sein scheide, des oststellen bei Dümmter, Gesch. des oststänt. Reichs 1. 289 sq.

<sup>2</sup> Annal, Bertin. A. 847. Die bürftige Vita Leon. IV. n. 497 berichtet gleichfalls ben Schiffbruch und vergleicht ihn mit Pharao's Untergang.

Cergins von Reapel, Guido vom Untergange rettete. Die Saracenen waren endlich frob, nach Afrika abzieben gu burfen, aber ebe fie jeme Küften erreichten, ftrafte fie ein gweiter Eturm, ben hinmilische heilige felbst heransbeldworen batten.

Diese surchtbare Schandung ber Basilia S. Beter's leitete ein anmeulose Clend ein, und ber unglüdliche Sergiuß II., ein fraitiger und vielleicht ebler Geist, ber sie batte erleben müssen, beschloß damit seine Begierung. Er sarb 27. Januar 847; in demielben Appsieldem, dessen und 27. Januar 847; in demielben Appsieldem, desse Blünderung und Bermüslung ihm das hers gebrochen hatte, nourde er begrachen. 1

2. Leo IV. wird Papft. Brand im Borgo. Liga von Nom, Reapct, Amalfi und Gaeta gegen die Zaracenen. Der Zerfieg bei Office im Jahr S49. Leo IV. erdaut die Civitas Leouinn. Ihre Mauern und Tore. Die Tistischen auf übern Haupticen.

<sup>1</sup> Seine Erabsgrift bei Baron ad A. 847. Sein Bentlmal in Rom ift bie von ibm neugebaute und burch ein Aloster erneiterte Bastilla S Martinus und Shbelter, von der er Caerdinal gewesen; aber diese uralte Riche ift start verändert, und die Mosalten bes Sergius sind verschownuber.

mal fie ihn durch ihre Schreiben versicherten, gewiffenhaft seine Rochte zu bewahren. 1

Babrend die Kurcht vor den Saracenen alle Gemüter

erfüllte, vermebrten ein Erbbeben und eine Feuersbrunft bie Aufregung, fo bag bie fdredlichen Zeiten Gregor's bes Ber Brand Großen fich ju erneuern brobten. Das Cachfenviertel ging im Borge. in Rlammen auf; ber pom Bind perbreitete Braud ergriff bie Bobnungen ber Langobarben, gerftorte ben Porticus bes G. Beter, und indem er fich gegen bie Bafilita malste, brobte er ben geplünderten Tenwel nun auch vollig gu vertilgen. Das Tener fant an ben Saufern ber Fremblinge Rabrung, welche aus ihrer norbifden Beimat ben Solgbau namentlich ber Troppen, und bie Bedachung mit Schindeln nach Rom gebracht hatten. 2 Der fromme Glaube fdrieb bie Stillung bes Brandes ben Gebeten Leo's gu, melder berbeigeeilt war und ben Rlammen burch bas Reichen bes Kreuges Einbalt gebot. Die Tradition Diefes Unglude erhielt fich lauge in ber Stadt, und Rafgel machte fie burd ein Freeco: bild in einem Zimmer bes Batican unfterblich, welches von ibm ben Ramen sala dell' incendio fübrt.3

Unterdeß maren die Caracenen burch die fraftige Bal-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ansst. Vila Leonis IV. n. 497. Orr Zag ber Orbination ift unficher. Die Bereit, beide Gatlanns beibringt, beweifen nicht, voir Baronius meint, baß Leo IV. bas Nicht ber faiferfichen Justimmung bestritten habe.
<sup>2</sup> 3ch uehme an, baß bie Wohnungen ber Beregrinen Schindelbächer

<sup>&#</sup>x27;, 'gi negme an, dag de zwopnungen ver geregerinen "Symeetaner batten. Zehen in Geleien Neigher's Gemmt seandlulum vor. In Diplemen Jardie's sacc. X. findel sich oft casa scandalicia ober seindollese, p. 8. una domno solvotas scandalicia, ump zuor im Marsfelte. Sie Kömer nahmen in spere barbarischen Zeit dem Hochten mannen an.

<sup>3</sup> Anast. n. 505.

tung von Gacta, durch die Tapferfeit der Reapolitaner unter bes Cafarius Rubrung, und die Siege ber Raiferlichen im Beneventischen zum Abzuge genötigt, aber frische Raubichwarme erfetten die früheren, und die fostliche Beute von Rom locte Die Piraten Afrifa's zu einem neuen Buge. Bährend die Römer in Gile ihre Mauern befestigten und bas Biertel C. Beter's verschangten, wurden fie durch bas Unnahen einer großen Raubflotte erichredt. Die Saracenen batten fich bei Sardinien gesammelt, und ihre Absicht auf Rom war tund geworben. Es war im Rabre 849. Rum Glud brachte 3talienifde Diefe maurifche Expedition eine Liga ber füdlichen Geeftabte (bie erfte in ber Befchichte bes Mittelalters) ju Stande. Amalfi, Gaeta und Reapel, um diefe Zeit icon burch Sandel blübend und von Byzang fast unabhängig, vereinigten, auf die bringende Ginladung des Papfte, ihre Galceren und ichloffen einen Bund mit Rom. Gie ftellten fich vor Portus auf, bas Erfcheinen ber Saracenen-Rlotte abzuwarten, und melbeten ihr gludliches Gintreffen nach Rom. Der Papit ließ feine Bundesgenoffen, den Admiral Cafarius und andere Klottencapitane in die Stadt kommien, wo sie im laterani= ichen Balaft ihre friedliche Absicht beschwören mußten. Dann zog er an der Spite der römischen Miliz und der Truppen bes Kirchenstaats nach Oftia, Flotte und Beer einzusegnen. 1

Liga gegen bie Saras cenen.

1 Apostolicus - cum magno armatorum procinctu - Ostiam properavit: Anast. n. 522. Dies waren Romer, benn bie Reapolitaner wurden nicht in die Stadt gelaffen; und vorber: excitavit deus corda Neapolitanorum, Amalphitan., Cajetanorumque, ut una cum romanis contra saracenos insurgere ac dimicare fortiter debuissent. Daber fagt Sigbert Chron. A. 849: Romani instantia Leonis papae, auxiliantibus sibi etiam neapolitanis, eos (sc. Saracenos) bello excipiunt.

Dita belebte fich von mutigen Ariegerschaaren, wie zur Zeit der Helben Belifar und Teilla. Der Augenflich war groß: es galt die Retrung Rome von dem furchtbarften aller Zeinde des Gerificentums. Der Papit indre die Procession der Verlegers unter dem Schall von Hommen nach der Bafitla Zanta Aurea, wo er die Communion austeilte und fuiend um deu Eig siehet: "Gott, der du meteilte und fuiend um deu Eig siehet: "Gott, der du. der erbohft, der du. 4. Auch, wie er zum drittenumd Echiffenuch itt, aus dem tiefen Werer gegogen, erhöre uns gnadig, und verleibe um der Verdienste beider willen den Armen dieser Gläubigen Kraft, welche wider die Feitwe deiner Rirche streten, auf daß der gewonnene Triumf deinem heiligen Ramen bei allen Böllern zum Mudm gereiche".

<sup>4</sup> U de recepto triumpho nomen sanctum tunm in cunctis gentibus apparent gloriosum. Man febe, wie tief S. Beter und Paut als spunchtlige ziguren in doß Sesen der Menschett eingebrungen waren. Anastasjus erzählt mit der Bestimmtheit eines Augenzeugen.

arbeit, und wie einft bie Griechen Gicilien's nach bem großen Giege von himera fich ber gefangenen Rartbager beim Bau ber Tenmel von Mgrigent und Gelinus bebient batten, fo gwangen nun unter fleineren Berbaltniffen bie Romer jene Caracenen gum Frobnbienft beim Bau ibrer paticanifchen Stadt. 1 Rom hatte wieber Rriegssclaven, und nach vierbundert Jahren wieder einen Triumf erlebt. Der Augenzeuge biefer Begebenbeiten ichweigt freilich von ben Baffenthaten ber Romer in bem glorreichen Geegefecht, beffen Geele und Beld ber innge Cafarine mar. Benn jene mit Ediff: idnabeln geschmudte Caule bes Duilius, Die Tiberius batte erneuern laffen, noch unter ben Rninen bes alten Forum aufrecht gefunden warb, fo verftand wol fein Romer mehr weber ibre Bebeutung noch ibre Aufdrift, und ber Gieg von Ditig, an welchem obne Rweifel auch papftliche Galeeren Teil genommen batten, ward in ben Rirden Rom's unter festlichen Dantgebeten ale ein Miratel bes Apoftel: fürften gefeiert. 2 Diefen Geefieg bilbete Rafael faft fieben Rabrbunderte fpater in bemfelben paticanifden Caal bes Brandes ab, ein balbes 3abrhundert aber nach ber Bollen:

J Aliquantos elinu nos ferro constrictos vivere jussimus — et post hace ne otiose, ant sine augustia apud nos viverent aliquando ad murum, quem circa ecclesiam b. ap. Petri habebamus inceptum, afiquando per diversa artifenum opera quicquid necessarium videbatur, per cos omnia jubebamus eleferit. Anat. n. 524.

<sup>2</sup> Saper his novis, mysticisque mitraculis. Dieß ift bie öpracher driftlichen Römer. Ivo Deer, X. e. 83, unb Gradian. Deer, II. 23, VIII. e. 8. bringt ein Brieffengment Leeß an dem Auslier, meldes Gagitelmotti Storia della Marina Pontificia I. Rom 1856, auf bie Zalquich von Dieh beitjeht. G. bij mertholieft, paß ein krieffeng Zalquich von Dieh beitjeht. G. bij mertholieft, paß ein krieffeng Zominicanermönne bie Gefüchte der päpftichen Marins, der Rriegsführlie

dung dieses Bildes wurde der Auhm, doch feineswegs die Bedeutung der Schlacht von Oftia durch die Thaten eines römischen Admirals bei Lepanto erneuert, und die Römer sahen wieder mit Erstaunen muhamedanische Kriegsgesangene an ihren morschen Mauern Frohnarbeit leisten, wie sie dies selbe einst zu Leo's IV. Zeit geleistet hatten.

Schon ein Jahr vor jener Seefchlacht hatten die Römer die Wiederherstellung ihrer Manern begonnen. Die drohende Gesahr bewirfte Wunder, der Papst zeigte den größesten Siser, indem er zu Fuß oder zu Pserde die Werke besichtigte und zur Sile trieb. Alle Tore wurden verstärft und mit Riegeln versehen; fünfzehn zersallene Türme neu gedaut, zwei am portuenstischen Tor an beiden Flußusern so errichtet, daß eine Kette zwischen ihnen ausgespannt werden konnte. Wer das ruhnwollste Unternehmen Leo's IV. war die Besestigung des vaticanischen Gebiets — ein Ereigniß in der Geschichte der Stadt, wodurch die Civitus Leonina entstand, ein neuer Teil Rom's und eine neue Festung, die in den solgenden Jahrhunderten von so großer Wichtigseit war.

Als der Kaiser Aurelian Rom ummauerte, war das Bedürsniß den Batican einzuschließen nicht vorhanden. Dies Gebiet blieb völlig offen und außerhalb der Stadt. Auch nachdem dort der Dom S. Peter's entstanden war, um ihn her Klöster, Hospitäler, Wohnungen mancher Art, und an der linken Seite die Fremdencolonien sich niedergelassen hatten, dachte noch kein Papst daran, diesen Bezirk durch Mauern zu schützen. Denn die bisherigen Feinde Nom's waren Christen

<sup>1</sup> Anast, n. 516. Muratori ad A. 849 verlegt biese Türme irrig nach Portus. Flavius Blondus (Roma Instaur, 1. 37) und auch Torrigius (Le sacre grotte p. 524) sahen sie noch.

gemefen. Erft Leo III. faßte biefen Plan: batte er ibn vollendet, so würde die Bafilika von den Saracenen nicht geplündert worden fein. Die von ibm begonnenen Werke waren burch Schuld ber inneren Unruben in's Stoden geraten, und von den Romern, die fich des Materials be= mächtigten, abgetragen morben. 1 Nun nahm Leo IV. nach ber Plünderung den Plan wieder auf, und fcbritt mit Energie an die Ausführung. Er legte ibn dem Raifer Lothar vor, ohne beffen als des Oberherrn Zustimmung er ein fo großes Wert zu unternehmen nicht magte, und er fand bei ibm nicht nur Billigung, fondern Unterftugung burd Gelbmittel. Dierauf wurde der fostspielige Ban fo verteilt, daß die eingelnen Städte bes Rirchenftaats, alle öffentlichen Guter ber Kirche oder der Stadt, und die Klöster mit ihren Mitteln und durch ihre Leute einen bestimmten Teil gu erbauen überfamen.2

Der Ban wurde im Jahr 848 begonnen, im Jahr 852 geo IV. baut vollendet. Das vaticanische Gebiet, oder ber Porticus des ide Leoftabt C. Beter, ward bemnach fo umichloffen, bag bie Dauer vom Sadrianeum, an welches fie fich lehnte, die Sohe bes vaticanischen Berges seitwärts anftieg, bann im Bogen ben

1 Civitatem, quam Leo P. III. - aedificare coeperat, et cujus multis jam in locis fundamenta posuerat licet post suum transitum a quibusdam ablata fuissent hominibus, ita ut nec aditus appareret ubi prius inchoationem praesatus habuerat murus. Anast. n. 532.

<sup>2</sup> Ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis, ac Monasteriis per vices suas generaliter advenire fecisset, sicut et factum est. 3m Band II. habe ich ber Inschrift von Capracorum ermabnt, die fich auf biefen Bau begiebt. 2018 Gregor IV. bie Mauern Oftia's baute, übernahm er partem quandam murorum non modicam cum suis hominibus quasi in sortem. Anast. n. 476. singulae civitates muffen im Ducat gebacht werben.

C. Peter umfreiste, und bie Gobe gerabe berabgebend wiederum bis jum Gluge reichte, unterhalb bes beutigen Tores Canto Spirito, welches in ber leonischen Mauer fpater augebracht murbe. Diefe Mauern, aus Lagen von Tuff und Riegelsteinen, batten die Sobe von beinabe 40 Ruß und eine entsprechende Dide. Bierundviergig ftarte Turme bewehrten fie. 3bre Bauart tann man noch beute an bem biden runden Edturm erfennen, ber auf ber bochften Sobe bes Batican ftebt. Drei Tore ffibrten in Die neue Ctabt : smei in ber Mauerlinie, Die vom Grabmal Sabrian's auslief, uamlich ein fleineres an biefem Caftell Posterula S. Augeli genannt, ein großes nabe bei ber Rirche E. Beregring. baber Porta S. Peregrini, fpater Biribaria, Borta Balati und G. Betri genanut. Es mar bas haupttor ber Leoftabt, burch welches auch bie Raifer ibren Gingug bielten. 1 Das britte Tor verband bie neue Stadt mit Trastevere. bieft Bofterula Carounn, vom Cachfenviertel, moran es lag. und ftand auf ber Stelle ber beutigen Porta bi "E. Spirito.2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annast, tt. 504; super posteralam, nib infram in modum castellium praemubnt, quae vocatur S. Angell; 16 piñ afie [don in nace. 1h. baš 6/robinat [sobrian\*]. Ziefe posternia fibrte nech jut 201 te 3 quibrium in the 3birtin else Station. Else terrifoundo burgh bet Sindagen Micpanerie V. 1., bod refleit [do ber Same Porta di Castello, wedden jeute ein Zere ober Bogen ber bertigen Mauer trägt. — Zer Sinne Virdaria wirb burd ble Rille beb paiptingen Gemiligattene ertflätt. Sunfri (Nom. Slanbteldpt. 11. 1. p. 34) mil haß alte Zer in bem jegt bermanerten Zer Micpaners V. bieberterterten.

<sup>2</sup> Super posterulam aliam, quae respict ad Scholam Saxonum, the Wikiakline nennen bied zer nich, doer be ebien antern. Tie Graphia nennt Icinë; ber Anon. Magliab, bie Viridaria unb Melonaria (ad Berta Galfelli). God. Vatican. SSch (eine Regionenthe ichreibung auß saec. XII ober XIII) nennt auch uur pirei Zere: Grista Leoniam labelt uterze XIIII, propugnacial MCCCCXIII.

Dieser sast bufeisenförmige Manerring Leo's IV. ist noch heute an einigen Stellen erhalten oder kenntlich, im Borgo, am Gange Alexander's VI., neben der Münze und dem päpstlichen Garten bis zu dem dicken Eckturm, in der Linie der Porta Pertusa, und wo diese von einem andern Eckturm zur Porta Fabrica hindiegt. Aber die späteren Anlagen des neuen Borgo, die Bastionen der Engelsburg, das Anwachsen des Batican, die Bastionen von S. Spirito haben die Mauern Leo's durchbrochen und die und da vertilgt; und indem der neuere große Mauerumfreis des Batican seit Pius IV. die alte Leostadt umschloß, ersuhr diese im Kleinen das Schickal der alten servischen Mauern in ihrem Verhältniß zu denen Aurelian's.

Als Leo sein Werk vollendet hatte, nannte er die neue Stadt mit Stolz: Civitas Leonina. Rom, dem jest die Päpste den Stempel ihrer Gerrschaft aufdrückten, hatte in Jahrhunderten kein größeres Fest geseiert, als die Simweihung jener Mauern am 27. Juni 852. Alle Bischöfe, Priester und Mönchsorden der Stadt umzogen, vom Papst geführt, baarfuß, das Haupt mit Asche bestreut, die Wälle mit Gesang. Vorüberwandelnd sprengten die sieben Cardinalbischöfe Weihwasser auf die Mauern; an jedem Tor ward angehalten, und jedesmal flehte der Papst Segen auf die neue Stadt

Portas duas. Ein anderer Cod. Magliad. (n. 24. XXII. aus Anfang sace. XVI) tennt das Tor S. Spiritus, bezeichnet aber Porta Cavalleggieri als posterula Saxon. Man erinnere sich, daß auch die Mauer des Habrianeum ein Tor hatte (S. Petri, oder Aenea). Später legte man in der Legtadt 3 neue Tore an: porta Pertusa auf der datican. Höhe, jeht vermauert, Cavalleggieri (zu Justius Zeit del torsione von dem noch stehenden Turm Leo's) und die jeht vermauerte Fadrica. so daß die Leostadt 6 Tore, und mit dem im Hadrianeum sogar 7 zählte.

herab. Als ber Umzug beendigt war, verteilte Leo freigebig Geschenke von Gold, Silber und seidenen Pallien an Abel, Bolf und Frembencolonien.

Die neue Gründung wurde durch Inschriften verherrlicht. Die Bäpste hatten solchen Gebrauch von den römischen Borzfahren, den inschriftslustigsten unter den Bölkern, übertommen, und noch las man die Aufschriften über den Toren des Honorius. Aber schon seit Rarses war man von dem episgrammatischen Charafter des alten Rom abgewichen. Man setze nun, wie in den Kirchen, Distichen über jedes der drei Tore, deren Latein sehr barbarisch ist. Bon diesen sind zwei in späteren Abschriften erhalten.

Ueber bem Saupttor bes C. Beregrinus las man:

Der bu kommest und gehst, o Wandrer, beschaue den Prachtban, Welchen mit freudigem Sinn Leo der Vierte gebaut.
Zohon von behauenem Marmor ergtänzen die ragenden Jinnen, Menschenhänden gelang's, dieter gesätzt sich der Denkmal ist es der Zeit Lothar's des Casar Invictus, Denkmal ist es des Kapste, welcher so großes erschus.
Traum nicht schädigen's wol Böswilliger stürmende Kriege, Nie wol ferner erlaubt's irgend Triumse dem Feind.
Roma, Haupt du der Welt, Glanz, hossnung, goldene Roma, hehre du bist's, in dem Wert zeiget dich also der Rapst.
Dieser Stadt hier ward vom Namen des Gründers Leoning der Name.

1 Der Papst betete zuerst am haupttor:... Deus — hanc civitatem, quam noviter te adjuvante sundavimus, sie ab ira tua in perpetuum manere securam, et de hostibus, quorum causa constructa est, novos ac multiplices habere triumphos. Dann an ber Porta S. Angeli, und endich an ber posterula. (Anastas.). Platina verwechselt biese Gebete super portam mit wirklichen Inschriften.

<sup>2</sup> Qui venis ac vadis decus hoc adtende viator, Quod Quartus struxit nunc Leo Papa libens. Marmore praeciso radiant haec culmina pulchra, Quae manibus hominum facta decore placent.

## Ueber bem Tor bes Caftells:

Kömer um Jean, ist langekreisige Biger um aus, zie die Ber fir beifagut, priecht a mit würsigem üben, Zeierlich hat es der gute geweist, Vapft Leo der Lieft, Zeinem Bolte, der Zude, fiede, um bleidenbem Spell. Mit dem erdedeuren Jäfterin im Lieft den Jahre vereint er Zies vollender, as freut boch fein berrifiger Aubem. Zie mit dem Mande der Lieft dem Gelingen derwürschaf Erzus Jähre zur bimmilifem Mung gern der allmächtige Geit. Chinas Vermina in Komme.

In der neuen Stadt, welche der Papit dem Heiland dargebracht und S. Peter und Paul als Beschützern empfoblen hatte (mit ibrem Abbilde ließ er fic auf Altardeden darftellen) fuhren die Peregrinen fort zu wohneut, und es wurden

Caesaris Invicti quod cernis iste Hlothari.
Tantum Prassall ovana tempore geselt opus.
Credo maligorum tibi unuquam bella nocebent,
Neque triamphus crit hossibus tiltra tuis.
Roma capat orbis spelmor spes auren Roma,
Praesulis ut monstrat en labor alma tui.
Civitas haec a Conditoris asi nomine Leonina vocatur.

1 Romanus Francus Bardusque viator et omuis hoc qui intendit opus cantica digna cantet; Quod bonus Antistes quartus Leo rite novavi. Pro patriae ae pleils ecce salute suae. Priucipe cum summo gaudens et ovans per aunos Perfecti equis emicat altas honor. Quos veneranda fides nimio devinxit amore Hos Dens omniptores perferat arce poli,

Civitas Leonias coeatur.

Beire Quidefirite to Bluxta Dios. XXVI., mit ben von mir aufgenommennen Barianten bet Ood. Passionet; aud in ber Roma sublerr. II. c. 8. Zie preite (Anfertij kein in S. Bers haere canneta Jonnes, womand, alfe (3s). VIII. bis (Zepidat mürbe vollerbet þaber, nivi Bluxartori Sernett. Band. aber [sa], fe fei ven tve oundque consumata. Estatt cunncia Jonnes [sidage tip ver Junctus in annos. Ze 80ffi (Le Frime racoole; p. 98) [sidage] cunnet fillcare ver

wol auch Romer ober Trasteveriner burch Borteile bewogen, bort die ichlechte Luft neben ben Rordlaubern gu atmen. 3bre Grundung macht Epoche fowol in ber monumentalen Beididte bes mittelaltrigen Rom, ale in ber Beidichte ber papitliden Berricaft, Die nun zum ersteumal Rom's Bo: mörium ecweitert batte. 1

3. Leo IV. ununguert Borlus, und übergibt ben Safen einer Corfencolonie. Er baut Leopolis bei Centumcella. Civita Becchia, Er fiellt borta und Ameria ber. Geine Rirchenbauten in Rom. Geine Beib: geidente. Uneridopflicher Reichtum bes Rirdenichates. Frascati,

Fortue. murber auf. gebaut

Gregor IV. batte Ditia erneuert, Leo IV. richtete Bortus wieder auf. Diefe einft berühmte Safenftadt Rom's war faft binmeggeidmunden; benn nur ale ein Schatten und Ramen erhielt fie fich in ben Gumpfen bes Tiber, weil fie ein uraltes Bistum war, und bie Rirche G. Sippolyt's auf ber beiligen Bufel wie jene ber Canta Romfa am Ufer noch bauerte. Rachdem die Caracenen auch die letten Bewohner verjagt batten, fab Leo IV. mit Rummer ben völligen Berfall von Bortus. Er fucte ibm Einbalt ju thun, indem er Die obe Stobt mit neuen Mauern umgab, und neue Bebaube in ibr aufrichtete; gualeich famen ibm viele aus ibrem Giland burd bie Araber vertriebene Corien wie vom Simmel ge-Corten barin ichidte Coloniften. Gin formlicher Bertrag murbe mit ihnen abgeichloffen und Rom fiebelte wieber eine Colonie an. Rach:

angefiebelt A. 853 bem ben Corfen Bortus mit ganbereien, Bieb und Pferben

> 1 Bunfen behauptet, Leo habe Corfen in ber Leonina angefiebett, vielleicht nach Bionbus I, 13, welcher fagt: e la empl di Corsi. Doch nie wird einer Schole ober Rirche ber Corfen in ber Leoftabt ermabnt. Die neue Stabt finbe ich querft genannt im Dipl. XIII, bei Marini. A. 854: infra hanc nostram nova civit. Leonina.

burch papitlice Urfnude und unter Bestätigung ber Raifer Lothar und Ludwig übergeben worden war, gogen fie dort im Jahre 852 als freie Befiger und Dienstmannen der römischen Rirche ein. Indeg die verfinkende Stadt erholte fich nicht mehr. Die junge Colonie erlag bald bem Fieber oder dem Schwert ber Saracenen, oder die Corfen, die beimatliebendsten unter ben Bolfern, febnten fich nach ben sonnigen Bergen ihres fleinen Baterlandes gurud. völliges Dunkel bededt ihre Geschichte in Portus. 1

Der trajanische Safen war um biefe Reit in einen Gee oder Sumpf verwandelt. Rein Schiff berührte ibn, und wenn fich Sandelsbarten von Reapel, Gaeta oder Amalfi nach Latium magten, nahmen fie bie Tiberfahrt auf ber Ceite von Oftia. Dagegen mar ber andere Safen Trajan's, Reuban von Centumcella, jur Beit Pipin's und Carl's noch einigermaßen belebt gewesen. Die Saracenen hatten jedoch diese alte tufcifche Stadt ichon im Jahre 813 überfallen und fpater. mahrscheinlich im Jahre 829, zerftort. Man fürchtete für fie das Schickfal von Luni, welches die Mubamedaner im Sahre 849 vernichteten. Der hafen war verlaffen und verfandet; die Mauern lagen am Boben, und die flüchtigen Bewohner lebten ichon 40 Jahre lang in den Schluchten bes naben Gebirgs. Die Stadt Centumcella ichien dem Untergange fo rettungelos geweiht, daß Leo IV. fie in Trümmern

1 Das praeceptum pontificale enthielt fowol die Rechte ber Corfen als auch ibre Berpflichtungen in servitium b. Petri. Die Länbereien maren meift papftliche Rammerguter, einige im Befit von Alöftern und Brivaten gewesen. Man merte bie Benbung: pontificale eis, quod secundo promiserat ob serenissimorum Lotharii et Ludovici majorum Imperatorum, suamque simul mercedem, perpetuamque memoriam, praeceptum emisit.

liegen ließ; er suche jur Kniedlung übrer Benoduer eine ambere Settelle aus, wolf Millien weit lanwoudts von der alten entiernt. Mit unermidlichem Eifer ging er au's Bert; auf seinen Wint erchoben sich Kirchen, Hauern und Tore. Er weiste die neue Stadt unter ähnlichen Ceremonien, wie er die kenning gemeist datte, im 8. Jahre feines Houtlienks, und naunte sie Leepolis. Aber weder Name noch Ort dauerten lange; wielnehr sehnten sein die Ginnoburer von Levoplis nach ihrer werlassenen. heimat; ein ehrmürliger Greis Leanber sehrerte flage, einer Sags nach, im Parlament unter einer Eiche zur Analde von der alten Stadt auf; sie kehren nach Centumeella gurüd, und naunten dies seicher Civitas verdus (Civitas verdus).

Leo IV. fielle noch gwei andere tufcische Stadte ber, Seren Beiftigung vor fortent verfah sie mit Mauern und Toren. Beiftigung vor fortant bas einzige Mittel, die Einwohner zusammenzuhalten. Da die Zaracenen alle Küften Lusteins und Latinus's plinwerten, gefchab es leicht, daß unwerteibigte Orte, zumal in der Gbene, gänzlich verlaffen wurden, ihre Bewohner zogen sich daber auf die Zeisen wurden, diere Benede,

<sup>4</sup> Anast n. 548: cui ex nomine proprio Leopolim nomen imposuit.

<sup>2</sup> Muratori Asol. A. 803, unb Sofficin jum Cluver. Arcanjasani Latoria di Civitavecchia fideri bis Weimung jasiferre Zehriftiefren an, woenad bie neue Elabl Eircefla gebrigen babe, veopolià aber Genrelo genefen fel. G. falaubt bis Brobsonte nou recopsis in mumato assistation and Centumentia gengem. Guglicimotti I. 42 nimmt bas 3apt 889 and, unb glaubt Gentumentia A. 290 yeriflori; a ber 160 Ajaber bes Grifts, unb bis Getünbung som Eropolis im 8. Jahre Zero IV. engelem Bl.3. Annal Elina da. 813. Marri Centumentia — vestarerunt. Ben cimer Mifichlung brt Maurri in ber yerführten Etabl [dweigt Manafestius.

Berggipfel, und mit bem Beginne ber mostemifchen Raubjuge, im Anfange bes IX. Jahrbunderts, erhoben fich auf ber römischen Campagna Castelle und Türme in großer Babl, welche dann fväter Reudalburgen murben.

Der Glang gegrundeter Stadte verdunkelte Leo's IV. Mirdenbau Rirchenbanten in Rom, und doch war auch bierin feine Thatigfeit groß. Die Tenerebrunft im Borge batte vieles zerftort, mabricheinlich auch die alte Bafilifa der Cachien C. Maria vernichtet, benn ber Papit erbante fie nen. ihrer Stelle fteht beute Die Rirche C. Spirito.1 Leo mag auch die Friegen-Rirche, G. Michele in Caffia, binter welcher Die neue Mauer fortging, bergestellt baben; wenigstens fagt die Tradition, daß er fie gur Erinnerung an jene Cachjen baute, die das Schwert der Saracenen dort erschlagen batte.2 Den beschädigten Borticus C. Beter's stellte er wieder ber, und restaurirte auch bas Atrium.

> Erneneruna acrate.

Die faracenische Blunderung zwang ibn zum Erfat der Brachtvolle Aleinodien. Die Bracht, Die er daran mandte, läft und ber Rirchen ben unermeglichen Reichtum bes Rirchenschapes abuen. Den Sauptaltar belegte Leo wieder mit edelsteinbesetten Platten von Gold, worauf man unter manchem Bildwerf auch fein und Lothar's Bildnif, mahrscheinlich in Smalto, fab. Gine Dieser goldenen Tafeln wog 216 Pfund; ein mit Spacinten und Diamanten geschmudter Crucifigus von vergoldetem Gilber 70 Bjund; das filberne mit Caulen und vergoldeten Lilien gezierte Ciborium über bem Altar wog nicht weniger als 1606 Bfund, ein Kreug von maffivem Golde, von Berlen,

<sup>1</sup> Anast, n. 541 neunt fie S. Dei Genitricis Mariae supra Scholam Saxonum.

<sup>2</sup> Giebe Bant II. 3. 419 biefer Befchichte. Gregorobius, Geididte ber Stant Rom. III. Die Auft.

Smargaden. Braffinen blibend, mar 1000 Pfund ichmer. Dagn famen Bafen. Beibrauchfäffer, Lampen, Die an filbernen Retten ichmebten, und mit goldenen Bullen behängt waren, filberne Leuchterfäulen, Bogen von Gilber, mit Edelsteinen befette Relche, Lectorien oder Lefepulte von Gilber in getriebener Arbeit; bagu tam bie neue Befleibung ber Thuren mit "vielen Tafeln von lichtausftromendem Gilber, worauf beilige Geschichten abgebildet waren."1 Man füge die Teppiche und Borhange an Caulen und Thuren bingu, ferner die feibenen Brieftergewänder, Arbeiten von fo viel Runit als Wert, da fie die mubfamfte Goldstiderei, figurenreiche Geschichten, Arabesten, Bilber von Aflangen und Thieren enthielten, und in der Regel mit Berlen und Edelfieinen bejett waren.2 Die Berwendung fo vieler orienta: lijder Stoffe von Seide und Purpurfammt, und jo vieler Berlen und Coelfteine beweist ben großen Berfehr Stalien's mit dem Diten. Bom Guden ber vermittelten ibn die Neapolitaner, die Gaetaner und Amalfitaner burch die Caracenen felbit. Diefelben Beiden, welche G. Beter und Baul geplündert batten, brachen aus den geraubten Gefäßen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Portas — multisque argenteis tabulis lucifluis salutiferisque historiis sculptis decoravit. Anast. n. 540, und die officiellen Prädicate: nitrae magnitudinis et pulchritudinis, inclyta operatione celatum, welche er den Gefäßen sonst gibt, sind nicht ohne Grund.

<sup>2</sup> Das Nitamiren von Stoffen, bisweilen opus plumarium genannt, wurde sicherlich an S. Beter von Rünftlern so betrieben, wie heute das Mojaiciren in der Mojaistabrit. Die Chronit von Jarsa p. 469 erwöhnt in suec. X einer solchen Fabrik, worin Mädchen beschäftigt waren: Curten S. Benedicti in Silva Plana, ubi suit antiquitus congregatio ancillarum, quae opere plumario ornamenta ecclesiae laborabant. Rönische Mantelsappen (cappae Romanae) und Goldgürtel (cingula Romano opere) erwähut das Chron. Fontanell. beim Dacherh II. c. 17. 280, als lössticher Geschenke.

Steine and, und verfauften fie burch ben 3mifdenbanbel ber Buben, ladend wieber an Rom; fie führten ber romifden Rirche Metalle und Berlen aus Afien und Afrita gu, mab: rend vom Norden ber bie Benetianer einen gleichen Sandel über Bogang nach Rom trieben.

Bene foitbaren Beibaeidente murben nicht bem G. Beter allein gemacht; ber geplunderte E. Baul erhielt abnliche; andere Rirchen ber Stadt, felbft ber Brovingen murben nach Berbaltuiß geichmudt, und Rom tonnte icon um biefer affprifchen Berichmendung millen mit Recht bie "golbene" genannt werben. Die Summen ferner, welche Leo IV. an ben Bau ber Leonina, ber Stabte Bortus, Leopolis, Sorta und Ameria verwendete, zeigen, bag ber Rirdenichat bamals reicher mar, ale er es jur Beit Leo's X. gewesen ift; benn noch obue uamhafte Beiftener bes Auslandes, wenn auch fort und fort burd Ginfunfte aus ber Grembe, burd Bermadtniffe und Beidente bereidert, tounte Leo IV, banotfachlich aus ben birecten Renten bes Staates felbft fo viele Millionen verausgaben. Die Bapfte bauften bamals für fid) feine Reichtumer auf, und bie Berichwendung an Repoten mar unbefannt; auch bas Leben ber Curie batte fich von ber flöfterlichen Rucht noch nicht losgefagt; fo geschab es, baft Die Kaffen ber Rirche ftets gefüllt blieben, und ihr Bermogen gu fo großen und wolthatigen Zweden verwendet werden fonnte.

Leo IV., welcher Carbinal ber "Bier Gefronten" gewesen mar, baute auch biefe Bafilita nen und prachtig wieber auf, Reubau ber Aber ber Brand Rom's jur Zeit Robert Buiscard's am Ende ronati" und bes XI. Jahrhunderte vertilgte feinen Bau, und nur geringe Refte find von ibm in ber fpater erneuerten Rirche übrig ge-

ben Rinder

blieben. 'An der Bia Sacra erbante Leo neu die Rirche ber Santa Maria, welche bisher antiqua, dann aber nova genannt wurde. Es ift diefelbe, die nuweit des Titus-Bogens in den Minisen des Tempels der Benus und Noma steht, mid im XVII. Jahrhundert den Titel E. Francesca Momana erbielt. Ricclaus I., der sie vollendere, schmidtte ihre Tribute mit Mojaitet; aber die deute dort geschen werden, gebören schwerfich dem IX. Jahrhundert an. 2

Die Sorge Leo's erftrecht fich auch auf die stirchen und Alobier anderer Stadte. Ginige Ramen unter ihnen veröienen Ermöchnung, so das Klofter Benedict's und der Echolatika in Subiaco idamals noch Sub Lacuy; das Mohre Sylveiter's auf dem Soracte; stirchen in Annob, Terraciua, Anagui; und jum erheumale taucht, in der Leobengeschichte diefes werden Papils, der Anaecati oder Araskata auf. Er bezeichnete einen schon der dem der Araskata auf. Er bezeichnete einen schon der dem im IX. Jahrhumdert die Etelle des Albanergebirgs, wo das hentige schon kanten und mit dem gleichen Mannen genannt war.

1 Der Gang binter ber Tribune ift bon Leo IV., und eine Marmortafel nennt bie Beiligen, bie er bort beifeste.

<sup>2</sup> Die kirde neunt Mundt, berimal als Bau voo IV.; n. 508, 509, 509. Blatter, Jehotherfe, Hil. 1. 508 begreicht bei Genntia ber Marin aufiquu unb nova, meil aus som Anne, non Ginf, bit vage ber II. natiquu am Zeverusbegen betwerpungeben ichgent. Dies fil aber ber Rune, mel ungenau. Die II. autiquu muste unbepreifett von teer IV. in bie nova bertwentett, une poar in ber Buttern bei Zeppelleunerfe Spachaira. — Ginnphini z. e. 28 bill bei bertagen Smifter für jent von 818. Neber mande Rheiedjungen vom Cherafter siefer Chopde, wie 5. 3b. ig ferberbe Jahrung bei Airbed, unb bed Gingramm in feentuifden Stefen benedien, abgeiehen von bem besteren Jahrung der kunterter, die hätzerfes Jahrung der hen.

3 Basilica S. Sebastiani, quae in Frascatis consistit. Anast.

4. Ludwig II. wird jum Raifer gefront. Abfegung bes Cardinals Anaftafind. Ethelwolf und Alfred in Rom. Proces gegen ben Magifter Militum Daniel vor bem Tribunale Ludwig's II. in Rom. Leo IV. ftirbt im Sabr 855. Die Rabel von ber Babftin Robanna.

Der Saracenenfrieg und die Stiftungen Leo's verbeden alle fonftigen Ereigniffe in Rom, beren nur wenige mabrend feines Pontificats ju berichten find. 3m Jahre 850 feste ver IV. tront Der Bapit Ludwig dem II. im C. Beter die Raijerfrone auf, sum Raifer nachdem ibn guvor Lothar, bem Gebrauche gemäß, in ber öffentlichen Reichsversammlung gefront batte. Der Tag ber Aronung ift unbefannt. Der neue Raifer befampfte Die Saracenen in Unteritalien, benn im Jahre 852 belagerte er Bari. Er zog jedoch nach Oberitalien gurud, worauf fich Die Römer bei Lothar beklagten, daß Ludwig nichts gu ihrem Echupe thue.2 Gin Concil wegen Disciplinarifcher Angelegen= beiten nahm im December 853 für einige Zeit ihre Aufmertfamfeit in Anjpruch; bier wurde Anaftafins, Cardinal von E. Marcellus, verdammt und jeiner Priefterwürde entfest. Er batte feit fünf Jahren feine Rirde verlaffen, und ber papftlichen Vorladnug fich nicht gestellt; im Frühjahr ercommunicirt, war er nach Aquileja entflohen; der Raifer, von welchem Leo die Anslieferung des Cardinals verlangte,

n. 515 - n. 529; S. Maria, quae ponitur in Frascata, n. 546; S. Vincentii, quae ponitur in Frascata.

<sup>1</sup> Die einzige nachricht bavon in Annal. Bertin.: Lotharius filium suum Hludovicum Romam mittit, qui a Leone papa honorifice susceptus, et in imperatorem unctus est. Muratori bestreitet bas Zatum Bagi's vom 2. December.

<sup>2</sup> Romani quoque urtati Sarracenorum Manrorumque incursionibus, ob sui defensionem omnino neglectam apud imperatorem Lotharium conqueruntur. Ann. Bertin. A. 853.

hatte ibn fruchtlos aufinden laffen. Dieler Beriall zeigte, wie boch fich bereits ber Stol3 jener Breebpter erhob, bie man Garbinale nannte, und and berer Mitte man icon feit langer Zeit bie Köpfte erwählte. Sie verbrängten nach und nach ben Ginfluß ber Balaftminifter, bis fie fpater zu bem gebietenben heitigen Collegium, ober bem firchlichen Senate

nourden.

2en Papft erfreute bald darauf die Ericheinung zweier

Bendin Zen Papft erfreute bald darauf die Ericheinung zweier

Bettienfurften: Ethelwolf fam nach Nom, sich von Lee salben

und krönen zu lassen, und mit ihm von zien junger Zehn

Alfrede, welcher seine Krone einst mit dem unspredügen

Albume eines Aelben und Befrien ichmidden sollte. Die einjädrige Anweienheit dieser Jürken trug der Kirche wie dem

Bolte Nom? viele Geschene ein. Die gereichte auch der

Angeschächen-Colonie, die durch wen Vernah so wiel gelitten

hatte, zu großer Jörderung; denn der freigebige König gab

feinen Landbleuten Wittel, sire " Gwürfer aufgebauen. Er beiktiate auch der römischen Kirche den Betresberenia.

Das Lebensende Leo's IV. wurde durch einen Streit werbittert, der nur gu febr bewies, wie tief Rom vom Kaifer abhängig fei. Der Magifter Militum Daniel war zu Endwig gegangen, feinen Feind Hotatian mit plumpen Muflagen zu verderben. Dieser Mann, ebenfalls heermeister, aber zu gleich päpitlicher Constiliar und Superifia, wurde einer vertaterischen Bereindung mit den Griechen angeflagt. Die Romer lieben bittere Reden genug über den Kaifer böreit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Meten beim Baron A. 853. n. XXXV., Labbé Concil. IX. p. 1134, und die Inschriften Leo's IV. im S. Heter in Annal. Bertin. A. 868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er ķeißt bei Anast. n. 554, Romani palatii egregius superista, ac consiliarius, unb Romanae urbis superista.

feitdem die Caracenen ihre beiden größesten Beiligtumer geplündert batten; fie lafterten bas frankijde Raifertum, welches, wie fie obne Zweifel fagten, von ihnen jum Schute Rom's und der Kirche eingesett worden sei, und sie mochten darauf hingebeutet haben, daß es beffer mare, das Reich wieder an Bugang gu bringen. Den murrenben Römern fonnten Die Raifer freilich die Schutthaufen vieler frankischer Städte. felbst die Ruinen des schönen Machener Palafts, des Werts von Carl dem Großen zeigen, welchen fie vor den Normannen nicht batten beschirmen fonnen. Ludwig batte bereits mehr von der Stimmung in Rom erfahren; der Bapft felbit war beschuldigt worden, gegen die Reichsconstitution zu bandeln, oder auf Reuerungen zu finnen. Er hatte fich bei den Raifern ichriftlich gerechtfertigt und bereit erflärt, fich jedem Richteripruche zu unterwerfen, wenn er gegen die Befete bes Reichs gefehlt haben follte. Ware bies nicht voraufgegangen, fo batte die Anklage eines einzelnen Römers Ludwig nicht in folden Aufruhr bringen fonnen. 1

"Bon unermeßlichem Zorn entflammt" eilte er nach Ludwig ichtagt fein Rom, ohne dem Bapft und dem Adel fein Kommen angn= Tribunal in zeigen. Leo empfing ihn mit allen Ehren und fab dem Proces rubig entgegen. Das faiferliche Placitum murbe im Palaft Leo's III. beim S. Peter gehalten, wo fich der Papit, ber Raifer und der Abel der Römer wie der Franken ver-

Rom auf.

1 Man darf in folden Busammenhang die zwei Brieffragmente bringen, welche geo' IV. jugeschrieben werben; beim Gratian. c. IX. dist. 10: De capitulis vel praeceptis imperialibus - irrefragabiliter custodiendis, und Pars 2, caus, 2, qu. 7: Nos si incompetenter aliquid egimus, et subditis justae legis tramitem non conservavimus, vestro, ac Missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio etc.

sammelten, Alager, Betlagter und Jengen erichieuen; Daniel wurde ber frechten Luge überführt, und in die Gewalt bes verleundeten Gratian gegeben. Aber ber Kaifer bat ibn los, und ichente ibm seine Ghuade wieder.

Benige Tage nach diesem Process karb Leo IV., am 17. Juli 855. Sie ein gweiter Aurelian glängt bieser ausserzichnete Mann in der Geschödte der Zahd durch die Wiederberstellung und Erweiterung ibrer Mauern; er hätte sich mit vollem Recht Restaurrator Orbis neumen sonnen; er hätte sich Under die Ausserzich der der die Ausgeberstellung und Erweiterung ibrer Mauernschaft jort, und es sich und die Geründung von Zichten, ein Ruhm, welcher dei Sperrichten falt is bech gilt, als der, Zichte gereitert zu kaden.

Sabel von ber Papitin Johanna.

Gine ber munberlichiten Sabeln, welche Die Phantafie bee Mittelaltere erzengt bat, gab bem thatigen und fraft: vollen Leo IV. jum Rachfolger ein abenteuerliches Beib. und burch viele Jahrhunderte baben Geichichtichreiber und Bifchofe, ja Bavite felbit und alle Belt geglaubt, bag ber Etul Betri zwei Jahre lang von ber Bapftin Johanna befest geweien fei. Diefe Gage fallt and bem Areife ber bistoriiden Thatfaden, aber nicht aus bem ber Geichichte ber Meinungen im Mittelalter; baber muß fie bier furg verzeichnet werben. Gin icones Matchen, Die Tochter eines Angelfacbien, obwol in Jugelbeim geboren, glauste, jo murbe gefagt, in ben Schulen von Main; burd ungewöhnliche Baben bes Benies. Bon einem jungen Ecolaften geliebt verbillte fie ibr Gefchlecht in Die Monchefntte, welche fie in Anlba nabm, wo ibr Freund Benedictiner war. Gie ftubirten untiammen alles menichliche Biffen; fie reisten uach England.

1 Anaft, gegen Ente ber Vita Leonis.

nach Althen, wo die verfleidete Econe die bobe Echule der Philosophen besuchte, von benen die Phantasie ber Chronisten jene Stadt noch erfüllt glanbte. Sier ftarb ihr Frennd, und Johanna ober Johannes Anglicus, wie fie fich nannte, ging nach Rom. Ihre Reuntniffe erwarben ihr eine Professur an der Schule der Griechen, denn in eine folche verwandelte Die Kabel jene Diaconie, die wir unter bem Ramen S. Maria Scholne Graecorum fennen. Gie begeisterte die romischen Philosophen, fie entzüdte die Cardinale, auch ohne daß fie ihr Geschlecht abnten, und fie murbe bas Wnuder von Rom. Abr ebraeiziges Benie itrebte nach ber Lavitfrone: als nun Leo IV. gestorben mar, vereinigten sich die Cardinale in ihrer Bahl, ba fie niemand murdiger fanden der Chriftenheit vorzustehen, als Johannes Angliens, das Urbild aller theologischen Bollfommenbeit. Die Papftin bezog ben Lateran; aber ihr Geschlecht fuhr fort, selbst unter ber Sulle beiliger Gewänder feine Forderungen gn machen, fo daß fie fich den Umarmungen ihres vertranten Kammerdieners hingab. Folgen bedectte bas weite Papitgewand, bis die Natur die Sünderin überrafchte. In Procession nach bem gateran giebend wurde fie zwijchen dem Coloffenm und G. Clemente von den Mutterweben überfallen, sie gebar einen Anaben und verschied.1 Die entsetten Romer begruben fie auf jener Etelle, und errichteten baselbit jum Denkmal biefer uner-

<sup>1</sup> Papa Pater Patrum Peperit Papissa Papellum, jagt einer ber jabeinden Autoren; benn jo ertlärte man eine antife Juschrift, welche einem Mithraspriester (Pater Patrum) angehörte, aber vom Bolf auf die Fäpftin bezogen wurde. Eine autise Statue, darstellend ein Weib mit einem Rinde, stand auf dem lateran. Wege, und wurde Jahrhunderte lang für die Figur der Päpftin Johanna gehalten. Erst Sirtus V. entfernte sie.

hörten Begebenheit eine Statue, welche ein schönes Weib mit der Papstkrone auf dem Haupte darstellte, ein Knäblein in den Armen haltend. Seither vermieden die Päpste diesen Ort, wenn sie auf der heiligen Straße nach dem Lateran zogen, von ihm Besitz zu nehmen, und sie unterwarsen sich einer förmlichen Prüfung ihrer Mannheit auf der Sella stercoraria, einem durchbrochenen Marmorkul im Porticus des Lateran.

Diese rohe Fabel war das Erzeugniß der Unwissenheit, der Sucht nach romanhaften Dingen, und vielleicht auch des Hasses der Kömer gegen die weltliche Herrschaft der Läpste. Man verkennt in ihr nicht die Zeit der Mirabilien, welche sie factisch nicht haben, oder des XIII. Jahrhunderts. Sie entstand in dessen Mitte, und fand sich zuerst als Interpolation in einigen Hatte, und fand sich zuerst als Interpolation in einigen Hatte, eie ging daraus in alle Chronisten über, und wurde so fest und allgemein geglaubt, daß man sich um das Jahr 1400 nicht scheute, die Buste der

<sup>1</sup> Platin, in Joh. VIII., wie er die Pähiftin nennt. Sella stercoraria (Nachtinul) hieh wirklich der Sessel, auf dem der Pahif bei der Bestinnahme sah. Cencius (Mabill. Mis. It. II. 211) erstärt den Gestrauch so: ducitur a cardinalid. ad sedem lapideam, quae sedes dicitur Stercoraria, quae est ante porticum basil. Salvatoris patriarchatus Lateranensis: et in ea eumdem electum — ponunt, ut vere dicatur: "Suscitat de pulvere egenum, et de stercore erigit panperem, ut sedeat ennm principibus, et solium gloriae teneat." Denn der Pahift sehte sich auch auf zwei durchbrochene Perphyrstisse in der Capelle S. Sibestier am Lateran; auf dem einen empsing er die Schüssel der Basilita, auf dem andern gad er sie dem Prior wieder. (Mabill. Iter Ital. I. 57.) Der bizarre Gebrauch dauerte die Ende saec. XV. Eine solche sella von rotem Marmor sieht heute im vatican. Museum. 3ch sas in den christlichen Inschriften des Latican: Stercoriae siliae — ein wunderticher Rame sir ein Mäden.

Papitin Johanna in der Neibe der Kapifeilker auszinfellen, bie im ihonen Dom Ziena's die Padinde zierten. Die umglaubliche Entigalt von Zeiten, worin feine Andel over Travistion vardy Kritif zerftört mard, jchilite dies Vilbuiß in jenem Zom; es fand dort 200 Jahre lang unter den Papifen umaugeschten, mit der Justiviti "Johannes VIII. ein Beist aus England;" bis der Cardinal Baronius in Clemens VIII. brang, es zu entfernen, worauf die weibliche Gestalt in die Jejan des Lupife Jadoprias vernandelt wurde.

1 Ce gibl über Dieje Gabel viele Schriften: feit ber Reformation griffen Ratfolifen und Broteftanten einanber mit Differtationen barüber an, fo bag ein fingirtes Beib mehr Biographien erfubr, als bie berübmteften Roniginnen aller und neuer Beit. Gelbft Friedr. Spanheim perteibiate bas Sactum in einer Differlation; fie liegt Leufant's Histoire de la Papesse Jeanne (La Haye 1720) ju Grunde. Borber fcbrieb Leo Matius feine Confutatio fabulae de Joanna Papissa Colon, 1653, und David Blondel brachte in einem frang. Bert und De Johanna Papissa, Amstel. 1657. Die Papitin um. Leibnig, Edhart, Labbig Baronine, Bagi, Bapte, Launob, Robace fdrieben lange Biberlegungen, und noch in unferer Beit fcbrieb Bianchi Giovini in Turin ein Esame Critico degli atti e documenti relativi alla tavola della Papessa Giovanna, Milano 1845. Die lette biefer Schriften ift bie abichließenbe Unterfuchung Tollingere "Die Bapftin Johanna" in ben Bapftfabeln bes Mittelaltere, Munchen 1863; worin ber Lefer Die grundlichte Belebrung über biefe wunderliche Gabel erbalt. 3ch bemerte noch ale fur bie Rumismatif wichtig: Garampins de Nummo Argenteo Benedict, III. (Rom 1749.) Die Munte bat auf bem Avere Hlotharins Imp., und weil fie noch unter biefem Raifer geschlagen warb, beweist fie, bag Benebict III. unmittelbar auf Leo IV. folgte, und nicht Johanna, ber man 2 3abre, I Monat und 4 Tage gibt.

## Biertes Capitel.

 Beneicki III. wir'r jum Papil geruchtt. Tumult in Rom negen ber Badfund), Annsfin bes Cardinals Annafatius, Arfalett ber Nömer gegenüber ben faiferlichen Legaten. Benebiet III. wird am 29, Sept. 855 orbinirt. Lubbuj II. alleiniger skulfer. Breunbliche Beziehungen Nom's un Bysant.

Benebict III. Papft A 855 bis 858.

Die Kapitmahl fütrzte nach dem Zode Lee's IV. die Stadt in große Verwirrung. Die Mechheit der Köner mäblie dem Cardinal Venedict on S. Caligrus und sindere ihn in Procession und dem Lateran; das Nahldecete wurde von Clerus und dem Lateran; das Nahldecete wurde von Clerus und Ven allein Gebrand genahm den Anfern zur Bestätigung vorgesigt zu werden. Nicolans, Nijcho von Anagui, und der Maguitum Mercurius sollten dassied und der Englieben werden. Neter unterwegt machte der Visidos Arfeninds von Engubium dese Voten anderen Linues. Er war Frenin jenes von Lee IV. abgeseiten Cardinals Anasiasius, eines noch immer mächtigen Raumes, desse der Lea der Landschlasse, eines noch immer mächtigen Raumes, desse in Wom unterhölt. Er zog die Kuntien zu der eine Partei in Vom unterhölt. Er zog die Kuntien zu

<sup>1</sup> 3.m crierumai wirb birjes Berichperus je erusämt, wie est in er begantinitiden 3rit äblich war. Deeretum componentes propriis maniluss robowarunt et consuetudo prisca at possit, invictissimis Lothariu, ac Ludovico desiinaverunt Augustis. Anast, in Bened. III. n. 558. ibm biniber; sie vertwandern sich nun am hofe des kaisers kuddig für Anastasius. Nach Vom gurüdgesehrt, wo sied beier Caerdinal bereits eingefnuden batte, und sie jest die nach Antaust der taisertichen Gesankten metdeten, verabrederen sie mit ihm und seiner Jaction ihren Plan; die Haupter dieser Aurei waren die Wagistri Millium Gregor und Kristophorus, und die Rischell vollten Gerus und Agatho von Zodi. Aun samen die Boten des Kaisers, Graf Bernsard und Graf Abeldert, nach der Stadt horta; Anastasius eitte zu ihnen, es solgten Ricolans und Mercurius, Nadoald und Agatho. Sie bruchen gulammen nach Nom aul. Am tunsten Micstelleni, an der Assistia Exercins, itiesen sie auf die Boten des errößten Papste Venebict; man legte sie in Ketten, worauf Benedict noch einen Dur und Sexuskerin eine Austern, worauf Benedict noch einen Dur und Sexuskerin eine Austern, worauf Benedict noch einen

r y carryl

Als sich die Aunde diese Vergange in Unm verbreiter, eitten viele Bürger und Gesistliche in die Capelle Cancta Canctorum, von sie sich siechen niedermarfen. Im solgenden Tage verfammelten sich die Inflager Benedicts, durch is Jatung des Bolfe ermutigt, in der Basistia Memitiana. Die Drobungen ver faisertlichen Grafen, die mit den Wässen in des Aprechterium diefer Kirche einkrangen, derwogen sie nicht den Gegenvapft anzumehmen. Im Dienstag sand den den weue Versammung im Laterane fatt, und hier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inaggines enim confregit, ignique concrenavit, et Synodum, quan supra anacturari jaumas D memor. Leo pingi Papa jusserat destrusti. n. 361. Som 386ilb bet 2mme Aunal. Bertin. A. 868. 56 gab bamalé beite 30terfeinbe unter ben fraintliden Siddfören, wie ber terifinnige Claudius som 2artin († 850), agen verdem 2mmal f\u00e4rite, unb wie ber anlgfdiste Zugebarb som 2mm († 840). Girjefer stirtprangid. I. J. 2. 36 etc.

ertlarte fich ber einstimmige Bille bes Bolfe ju Gunften bes canonifd gemablten Benedict. 1 Die Gefandten gaben jest Benedict III. nach; Anaftafius murbe mit Coimpf aus bem Batrigrdium gejagt, Benebict mit Jubel aus feinem Gemabriam gebolt, auf bas Bierd Leo's bes Bierten gefest, und in Broceffion nach Canta Maria Maggiore geführt. Gin breitägiges Saften murbe gur Buge augeorduet; Die Aubanger bes Anaftafins marfen fich Guabe flebend vor bem Papfte nieber, und Benedict III. empfing am 29. September im G. Beter in Gegenwart ber taiferlichen Boten Die Confecration. 2

Diefe Auftritte fundigten eine ber ichredlichften Epochen bes Bapittums an; fie entbullten immer brobenbere Berwürfniffe innerbalb ber Stadt, Die Barteiungen unter Bolf und Abel, ben Chrgeis rebellischer Cardinale, Die ichroffere Stellung ber Rirche jum Raifertum. Das auffallende Benebnien ber faiferlichen Legaten, welche einen burch Spnobalbefcluß feierlich verdammten Carbinal mit Bewalt auf ben apoftolifden Git erheben wollten, lebrte übrigens, bag ber Raifer, unter bem Gindrud bes vorbergegangenen Broceffes mifchen Daniel und Gratian, noch voll Arawohn mar, bak er bie Regierung eines fraftigen Bapfte, wie Leo IV. es gemejen, nicht munichte, und ben Stul Betri mit einer unterwürfigen Creatur ju befegen gebachte. Aber bies Borbaben

<sup>1</sup> Benedictum beatum Papam volumus, fo rief bas Botf.

<sup>2</sup> Imperialibus missis cernentibus, in Apostolica sede, ut mos est, et antiqua traditio dictat, consecratus, ordinatusque est Pontifex. Anast. n. 566. Alfo ift bas Diplom Lubwig's falfc, fo ruft bier Bagi aus. Eron all' biefer Borgange wurde ber Carbinal Ana: ftafius von Ricolaus I. abfofvirt, bann von Sabrian II. wieber ercommunicirt.

ideiterte an der Festigkeit der Römer, und es trug nur dazu bei. das kaiserliche Ansebn zu unteraraben.

Gerade einen Tag vor der Ordination des neuen Kapits war Audwig alleiniger Kalfer geworden. Lothar batte fein Reich unter feine Sodne verteilt; muße und frant, von Gewissensbiffen gepeinigt (der Schatten feines Baters schreckt ichn) datte er in Prinn dei Trier die Benedictinerfulte genommen, und doet wor er am 28. September gekorden.! Die Stadt Nom wurde von diesem Todesfalle nicht berudet. Die Stadt Nom wurde von diesem Todesfalle nicht berudet. Jore eigene Geschichte ist während des Ausgene Geschichte er Weiserdorde verferender Denechte II an Archquissen ier. Wiserdorde verferender Ziberührenmungen werden von der päpflichen Chrouit benertt; sonit füllt sie die Ledensbeschreibung des Lapste unt mit der Aufgaßblung von Beschgeschenfen und Nestaurationen von Kitchen, worunter die Wischerbeschellung des von den Zaracenen gerfichten Grades von S. Paul Bemertung verbient.

Mit Bygang unterhielt Benedict ein freundliches Berbaltnig. Der Raifer Nichael ichildte eines Tags nach Nom ben Mond und Waler Lagarus, ber bem Papit ein prachtvoll in Gold gebundenes, mit Gelfteinen befetzes Grangleinm überreichte, ohne Zweifel ein Wert feiner eigenen Sand,

l Eine lange Grabschrift auf ihn bei Baron, Annal, A. 855, Obwol er sagt, sie fei sälschich Heinrich III. zugeschrieben, hatte ich sie bennich sie die Schniche. Se sprich baraus der Geist des Zeilalters der Utionen zu deutlich. Die Ansangsverse:

Caesar tantus eras quantus et orbis. At nunc exigua clauderis urna

sinden sich wörtlich in den Miradbillen, als Juschrift des fabethatten Grads von Esser auf bem Obelieben des Baltian. Baronius tennt eine andere Gradsschrift, worin es bon Lothar heißt: qui Francis, Italia, Romanis praesuli jesäs.

welches er mit Miniaturen geziert batte. Man mag ich vorftellen, daß die römischen Maler und Goldarbeiter sich um diesen begantinischen Künftler drängten, um ihm ibre Arbeiten zu zeigen und von ihm Nat oder Aufmunterung zu empfangen.

2. Micolaus I. wirs Bapil. Er unterwirft sich von Erskisse von Auserma. Zas griechiste Geisman ser Uberius dricht aus. Beziehungen Som's ju ben Bulgaren. Die bulgarrisen Gesanden von Somis die Bezeich in Mom. Zermelbe geft als Missilimant nach Bulgarien. Berind Mom's biese Land ju seiner Bregliegen Browin; ju machen. Die bulgarliser Crestitution Micolaus!

Benedict III. stard am 8, April 858, als Ludwig eben werfassen hatte, wobin er aus unbekannten Gründen bette, wobin er aus unbekannten Gründen ber Ande der eine Ande der Stadt zurück, Ande der eine Ande der Stadt zurück, der eine personahm, sehrte er sofort nach der Stadt zurück, durch seine personahm, sehrte er sofort nach der Stadt zurück, durch seine personahm, sehrte er sofort nach der Stadt zurück, durch seine Den der Stadt zurück der Stadt zurück der Stadt zurück der Stadt zu bereitungen, einen Mann eblen Geschliches, Sohn des Nessionar Theodor, und durch sich ober der schlichen der eine hoch bervorragende Stalle einnehmen mußte. Ter Grnößste wurde vor den Augen des Kaufers im Stadten der Stadten der Stadten der der Stadten der Stadte

Greapropius, Geididte ber E:abl Som. III. ute Mufi 9

n ----- ry Const

Scien ber Ordination beigewohnt hotte, verließ er die Elabt. !
Die Adhtung, die er Ricolaus bewies, welcher unter dem Clerus manche Widerführe, abelte, und die duntfare Gestinunung, die ihm dieser Papit zu dezeugen eilte, läft vermuten, daß zwischen beidem ein versolliches Verhaltlich bestände. Alls der Kalier Rome verlässe dert, hielt er die Z. Leucius Naft, wo hente die Ruinen von Torre del Cuinto liegen. Dort hattete ihm Ricolaus mit der hohen Gefflich eitet und dem Abel einen Beichig ab. Der kalier eilte ihm entgegen, führte eine Etrede lang sein Pserd am Jügel, bewirtete ihn in seinem Zelt, verabschiedete ihn reich beschent, dam bie fich eindmals berad den Zelter zu führen, als der Lapt fich empfahl. Mit dieser holzen hatten führen, als der Lapt fich empfahl. Mit dieser sichtlich en kalier, der fich selbs sich die erniedrigte, begann Ricolaus 1. seinem Bontlikat.

Ereignisse ernsteiter Art machten isn besonders schwierig; benn die National-Kirchen erhoben sich gereade jest zum Nanmpi wüder die sogimnende Monarchie des Aufstimms. Doch Nicolaus trat Königen wie Bissolie sest und entschieden gegenüber, isselworte Bamitralen nach Byzang, gab barbarischen Vollern, wie einst Gregor der Große, weise Constitutionen, und vor seinem gebietenden Bissolien werer die Barone noch die Gardnale Kom's sich zu erhoben.

widerstrebt Rom.

Im ersten Jahre seines Bontificat's geigte fich Navenna wiberihanftig. Der bortige Ergbifiches Johann amertannte ben Primat des Papits nicht; er strebte nach Gelbfandigeter in seinem Gebiet, wo er Laien und Geistiche als Landesbetr be-

<sup>1</sup> Praesente Caesare consecratus est, fagt bie Vita Nicol. L, unb bie Annal. Bertin.: praesentia magis ac favore Hludovici regis et procerum ejus quam cleri electione substituitur (A. 858).

bandelte. Güter einzog, Bijchofe ercommunicirte, und ihre ober ber papitlichen Beamten Reisen nach Rom verbot. Den Runtien bes Bapfte erflarte er, baf ber Ergbischof Ravenna's nicht gebalten fei, por einer romifden Epnobe ju ericbeinen. Ricolaus lud ibn dreimal vor, und ercommunicirte ibn. Johannes reiste nach Pavia jum Raifer Ludwig, und bann von faiferlichen Legaten begleitet nach Rom; aber Nicolaus lebnte mit Reftigfeit jede Bermittlung bes Raifers ab, worauf ber Ergbiicof bie Stadt verließ. Mun forberten Befandte ber Memilia und vom Abel Ravenna's ben Bavft auf, felbit in jenes Land gu tommen, um fie vor ber Billfur bes Ergbifchofe und feines Brubere Georg gu fcuten. 1 30hann erwartete bie Unfunft bes Papftes nicht, er ging wieber jum Raifer, mabrend Nicolaus Die Navennaten in Berfon burch Bieberberftellung ibrer Guter berubigte. Der Ergbifcof unterwarf fich; ber Bapft abfolvirte ibn, aber er legte ihm die Berpflichtung auf, einmal im Jahre fich in Rom gu ftellen; er verbot ibm Bifchofe in ber Memilia gu weihen, ohne bie Erlaubnig von Rom, und ebe fie burch ben papftlichen Dur, ben Glerus und bas Bolf erwählt morben feien. 2 Er verbot ibm, von ibnen Abgaben gu erpreffen, ibre Reifen nach Rom ju binbern, und ichrieb ibm vor, in allen Streitsachen fich bem Musspruche bes Gerichts von

<sup>1</sup> Et ecce Aemilienses, ne Senatores urbis Ravennee eum inumero populis; Anst. n. 58%. Ter Begriff Senatus für ben Abel fommt feit Carl dem Großen in allen Ledensbeldjerisbungen der Rüpfle febr oft vor, und man seh auch hier, daß er nur die Optimaten übere daupt begeichne.

<sup>2</sup> Nisi post Electionem Ducis, Cleri, et populi (n. 591). Man bemerte, bağ bie päpiftiğen Duces in ben größeren Ziabten, bie jugletig Visitümer waren, Anteil an ber Vifdoiswahl hatten, und bağ ber Ordo verigwunden ift.

Navenna zu untervoerien, welchem der päpitliche Miffus und der Keitararius jeuer Etabl beiwohnten. Nachdem Johannes diese Smodalbeschlisse unterzeichnet, batte, vertiese er Nom, und Nicolans errang einen entschebenen Sieg auch als weltlicher Gebeicter in der Memilia und Kentapolis.

Streit mit Protius in Botant.

Schwieriger mar ber Streit mit Bogang, ber um biefe Beit begann, ju einem unbeilbaren Schioma führte, und bie Trennung Rom's vom griechischen Reiche vollständig machte. Aber Diefe Greigniffe, in benen bie Ramen Photius und Rangting glangen, fallen aus bem Bereiche ber Geschichte ber Stadt, und fonnen nur flüchtig in ibr berührt werben.2 3m December 857 war ber orthodore Patriarch Ignatine burch Die Raute bes allmächtigen Minifter Barbas vom Raifer Michael feines Amtes entjett, und ber Brotofpatar Photius, ein burd Gelebriamteit feine Beit bod überragenber Danu, unmittelbar aus bem Laienstande auf ben Stul von Bogan; erhoben morben. Gin Streit amiiden ben Jaugtignern und Photianern entbrannte im Drient; Die Barteien appellirten an Hom; bie papftlichen Legaten, ber Bifchof Nadoald von Bortus (einft Anbanger bes rebellifden Cardinals Angitafins) . und Bacharias von Anagni hatten fich burch Gold besteden laffen und bie Einsetung bes Mbotius aut gebeifen. Der Bapft bannte bie Berrater feines Billeus; er verdammte auf ber romifden Conode vom April 863 Photius, und gebot ibm unter Androhung bes Gluchs vom Patriardenftul gu fteigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Donec in praesentia Apostolica, vel missi ejus, aut Vestararii Ravennae legali ordine illas in judicio convincas, n. 591.

<sup>2</sup> Giebe Bidler, Geid. ber lirdiiden Trennung gwiiden bem Drient und Occident, Dunden 1864, Banb I.

Legaten gingen zwischen Rom und Byzang bin und ber; bie Stadt hatte feit dem Bilderftreit nicht fo viele Griechen in ihren Manern gegeben. Die faiferlichen Spathare brachten freilich nicht mehr koftbare Evangelien, fondern Briefe, welche Sag und Berachtung dictirt hatten. Der Streit nahm eine dogmatische Wendung, sobald Photius die Artikel formirte, Die er der lateinischen Kirche als Regereien vorwarf: ihr Faften am Sabbath, ben Genng von Milch und Raje in ber erften Maftenwoche; Die Chelofigfeit ber Priefter, unt por allem das filioque, die Unnahme des Ausgangs des mitigen Beiftes auch vom Sohn — Meinungen und Dinge, welche ben Berftand unserer Zeit glücklicher Beise nicht mehr aufregen wurden, aber in Jahrhunderten, wo die Menichbeit an würdigen Problemen der Philosophie verarmt war, binreichten Die Gemuter zu entzunden, und jene große Spaltung bervorzurufen, die nun beide Kircher für immer trennt. Bootius belegte ben Bapit feinerfeits mit bem Anathem, aber er wurde nach des Raifers Michael Ermordung von beffen Hachfolger Bafilius im Jahre 867 abgefest, und jo gog fich der erbitterte Rampf durch den gangen Pontificat von Ricolaus bin.

Der hader mit dem Diten wurde auch durch die erfolg- Die Bufgaren reichen Beziehungen Rom's zu einem barbarischen Bolfe au ben Grengen von Bygang tief berührt. Benn Gregor ber Große feine väterliche Sand nach dem letten Britannien ausstreckte, ben Angeliachien das römische Kirchengeset zu geben, fo war dies Byzang gleichgültig, aber wenn Nicolaus die Bulgaren in ben Schoof ber romischen Rirche und Gesittung aufzunehmen versuchte, jo mußte diese Absicht die Gifersucht ber Griechen im boben Grad erregen. Jenes furchtbare

and Ricos

Clavenvolt faß feit einigen Jahrhunderten an bem fudlichen und außerften Donaunjer, in einer reichen, in gebn Comitate geteilten Landichaft. Es burchichweifte plünberud bie Cbeneu bes Ifter und bie Steppen bis jum Don; es batte mit beu frantischen Grafen in Bannonien oftmale gefampft und megen ber Greugen unterhaudelt; ce brang tief in Die Provingen von Epirus und Romanieu ein, und mehr als ein bygantinifches Geer war feinen Bfeilen erlegen. Geit bem Jabre 811 trauf ber wilbe Bulgareufonig aus bem Schabel eines brautinischen Raifere, wenn er allein an ber Tafel fag, umringt von feinen ichredlichen Rriegern, Die auf Geffeln in ichener Ferne, ober am Boben liegend ihre robe Roft pergebrten. 1 Es war bie in Golb gefaßte Sirnichale jenes Seudlers Nicephorus, welcher Die Raiferin Arene enttront batte, und sum ersteumal biente fie ale Befaß fur einen eblen Inhalt. Das Chriftentum fand feinen Beg gu biefen roben Sorben von Bugang ber burch ben Clavenapoftel Conftautiu ober Cprill. Der Kouig Bogoris, im Frieden mit bem Raifer Ludwig, hatte fich im Jahre 861 unter bem Ramen Micha ! gricchijd taufen laffen; er batte bie beibnifche Bartei feiner Großen, welche ibm nach bein Leben ftant, nuter bem Cout ber bimmlifchen Beiligen, ober mit bem Sabel und Mut eines tapfern Rriegers überwältigt, und ichiefte unn Gefandte nach Rom. 2 Zweifel über Die Urt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Responsa be8 Bapifé Nicol, am bir Bulgaren: assertits quod rex vester enm ad manducandum in secilii, sient mos est, ad memsam sederit, nemo ad comvescendum etiam neque uxor ejus cum eo discambat, vobis procul in sellis residentibus, el in terra manducantibus,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annul. Bertin. A. 865. Der Balaft bes Rönigs mar von einem gabliofen heer umlagert; als er enblich nitt nur 44 Getreuen beraus.

wie das Bulgarenvolk zu taufen sei, wahrscheinlich angeregt durch den Widerspruch der Missionäre in seinem Lande, wo sich lateinische und griechische Geistliche entgegen arbeiteten, schienen ihren Weg auch in die nawe Seele des Königs gezunden zu haben, welcher bisher seine heidnischen Lebensziahre in glücklicher Unwissenheit zugebracht hatte. Der Katriarchenstul von Byzanz war eben Gegenstand eines wütenzden Kampfs zwischen zweien Prätendenten, und Bogoris wandte sich nach Rom, an die serne und heilige Quelle der christlichen Lehre, um von dort sich Rat und Priester zu holen.

Die bulgarischen Gesandten, die Ersten des Landes und gesührt von des Königs eigenem Sohne, trasen im August 866 in Nom ein. Unter den reichen Geschenken, die sie mit sich brachten, besanden sich auch die siegreichen Waffen des Königs, welche er während seines Kampses mit den Nedellen in der Faust geführt hatte; er bestimmte sie zum Weihgesichent sur Setter. Die Kunde davon erregte jedoch den Zorn des gegen den Papst bereits ausgebrachten Kaisers Ludwig, welcher sich eben in Benevent besand. Er verlangte die Auslieserung der Waffen und der übrigen bulgarischen Geschenke; er mochte dasür halten, daß solche Siegeszeichen dem S. Peter nicht geziemten, und begehrte sie als kriegerische Trosäen einer neuen Provinz Vulgarien, die er selbst dem Reiche einzuverleiben hosste. Ricolaus gewährte Einiges,

ichritt, erschienen plohlich 7 heilige Clerifer mit Kerzen in ben Sanben, wie die 7 Unischasban's, und die Rebellen saben über sich eine brennende Stadt flürzen, worauf die Pferde des Königs mit den Vorderfüßest auf ie losschlugen. Sie sielen alle zu Boden; der König begnügte sich mit 52 abgehauenen Köpfen.

anderes behielt er mit Enticulbigungen gurud. 1 Die bul= garischen Männer wurden indeß in Rom mit offenen Armen empfangen. Zwei Bischofe mablte ber Bapft aus, in ber Bulgarei zu lehren, Paulus von Populonia, und Formojus von Portus, welcher einst die Papstfrone tragen follte. ihnen ging eine nach Conftantinopel bestimmte Gesanbschaft ab, um durch das Bulgarenreich nach biefer Stadt zu reifen. Blücklich gelangten die Muntien in jenes Land, aber die für Byzang bestimmten murben nicht über die Brenge gelaffen, iondern mußten beschimpft umkehren. 2 Formofus und Paul jedoch tauften unausgesett Bulgarenschaaren; fie verbrängten Die griechischen Missionare, fie bewogen ben König, nur lateinische Beiftliche, nur römischen Cultus anzunehmen, ja der fluge Kormojus murde bierauf durch eine Gefandichaft an ben Papft jum Erzbischof ber Bulgarei begehrt. 3 Indeg. Nicolaus ichlug Dieje Bitte ab, weil er Portus feines Bischofs nicht berauben wollte, aber er fandte eilig noch zwei Bischöfe und viele Bresboter in das ferne Land, von denen er einen jum Erzbijchof zu mablen befahl.

Schon vorher hatte er die findischen Zweifel der Bul-

<sup>1</sup> Von ber Anfunft ber Gesandten Anast. n. 608. Andreas Presh, eine Zeitgenosse, sagt, daß ber König selbst nach Rom gesommen und vom Papst getaust sei, et siele saneta consirmata recepit doctores ab codem apostolico et in suam reversus est patriam. (Dom Beuquet VII. 105.) Schwerlich hätte Anast. die Anfunt des Königs verichwiegen. Ueberdies hatte er den Namen Michael bereits vom griechischen Kaiser angenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zie fanden an der Grenze den byzantinischen General Theotor, welcher ihren Pferden auf die Köpfe sching, und im herrlichsten Latein zu ihnen sagte: Imperator noster vos necessarios sane non habet.

<sup>3</sup> Die Vita Nicol. I. n. 609 fagt: omnes a suo Regno pellens alienigenas (nämlich Griechen), praetatorum Apostolicorum solummodo praedicatione usus missorum.

garen beschwichtigt, und feine unter bem Titel Responsa aufammengefaßten Untworten bilben gleichsam einen Cober von bürgerlichen Constitutionen für eine robe Nation, beffen praftischer und milber Beift und eine bobe Achtung vor bem Bapite einflößt. Es ift faum eine Pflicht ober Bortommenbeit des bürgerlichen Lebens, über welche die einfältigen Bulgaren nicht Auftlärung verlangten; fie fragten, unter welchen Formen fie beiraten, in welchen Reiten fie fich ebelich vermifden dürften, wann fie des Tags effen, wie fie fich fleiben follten, ob fie Berbrecher aburteilen bürften, und fie erinnern an die Wilden von Paraguan und die ihnen von ben Jefniten gegebene Constitution. Gie versicherten, baf fie bisber gewohnt gewesen, in die Mannerschlacht einen Pferdeschweif als Kahne voraufzutragen, und fragten, mas fie nun ftatt Diefes türfijden Reitersymbols bei fich einführen follten. Der Papit erfette ben Pferbeschweif burch bas Rreug. Gie fagten, daß fie vor der Schlacht allerlei heidnische Zaubereien porzunehmen gewohnt gewesen, um den Sieg von den Göttern zu erlangen, und ber Papft riet ihnen ftatt folche Ceremonien gu verrichten, in den Rirchen zu beten, die Rerter aufzuthun, Die Sclaven und Rriegsgefangenen gu befreien, und die Schwachen zu troften. Der Ronig fragte, ob es driftlich fei, baß er ftolz allein ichmaufe, abgefondert von der Ronigin und den Rriegern; ber Papit antwortete ibm burch Ermabnung gur Demut, und versicherte, daß die alten berühmten Rönige fich berabgelaffen batten, mit ihren Freunden und Sclaven zu fpeifen. Auf eine mehr politische als praktische Frage, welche Bischofe als mabre Batriarchen zu verehren feien, nahm fich Nicolaus die willfommene Gelegenheit, um= ständlich und auch für Byzang lant genug zu antworten.

Der erste aller Patriarchen, so sagte er, sei der Papit von Nom, dessen Rirche von den Pooletsn Betrus und Pantus gegründet voorden; die zweite Etche nahme Alerandria ein, als Stiftung des heitigen Marcus; die dritte Antiochia, weil Betrus dies Rirche verwaltet habe, ede er nach Rom kam. Tiefe drei seinen vorhebait apostolisies Kattiarchate. Comfantinopel dozgen und Zeruslafen durften keine siede Autorität beansprucken; der Sip von Constantinopel sein von feinem Abossel gefüllet, und der Autorität bestehen und verwalten der Aufrer, nicht aber durch und nurd Guuft der Allefer Neuenkom genannten aus Letabt nur durch Guuft der Allefer, nicht aber durch innern Alechesgund Hontifer genannt.

Dies und ähnliche Artikel entjelet die bulgarische Consitution Ricolaus I., eins ber mertwurdigten Dentmaler
von dem Pontificat dieses aussezeichneten Mannes, wie von
der practischen Thätigkeit und Alugbeit der Kirche Rom's,
welche in Gegenden, die sei Kalens und Balentitian kein
kateiner mehr betreten batte, pflösst wieder ohne Gewalt
der Wassen und der Tribunale römische Sprache und römische
Kitten hinüberpflangte, und sich im fernen Dien eine neue
Proving zu gewinnen unternahm. Die Beziehungen zwischen
Ricolaus und dem Konige Bogoris, so gang andrer Ratur,
waren in Rachfreit fair Nom nicht minder glorrich, als die
eine, die einst Traim über den König Decedalus in jenen
Donauggenden eriochten batte. Judes die Vroding Bulga-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quia Constantinopolis nova Roma dicta est favore principum pontius, quam ratione, patrirache ejus pontitica superlatus ett. n. 29 ber Responsa ad Consulta Bulgar. Sabbé Concil. IX. 1534. 2er Şaşiğ reviciert anabriditin bir simuenbung ber Zeutru gaqua Ziele ober Angellagie kirchanyı; anabridin bir genulinmer Zaufe. Cr mürze einz Zaufe, nie bir berüdeijat ber Şabentinbes Skortara, niemals şuaqarden baben.

rien blieb nicht lange in dem geistlichen Besithe Rom's, foubern fie kam naturgemäß boch in die Gewalt der Griechen.

3. Der Streit wegen Walbrada. Nicolaus verdammt die Synobe von Met, und sest Gunther von Göln und Theutgaub von Trier ab. Ludwig II. tommt voll Jorn nach Rom. Excesse seiner Truppen in der Stadt. Troh der deutschen Erzbischösse; Festigfeit und Sieg des Papsto.

Während Nicolaus die junge Kirche der Bulgaren zu romanifiren fuchte, mabrend er gegen bas Echiema von Bbzang fämpfte, forgenvoll die Fortschritte der Muhamedaner in Sicilien und Unteritalien betrachtete, fab er fich zugleich in einen fo beftigen Streit mit bem Konigshaus und der Rirche ber Franken bineingeriffen, bag er auch ein frankisches Schisma befürchten nußte. Die Abenteuer einiger vornehmen Frauen gaben bazu bie Beranlaffung. Die öffentliche Sittlichkeit (wenn man von folder in jenem Jahrhundert reben darf) war burch auffallende, boch nicht ungewöhnliche Erscheinungen Indith, die Tochter Carl's des Rablen beleidigt worden. und Bittme Ethelmolis, batte ihren Stieffohn Ethelbald gebeiratet, ohne daß man diese Berbindung als unsittlich betrachtete. Nach dem Tode ihres neuen Gemals nach Frantreich gurudgefehrt, reigte dies üppige Weib die Begier des Grafen Balbnin; er entführte fie, worauf ber Ronig Carl ihn durch eine Spnode ercommuniciren ließ. Die Liebenden mandten fich an den Papit, welcher den Bater mit ihnen verföhnte. Bur felben Zeit erregte ein anderes Weib durch ibr gügelloses Leben Aufseben. Angiltrude, Tochter bes Grafen Mactifried, vermalt mit bem Grafen Bofo, hatte ibren Gemal verlassen, und schweifte in Freuden ichon Jahre lang in ber Welt umber, ben Bannfluch bes Papftes

in den Armen ihrer Buler überhörend. Aber die Schicffale dieser Frauen stellte das Unglück einer Königin und die triumfirende Frechheit einer königlichen Beischläferin in Schatten.

Streit wegen Balbraba's.

Der Bruder des Raijers, Lothar von Lothringen, veritieß feine Gemalin Thiutberga um feiner Geliebten Baldrada willen. Dies Trauerspiel brachte Länder und Bölfer. Staat und Rirche in Aufruhr, und gab bem Bapit Belegen: beit auf eine Sobe zu fteigen, wo er von bellerem Glang um= geben war, als ihm theologische Dogmen verleihen fonnten. Die Saltung Nicolaus' I. gegenüber diesem foniglichen Scandal war fest und groß; die priesterliche Gewalt erschien in ibm als eine die Tugend rettende, das Lafter guchtigende Sitten= macht, und als wahrhaft notwendig in einer barbarischen Beit, wo es feine öffentliche Meinung gab, welche auch Fürsten richtet. Die verstoßene, und mit erdichteter Schande bedectte Königin, beren Krone Lothar icon auf bas Sanpt ber Bulerin gesett hatte, rief ben Beistand bes Papstes an. Er übertrug bas Urteil ber Spnode von Met, und brobte bem foniglichen Chebrecher mit dem Bannftral, wenn er fich ihr nicht ftellte. Seine Legaten, unter ihnen Radoald von Portus, welchen icon zuvor Byzang bestochen batte, waren bem Golde gu= gänglich, das für die Römer zu allen Zeiten eine unwiderstehliche Anziehungefraft besaß. Gie zeigten die papstlichen Briefe nicht vor, fondern erflärten die Che Lothar's für rechtlich getrennt, Waldrada für feine rechtmäßige Gemalin. Rur um etwas zu thun, fandten fie ben Erzbischof Guntber von Coln und Theutgand von Trier nach Rom, die Synodal= beichlüffe bem Urteil bes Papftes vorzulegen. vielen Bifchofen, Die, nach foniglichen Immunitaten und

Scheutungen begierig, Die Buniche Lotbar's gemiffeulos unterftutten, maren jeue beiben Danner feine vertrauteften Gorberer; fie bielten außerbem gum Ronigtum, um biefes gwifden ben Eviscopat und bie Suprematie bes Bapite gu ftellen. 218 fie nach Rom gefommen waren, übergaben fie bie Ucten von Det, voll Soffnung, ben Papft burd Ueberredung gu gewinnen; aber Ricolaus ließ fie brei Wochen lang nicht vor, bann befahl er ibnen, auf ber Spnobe im Lateran gu ericeinen, und ohne fie gur Berteidigung gugulaffen, obnie Berbor noch Anflage noch Singugiebung von fraufifden Biicofen fprach er bie Abfetung und Ercommunication über fie aus, mabrent er bie Beidiuffe ber Landesipnobe von Det obne weiteres caffirte. 1 Dies gefcah im Berbit 863.

Die erbitterten Erzbischöfe eilten bierauf nach Beucvent. wo fich ber Raifer befant. Gie beflagten fich über bie erfabrene Gewalt, fie fagten ibm, bag in ibrer Berfon fein Bruber Lothar, und er felber verlett fei; fie ftellten ibm por, baß bie unbeidrantte Berricaft bes Bapite bie faiferlide und fonigliche Majeftat, und bie frantifche Rirde gugleich bedrobe; fie brachten Ludwig in Born. Er brach fofort mit einem heer nach Rom auf, begleitet von feiner Gemalin Engelberga und ben beiben Ergbifchofen, welche wieder ein: Det Raifer zuseten er ben Papst zwingen wollte. Im Februar 864 tommt im traf er in ber Ctabt ein. 2 Da er, wie bas Gerücht ver= nom, A. 861.

4 Go beflagten fich beibe Ergbischöfe in ihrem Libell: sine synodo et canonico examine, nullo accusante, nullo testificante - tuo solius arbitrio et tyrannico furore damnare nosmet voluisti. Siucmar Annal. A. 864, Mon. Germ. I. Alle biefe Greigniffe und bie Acten ber rom. Spnoben in jenen Annalen, und benen bon Gulba, von Det, und beim Anaft. Siebe baju Dummfer I. 506 etc.

2 Dies Datum nehme ich aus einem Diplom bon Farfa: dat. VII.

breitete, in feindlicher Absicht tam, batte der Bapit allgemeine Fasten und Processionen angeordnet und die gange Stadt in finftre Trauer gehüllt. Der Raifer nahm Wohnung im Balaft am E. Beter, nicht vom Bapit begrüßt, benn Nicolaus hielt sich im Lateran verschlossen, wo er den Simmel durch unablässige Gebete gegen die "übelhandelnden Fürften" bestürmte. Bergebens stellten ibm die Barone Ludwig's vor, daß er durch diese Magregeln untluger Aufregung den Zorn bes Raifers nur vermehre; Die Processionen borten nicht auf Die Stadt zu durchziehen. Ihrer eine bewegte fich nach bem S. Beter, und war im Begriff die Stufen bes Atrium binanzusteigen, als sich einige durch des Papits Beigerung erbit= terte Bafallen und Kriegsfnechte Ludwig's auf die Geiftlichen fturgten. Gie migbandelten fie, warfen fie gur Erde, riffen Seine Arieger Die Rirchenfahnen nieder, und gerbrachen auch bas Rreug ber beiligen Seleng, in welchem nach dem Glauben der Reit das Holz bes mabren Rreuzes eingeschlossen mar. Die Procession judte ihr Beil in ber Flucht. 1 Gine folche Scene war feit ber Gründung des carolinischen Reichs in Rom nicht gesehen Die Barmonie gwischen Barittum und Raisertum ichien zerftort, und jum erstenmal mar der Nationalhaß

mißbandeln cine Bro ceffion.

> Kal. Martii anno Christo propitio Imperii Domni Hludovici Piiss. Aug. XI (muß beißen X, nach ber Mera Lubwig's von 855, two er alleiniger Raifer ward) Ind. XII, actum Leonina Civitate (beim Fatteschi 2c. n. LV.)

> 1 Sincmar's Annal. A. 864. Erchempert c. 37. Anaft. fdweigt. Auch ber Libell. de Imp. Potes. ergablt biefe Auftritte febr flar; er fagt, ber Bapft habe fich in ben G. Apoftoli aufgehalten, und gegen bie boswilligen Fürften Gott angefleht. Bene Scene aber habe ibn jahmer gemacht; pro qua causa apostolicus mitior effectus est (p. 721). Rach bemfelben Libell hatte ber Raifer ichon früher Rirchen= güter in Campanien eingezogen.

amifchen Germanen und Römern in ber Stadt gum Musbruch gefommen.

Das Gerücht erzählte, ber Papit fei beimlich auf einem Naden über ben Tiber gesett, und nach dem G. Beter geflohen, wo er zwei Tage und Nächte ohne Speise und Trank jugebracht babe; ber Franke, welcher bas Kreuz ber beiligen Belena zerschmettert, sei gestorben, ber Raifer felbit vom Rieber erariffen. Die Raiserin übernahm die Vermittlung gwifden Nicolaus und ibrem Gemal.

Unf die Rufage ber Sicherheit tam ber Bapft nach bem Balaft des Raifers, wo beide fich lange unterredeten. Er begab fich fodann wieder nach dem Lateran, aber die Ergbijdofe, benen Ludwig nach Deutschland gurudgutebren befahl, löste er nicht vom Bann. Ghe diese deutschen Bralaten Rom verließen, festen fie eine Schrift auf, worin fie gegen ihre Absetzung und die Acte des Papfts in fo fühner Sprache Eron ber protestirten, wie sie wol nie ein Papst von Bischöfen ver- von Columns nommen batte; bas Streben ber Landestirden nach Unab- ben papit. bangigkeit vom Brimat Rom's fand barin ben fraftigften Musdrud. In ber Ginleitung ihres Libells an die Bifchofe Lothringen's magten fie icon diese Rede: "obwol Nicolaus. welcher Bapit genaunt wird, welcher fich als Apostel zu den Aposteln gablt, und gum Imperator ber gangen Welt aufwirft, uns hat verdammen wollen, jo hat er boch mit Chrifti Gulfe an une burchaus Wiberstand gefunden, und was er nachber gethan, nicht wenig bereut." 1 Ihre Schrift enthielt sieben Capitel, welche an ben Papit gerichtet waren. Nachdem die Berfaffer sein uncanonisches Berfahren verdammt hatten, marfen fie ihm bas Anathen auf fein eignes Saupt

Annal, Hinemar, A. 864.

gurid. Guntber von Coln, ein entschlossen und nicht gewöhnlicher Charafter, batte seinem Pruber Jibunt, einem
Clertler aufgetagen, diese Schriftlich em Papft personlich
einzuhändigen, wenn er aber bessen Aunahme verweigerte,
dassche auf die Confession des S. Beter zu lagen. Ricolaus
that dies, wie vorauszuschen war, und Jibunin ging alsbald,
won Benassineten umringt, troßig in den S. Beter, zu thun
wie ihn sein Bruder geheißen hatte. Die Wächter der Confessionarti scholaue confessionis S. Petrs zu mittellten das
Apostedgrad, aber die Eingedrungenen hieben auf sie ein,
strecken ihrer einen tobt nieder, worsen die Schrift auf die
Contession, und stirnnten mit den Schwertern sich den Weg
bahnend, aus der Massilauen.

3wlefpatt swifchen Rais fer und Bank.

Diefer Aufritt geigte, dis der Kaifer sich feinewege freundlich mit dem Kapft verglichen hatte. Er fah auch rubig ju, wie fein Kriegsvolf, als ob es im Zeinbes tand wäre, die großen Erzesse design; Platwerung von Haufern, Wordthaten, Schandung von Vonnen und Watronen; er felhf verschmaßte die Otten in Rom zu begeben, verließ die Eatht und seierte diese Keit abstigation. Navenaben der Grebsische Seit abstigation in Navenna dei dem großenden Erzebsisch zu der verdammen, welcher seine im Kom erfahrene Erniedrigung nicht vergessen beitogen die verlene datz, vielnundr die Gelegatheit des Gwiespalts der deutschen Pickopfen den ist die Bereitschlisse gegriff, zu der verdammten Prälatern int ein freundliches Verbältniß trat und den Jann zudwigs

<sup>1</sup> In Bezug auf die Rechtsfrage wegen der Gültigleit von Watde rade Ete, stellten sie dem canonissem Recht tühr das Asturrecht entgegen: et quis aus viro parentum consensu, side, assecti, ac dilectione conjugali sociata est, uxor prosecto, non concubina habenda sit.

eifrig anschürte. 1 Diefer Sturm wurde einen schwachen Lapft niedergeworfen baben, aber er beugte bie Kraft von Nicolaus nicht. Mit ber Kestigfeit eines alten Hömers ftand biefer ftolze und unbeugfame Beift aufrecht. Er brobte mit ben Bannftralen, und fie murben wie wirkliche Blibe gefürchtet: Die Bijdofe in Lothringen ichidten ihre buggertigen Erflarungen ein; fein Legat Arfenius, mit Briefen an Die Rönige, Bischofe und Grafen ausgerüftet, welche von Drohungen flammten, trat in Lothringen mit einem Hochmut auf, Der an die Broconfulu des alten Rom erinnerte. Er führte dem vor dem Banuftral gurudbebenden Konige mit der einen Sand die verftogene Gemalin gu, und entzog ihm mit ber andern die Geliebte. Das Königtum, ichwach und uneinig, von einer ichlechten Cache in den Rampf gegen Rom ausgebend, widerstand nicht mehr, und gab dem Papittum den glänzendsten Sieg in die Sande. Gleidwol mar dies Traueripiel noch nicht ausgespielt; Der Bapft Nicolaus felbit ftarb darüber, und erft unter feinem Nachfolger wurde ber fcandalose Proces beendigt.2

Baufis.

4. Sorge Nicolans' I. für die Stadt Nom. Er stellt die Jevia und die Trajana her. Er besestigt Osita von neuem. Seine geringen Bauten und Weisgeschente. Justand der Wissenschaften. Das Schulsedict Lothar's vom Jahr 825. Die Decrete Eugen's II. und Leo's IV. wegen der Barochialschulen. Griechische Mönche in Rom. Die Bibliotheten. Die Gedices. Die Münzen.

Babrend des Pontificats von Nicolaus I. wird nichts von Unruhen in Rom vernommen, sondern die Fülle des

<sup>1</sup> Mue biefe Berichte verbanten wir hincmar.

<sup>2</sup> Lothar verftieß die unglüdliche Königin wieder, und nahm Waldrada gu fich, worauf biefe A. 866 eon Nicolaus gebannt wurde.

Gregorovius, Beidicte ber Etabt Rem III. ate Muft. 10

Bolftanbes ober boch ber Ernten gepriefen. Die Armut murbe reichlich genabrt; wie ein romifcher Raifer ließ ber Bapit fogar Speifemarten, welche mit feinem Manien gezeichnet maren, au alle Darbenbe ober Untaugliche verteilen. ! 3mei Bafferleitungen itellte Ricolaus ber, Die icon

Ricolaus L. ftellt bie und Trajana ber.

nena Josia unter habrian I. restaurirte Jovia, welche ein von ihm bei C. Maria in Cosmedin gebautes papftliches Sofpitium trantte, 2 und die Trajana ober Cabatina, Die bamale in ber burch fie verforgten Leoftadt bie Bafferleitung G. Beter's genannt wurde. Da icon Gregor IV. benielben Manaduct bergeitellt batte, fo war er feither entweber burd bie Caracenen beichabigt worden, ober Nicolaus gab ihm eine beffere Rich: tung und Berteilung.3 Begen ber ichlechten Bauart jeuer Goode perfiel bas Gebaute ichnell: Ricolaus mußte baber felbst bie Mauern Oftia's, bie boch erft Gregor IV. neu errichtet batte, wieder aufbauen und mit festeren Turmen

> Anast. Vita Nicol. n. 600. Dan gabite bamale nach Ferien. Der Conntag war ferin prima. Sole Ruffe an Schnuren gaben bie Tage an, für welche folche Marten galten.

2 Se erfläre ich formam soune, quae vocatur Tocia (Anast. n. 584) ale Bertum für bie Jobia bes Anon, von Ginf. Anbere Cob, lefen Acia, Accia, Jocia. Der gleich folgenbe Bericht: verum etiam et in ecclesia einsdem Dei Genitricis - quae vocatur Cosmedin zeigt bas Local. Aqua Tocia Mingt übrigens wie Acquatoccio, ber fpatere Rame für ben Bach Minto, Inbeft balt Caffio I. 372 bie Tocia für bie Trajana Tufcia. Und bie Mqua Tufcia wird icon von Conftantin in einem Concil ermabnt. Ibid. p. 369,

3 Rach ber Vita Gregor, IV. u. 467 flog bie Sabatina ad Ecclesiam b, Petri Ap., atque ad Janiculum sicut prins. Vita Nicol. I n. 607 mitersprechent; formam aquaeductus qui multis a temperibus ruerat, et ad b. Petrum Ap, ob hoc aqua non ducebatur. in meliorem, quam fuerat, certamine quam plurimo revocari statum - Benes multis a temporibus ift baber nur ungenau und unrichtig.

versehen, worauf er eine Besahung hineinlegte. Oftia war wol aus Furcht vor den Saracenen bereits verlassen, während Bortus noch durch die Corsencolonie erhalten wurde.

Die auffallend geringe Anzahl der Weihgeschenke und Kirchenbauten Nicolaus' I. in Nom gereicht diesem praktischen Papit nicht zur Unehre. Nach dem Berichte seines Lebensbeschreibers bante er den Porticus an der S. Maria in Cosmedin. Er war ohne Zweisel Diaconus jener Kirche gewesen, weil er sie vor allen andern auszeichnete; denn außer dem erwähnten Wohnhans sur die Päpste errichtete er dort auch ein schönes Triclinium. In der Diaconic S. Maria nova Leo's IV. rührten die Malercien oder Musiwe von ihm her; im lateranischen Palast erbante er ein neues Wohngebäude; und bei S. Sebastian ein Kloster.

Wenn der Lebensbeschreiber dieses Papits Sinn für die wissenschaftliche Cultur in Nom gehabt hätte, so hätte er wol berichten können, daß Ricolaus sie besörderte. Er rühmte wenigstens von dessen Bater, daß er ein Freund der liberalen Künste war, und den Sohn in solche Studien einweihte; aber der Zusat: Ricolaus sei deshalb in jeder Art, von heiligen Disciplinen wol bewandert gewesen, verbietet an anderes als theologisches Wissen zu denken. Die carolinische Periode ziert jedoch das rühmliche Streben, die Barbarei durch Pflege

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Nicol. I. n. 607. Ostiensem urbem — in ruinis jacentem — fortiori, firmiorique fabrica reaedificari — jussit — promptos ad bella in ea homines collocavit —.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pater vero ejus liberalium cum fuisset amator artium, ct nobilissimum polleret fomitem cunctis eum elementis, almificisque ritibus imbuens, literarum studiis, et optimis artibus perornabat, ita ut nulla sacrarum species remaneret disciplinarum. Anfana ber Vita Nicol. I.

Chict Lothars

Af 825.

in die claffische Literatur der Römer eingeweibten Freunde gab ibnen einen plöglichen Aufschwung, und auch seine Nachfolger wirften in Diesem Ginn. Gin glangender Beweis bavon ift Das Edule das Edict Lotbar's I. vom Jahr 825. Indem fich diefer Raifer darin beflagte, daß ber Unterricht burch die Trägbeit ber Borgefehten faft an allen Orten Stalien's aufgebort babe, befabl er die Errichtung von 9 Centraliculen für einzelne Bezirfe: von Bavia, welche fpater berühmte Universität freilich mit Unrecht Carl dem Großen gugeschrieben wird, von

ber Wiffenichaften gu milbern. Das Genie Carl's und feiner

Brea, Turin, Cremona, Florenz, Fermo (für den Ducat Spoleto), von Berona, Bicenza und Forum Julii (Cividal von Friaul). 1 Die ansbrückliche Bemerkung bes völligen Berlojchens ber Schulen an allen Orten beweist ben flaglichsten Zustand bes Unterrichts in Italien. In bobere Lebranstalten ift nicht zu benfen, und was mit bem Begriff "boctrina" bezeichnet murde, umfaßte nur religiofe Dinge, außer ihnen bochftens die Elemente profanen Wiffens, namentlich ber Grammatif.

Berialt ver Biffenidat

Das Coict Lothar's bezog fich auf bas Ronigreich Stalien. ten in Rom, und nicht auf Rom, noch auf die Provinzen der Kirche. Hier aber berrichte dieselbe, wenn nicht eine größere Unwiffenbeit, wie dies einige romische Concilienbeschluffe zeigen. Im Jahre

> 1 Die Constitutio Lotharii batirt vom Mai 825 aus Olonna, und nicht von 823, wie Muratori und Tiraboschi meinen. Mon. Germ. III-248. Sie beginnt: de doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum, cunctis in locis est funditus extincta, placuit, ut sicut a nobis constitutum est, ita ab omnibus observetur, videlicet ut ab his qui nostra dispositione ad docendos alios per loca denominata sunt constituti, maximum detur studium, qualiter sibi commissi scholastici proficiant. Man merte auf ben Anebrud Scholastiens für Eduler.

826 erließ Eugenius II. die Berordnung, daß in allen Bistumern und Parochien Doctoren angestellt werden sollten, die Wisselfenschaften, die liberalen Künste, und die heiligen Togmen sleißig zu lehren. Diese Classification beweist, daß auch auf die weltlichen Wissenschaften (artes liberales) in ausdrücklichem Unterschiede von der Theologie (sancta dogmata) Rücksicht genommen wurde; aber es sancta sich faum Lehrer dasur. Jene prosanen Disciplinen erloschen, und als Leo IV. im Jahr 853 das Decret Eugen's bestätigte, septe er wörtlich hinzu: "obwol Lehrer der liberalen Wissenschaft, wie gewöhnlich, selten in den Parochien gesunden werden, so soll es doch nicht an Magistern in der heiligen Schrift und an Lehrern im Kirchendienst sehlen.

In Rom konnte dieselbe Klage erhoben werden. Kein Magister, keine Schule von Auf wird bier genannt. Freilich gab es seit jener Zeit, als die Benedictiner in die Stadt gekommen waren, Klosterschulen, und es bestand jene alte lateranische sort, welche ihnen wol den Ursprung verdankte, und worin mehre Päpste waren gebildet worden. Aber diese römischen Anstalten konnten sich nicht mit den Schulen in Deutschland und in Frankreich messen, wie jene von Fulda, S. Gallen, von Tours, Corvei oder von Pavia in der Lomibardei waren. Keine ausgezeichneten Männer, gleich Johannes Scotus, Rhabanus Maurus, Agobard von Lyon, gleich dem Schotten Dungalus in Pavia oder Lupns von Ferrières,

<sup>1</sup> Eugen's Decret im Concil. Roman. 826 Canon. 34: magistri et doctores constituantur, qui studia Literarum, liberaliumque artium, ac sancta habentes dogmata assidue doceant; und 2co's IV. guiqt: etsi liberalium artium praeceptores in plebibus (heute le pievi) ut assolet, raro inveniuntur, tamen divinae scripturae magistri. et institutores ecclesiastici officii nullatenus desint.

glätigten in Rom. Tas Recht mochte unter allen profuten Biffenfaatten noch einiger Pflege geniehen: und in Folge ved Statist von Lother migte es bort Rechtslehrer geben, welche die Geselpe Justinians fannten und in Compendien lehrten, mabrend jugleich Bowcaten und Rotare mit bem jalifchen und langsbarbischen Geses nicht gang unbetannt jein durften.

Mehre Papfte hatten griechische Monche in neuen Möitern angesiedett; sie erteilten römischen Geistlichen in ibrer Sprache Unterricht, und wenn auch die Gultur der griechischen Literatur dabunch nichts gewann, so worde doch in Rom die kenntnis des Griechischen am Leben erbalten, und die Käpste erzogen in jenen Seminarien einige Männer, die sie als Anntien in Busans, als Schreiber und Tolmericher gebranchen sonnten.

Die 24. bliotbeten Die Nirchen und die Alofter Hom's waren jum Teil mit Bibliothefen verfeben. Die fateranische danerte sort, und der rithmliche Titel "Bibliothefar" wird selds in der Zeit dichtere Finkernis gebört. Das pahflische Archiv bewahrte die zahllosen Acten der Kirche und die Kegesten oder Briese der Kahple, unschähdbare Derumente der Geschichte, der lareimischen Sprache seuer Jahrbunderte, man laun sagen der wahren römischen Etrache im All. Jahrbundert spurios untersegangen sind, und deren Berluft über bei Mittelasters, Schäse welche im All. Jahrbundert spurios untersegangen sind, und deren Berluft eine tiese, nicht genng zu bestagende Lisch in der Geschichte guntagelassen hat.

<sup>1</sup> Benn wir b.efe Regeften, gleich ben glüdlich erhaltenen Briefen Gergor's I., bes Schahes aus sacc. VI, befäßen, wenn wir nur so viel davon hätten, als die Regesten Johann's VIII. betragen, so würde nuß die den Gerfallen der Benn den VII. bei R. jahr.

Es ift nicht zu bezweifeln, baf in ben Rirchen: und Alofterbibliotheten Rom's auch Berte lateinischer und griedifder Literatur vorhanden maren. Denn folde Cobices mußten fich in Rom noch aus ber gotbifden Beriobe bie und ba erbalten baben, und Abidriften im Lauf ber Beit entftanben fein. Die Alofter bes Anslandes befagen im IX. 3ahrbunbert manche literarijche Coate; im Jahre 831 rübnite fich bie Abtei von Centula ober G. Riquier in Gallien, wo einft Angilbert Abt mar, 256 Cobices ju befiten, und es ift mertwurdig ju wiffen, welche Bucher ber Chronift unter ben Profanichriften nennt: Methicus de mundi descriptione, Die Biftoria Bomeri, worin Dictys und Dares von Phrygien, Josephus vollständig, Plinius ber Jungere, Philo, Die Sabeln bes Avienns, Birgilius, und unter ben "Grammatifern," Die in jener Epoche bauptfachlich begebrt murben, Cicero, Donatus, Brifcianus, Longinus und Brofper. 1 Benn fich folde Buder in Franfreich vorfanden , follten fie nicht um fo niebr in Rom porbanden gemesen fein? Der Abt Lupus von Ferrieres wandte fich im Jahre 855 an Benedict III. mit ber naiven Bitte, ibm Cobices von Cicero de Oratore, Die Auftitutionen bes Quinctilian, ben Commentar bes Donatus jum Tereng ju ichiden, und er verficherte ibn, bag er biefe Schriften (nachbem er fie babe

hundert neu aussehen. Das heutige Geheime Archiv des Baticans bewahrt nur die sortlausenden Regessen von Janoceng III. an, in mehr als 2000 Banden, und biese Duelle der Weltgeschichte ist noch in unserer Zeit ein unterirdischer Ervon!

1 Siehe das Chron. Centulense beim d'Achéry Spicileg. II. c. 3. Guingutené (Histoire littér. c. 72) Hâtte daraus (ernen fönnen, daß die Anficht von Andréd: Il n'y avait pas dans toute la France un Terence, un Cicéron, un Quintillen, tirtig ift.

l Ja jener Şeli, me bie Stemut an Underen fo groß har, seigle man fich in Men illerafer, als better. Man lich Schries Spart in Matelant, Quae autorum opera si vestra liberalina nobis lægista fuertides annuente, man eum memorato S. Hieronymi Coolies dieller
onnino reslitaenda curabinus. Lupi Ferr. Ep. 103. 2½ Steffetbe Veruss finnet man im Tom. It. bes Zudesken, une Jenem 2. 778.

2 Die Gebiere fins als Berte ber stunt] ut betrachten. Sher sin dem Brundering een berühjtatt, bei Brundering dem Brundering een berühjtatt, bei Brundering dem Brundering dem Brundering der Brundering dem Brundering der Stefen der Laufentiann in Jierenty? Bandbuit (Dissert. Vol. I. Stript.) and Catal. p. 701) meint, as die er uit gelt übweitige? I. all 6 6-figiert ins Skipfer von Amiatal ann; aber feine Gypothefe, er babe Gerger bem Grecht greicher, ih midgt erneichig. Die Skipfer fegendren Gesches nie Eriktefen, umd bei Antaloge züglen fin endem genehm erfort gestellt der in die Eriktefen. Die Skipfer in der Skipfer Sk

Veteris novique Testamentorum denique libros Octateuchum, Regum, Psalterium, ac Proplictarium, Salomonem, Esdram, Storiarum Ilico Plenos.

(ibid.)

glaublicher Liebe mit Pinfel und Feder teils in römischen Uncialen, in Masusseln oder Minusteln, teils in schwierigeren langobardischen Charafteren eher zeichneten als schrieben, und hie und da mit Miniaturbildern ausstatteten, deren erstes in der Regel den Schreiber, oder den beauftragenden Abt, oder beide darstellte, den Coder in der Hand, ihn einem Heiligen darzubringen. Die Schwierigkeit der Charaftere hinderte schon an sich die Hand des Schreibenden, und zwang den Schreiber zu malen; sodann zierte er seinen Coder mit funswollen Initialen in Gold und Farben. Bon solchem Fleiß und so sanderer, bunter, arabeskenreicher Kunft gibt heute noch der berühntte carolinische Bibelcoder Zeugniß, welcher dem IX. Jahrhundert angehört, und als der größeste Schat des klosters von S. Paul in ihm ausbewahrt wird.

1 Solches Titelbild enthält der berühnte Coder von Farfa in der Baticana; das merkwürdigste der Art fah ich ju M. Casino im langobard. Cod. n. 353, succ. A, welcher die Regel Benedict's, das Original der zwei Chronica Ignotor. Casinens., einen koftbaren Papfilatalog, und die Epistola Pauli Diaconi ad Carol. Regem enthält. Auf den Titelblatt bringt der Abt Johann dem siehenden S. Benedict den Coder dar. Dies Bild ist lehrreich in Beziehung auf die alte reiche Tracht der Benedictiner.

² Die langobarbische Schrift bes saec. IX, X und XI, die in vielen Klöstern angewendet ward, ist schwierig wegen der Buchstaden a und t, die leicht verwechselt werden, wegen r und s. und dem Zusammenstießen von n und m; sonst ist sie constant, was ihr Borzug ist. Die Diplome find natürlich hieroglyphisch zu nennen. Der Leser mag sich davon beim Wabilton de Re Dipl. überzeugen, z. B. am Tiplom Nicosaus' I. (p. 441), oder an der Bulle Paschalis' I, an Patronag von Navenua, an Bullen Benedict's III., und sonstiger Pähste des saec. IX.

3 Dies Wert wurde mabrend der frangofisch-römischen Republit uach Baris geichleppt, tam aber glüdlich wieder nach Rout. Es war wol ein Geschent der Carolinger. Es ift ungewiß, ob im ersten Miniaturbitde Carl der Große oder Carl der Kable dargestellt sei. Die Zeichnung in den Miniaturen ist schlecht und roh, die Initiaten sind sehr finftlich.

Solche Cobices erflären jugleich ben Charatter jener Gepoche, wo die Runft mit einer tiefen Barbarei rang, deren Spuren fie felbft in ihrem fünftigen und noch harten Wefenträgt. Der Geift bes neunten und ber iolgenden Jahrbunderte hat wie jener der alten Torier, Gyppter und Etrusfer, etwas Zeichenfaftes, Märliebolles und durchweg Swudoliches, was fich in Bild und Zehrift, im Gebrauch der Monogramme auf Ilrtunden und Müngen, in der Anwendung der Arabeste beutlich ausfpricht. Die Münge namentlich prägt auf eine immer fichere Beite des Antlit bes öffentlichen Lebens ibrer Epoche ab, und die päptlichen Müngen diere Zeit haben entlestliche Ebarattere in Zehrift und Bild.

5. Umwissingti in Nom. Die Rönere werden tom den Arabern, Geschen, Granten und Deutlichen beschäut. Das Hapttum allein sindet feine Chronisen. Der Liber Homissiand des Annalasius. Seine Entledung, sein Charatter. Uederschungen des Annalasius aus dem Geschücken. Das Sehen Gerache des Griefen was des Johannes Diaconus.

Das Leben Gregor's bes Großen von Johannes Diacomis.

Benn ber Anoipmus von Salerno jur Zeit Nicolaus' I, nach Rom gefommen wäre, so hätte er nimmer eine Schaar nach 32 Philosophen zu entbeden vermocht, wie er sie im Jahre 870 in dem blisjenden Vernevent will gezählt haben, 2 Wenn

<sup>4</sup> Wingen Vede III. Jachen auf bem Breves S. PETRVS, immliten LEO PA; auf bem Bewere CARLIVS, immliten PA (Quipertater). Et 20 Eupshan IV, jugefreiteben: Winnyr ift juseffelphit. Zennare bon Bairdon itso baten LIVOVIVCNS IIP, millen ROMA, auf per anbern Zeite SCS PETRUS, mitten bas Winnegramm PSCAL. Und dipnitley Winner Jacquere Walley, tendfern in the \*Pasifername\* iftht. Lee IV.\*: Stevers, LEO PAPA im Wennagramm, im Hamb SCS PETRVS; Stevers: HLOTHARIVS, millen IIP. Zeiter bas Winner Domenton Germitel. Mouete dei Romant Poutefei avanti il mille, Torino 1658. 63 tra-gdant um be treighte Wignerium bei Gempitation ved Ginapii.

<sup>2</sup> XXXII. Philosophos illo tempore Beneventum habuisse perhibetur, ex quibus illorum unus insignis Ildericus nomine. An. Erchempert, der Fortsetzer der Geschichte der Langobarden des Paul Diaconns, ans seinem gelehrten Aloster von Monte Casino (es blühte damals darin der ansgezeichnete Abt Bertarins) nach Rom gekommen wäre, so würde ihn die Uniwissenheit der Mönche und Cardinäle erschreckt haben; und wäre Photins, jener von Nicolans I. excommunicirte Patriarch von Byzanz in Nom erschienen, so bätte das Licht seines Wissens ihr wie ein Wunder geleuchtet, wo kein Nömer mehr die Statuen der Weisen und Poeten des Altertums zu benennen wußte, welche noch schwarz und verstümmelt in dem zersallenden Forum des Trajanus standen.

stantinopel tief beschämt; ja bieselben afrikanischen Saracenen, welche die Schäße von S. Peter und Paul plünderten, konnten sich Halbgötter gegen die nuwissenden Römer dünken, wenn sie an ihre Universitäten und Philosophen, an ihre Theologen und Grammatifer, Aftronomen und Mathematifer dachten, welche Kairowan, Sevilla, Alexandria, Bassora und Bagdad, das muhamedanische Athen des Oftens, zählten. Das wunderähnliche Aufblühen der geistigen Enltur bei den Arabern wirkte belebend auf Byzanz. Diese immer regjame Stadt der Grübler und Sophisten, der Pedanten und Fanatifer, sand in demselben Cäsar Bardas, welcher den Patrisarchen Indantins gestürzt hatte, einen großen Mäcen, in ihren

Rom wurde durch die wissenschaftliche Bildung von Cons Umerssenbeit verstemischen Grovel tief heichäut: in dieselben afrikanischen Saracenen Strus,

Salern. c. 133. Bias das aber für Philosophen waren, sieht man gleich daraus, daß hilderich bei einer ihm auferlegten Production zur Madonna seine Justucht ninnnt, und aus seinem hymnns auf Christus.

Bringen, wie Leo Philosophus, und später beffen Conftantin Porphyrogenitus, eifrige Schüler pedantischer Weisbeit, und in Photius einen neuen Plinius, ober Aristoteles barbarischer Zeit, welcher nur einen kleinen Teil seines Wissens, Andzüge und Kritiken von 280 Antoren, in seine berühmte "Bibliothet" nieberlegte.

3m Bewingtfein ber noch verhaltnigmäßigen Reinbeit ber griechijden Eprache, welche ibr miffenschaftliches Leben noch Sahrhunderte lang erhielt, nachdem Die lateinische abgeftorben mar, blidten Die Bogantiner mit Berachtung auf Die Barbarei von Rom. Der Raifer Michael verbobnte in einem Brief an ben Bapit Nicolaus I, Die Romer wegen ibres Latein, welches er eine Eprache ber "Barbaren und Erpten" nannte, und wie fie bamals vom Bolle geiprochen, von ben Rotaren, felbit von ben Chroniften gefdrieben murbe, gab fie ben gelehrten Bogantinern allerdings jum Spotte Grund genug. Der Papit antwortete in einem febr guten Latein, womit er oder feine noch immer ftilgeübte Rangelei fich aufammennabm; und bies mar die beite Art ber Berteibigung. Er fonnte bem Raifer paffend antworten, bag es von ibm lacherlich fei, ben Titel eines 3mperators ber Romer gn beaufpruchen, beren Eprache er nicht gu reben miffe und besbalb barbariich nenne, aber bie Grfinde, mit benen er bie Eprade bes Cafar, Cicero und Birgil in Cous nabm , find nur mondifd ober bierardifd von ber driftliden Religion und bem Rreuge bergenommen , beffen Titel J. N. R. J. \* lateinisch fei. 1

<sup>1</sup> Ut lingune Latinae hipariam irrogaretis, hanc in epistola vectra barlarım et Seythicam appellantes — Ep. Nicol. I. brim babbi IX. 1320. 3ur Bertchbjamg führt er nicht Gierre uns Brigil, escrylishing, nobert möß fie Gest gemacht best et unm Hebense, akque Gracen in titulo domini a reliquis dierreta insignem principatum tenens omnibus antonluse praedical 12-sum Nazarenum regem Jadacorum; bed, boar eš immerkin baš Bērudyfilm, biš bē institutifica Evanche tis defitligits defittigated gemeerter fei.

Selbit die von den Römern Barbaren gescholtenen Bolfer Deutsche Bil-Deutschland's und Gallien's fubren fort. Hom burch Bilbung in ber Eprache und Biffenschaft ber Lateiner zu beschämen. Ein Sinkmar von Reims mar ein Mirakel in ben Angen ber Cardinale ber Stadt. Die Poefie, ob geiftlicher ober weltlicher Art, war in Rom verftummt, aber in berfelben Beit, wo die Romer faum fo viel Talent befagen, einige Epigramme für ibre Rirdenmufive, ibre Stadttore, ober Grabiteine in barbariiden Anthmen und Worten aufammengufeten, idrieben frantische Chroniften, wie Ermold Digellus, in lateinischen Bersen ibre Geschichten, und bichteten beutsche Bocten, beren Bater noch Beiden gewesen, in ber fraftvollen Uriprade unferes Bolts Evangelienbarmonien. beren Originalität wir noch beute bewundern. Rein theologifches Werk ward mehr in Rom verfaft. Die Geschichte der Stadt, ibre fo benfmurbige Umwandlung feit Bipin und Carl, fand nicht einen einzigen Annalisten, und während Deutschland und Frankreich, selbst Unteritalien, wo das ehr= murbige Monte Cafino die Geschichtschreibung pflegte, eine große Babl von Chronifen bervorbrachten, bat die Trägheit oder Unwiffenbeit der romifden Monde die Ereigniffe der . Stadt in ein tiefes Dunkel begraben.

Beboch bas Papsttum bat gerade in biefer Epoche feine uralte Chronik gesammelt und jum Teil abgeschloffen, mas für bag bamalige Rom febr bedeutend ift. Geit ber Ausbildung des Rirchenftaats, feit dem Anwachsen ber Dacht nicht nur ber Papfte, sondern auch ber Bischöfe, beren Bistumer reiche Immunitaten wurden, machte fich bas Bedürfniß fühlbarer, die Geschichte der Kirchen in geordneter Reiben= folge ibrer Bifchofe und als beren Lebensbeschreibung ber

Nachweit zu überliefern. Diese Abdürftist war nicht vereinzelt, benn beieftbe Zeit erzeugte mehre Zammlungen biefer Art, welchen allen Kataloge von dem reben der Nichtisch ibre Briefe oder Regesten, und sonstige Acten zu Grunde lagen. Außerholb Neun sammelte und ichrieb Agnellus die bartaritisch, doch sichähnere Geschichte der Visighese von Navenna, ein Zeitenstud zum reiher Pontificalis, und der nexpolitanis isse Diacomus Jodonn verfalte die Gebensbeschreibungen der Visighöse seinen beier Troche die Eammlung des berüffinten Werfs werden der Lähfte an, das unter dem Namen des Anastosius bekannt ist.

Ter Liber Pontificalis bes Anaka fins.

Unaftafius führt ben Titel "Bibliothetar," welcher ibn pon bem rebellischen Carbinal feines Ramens untericheibet. Er lebte unter Nicolaus 1. und noch unter Johann VIII. Benn von feiner Sand nicht andere Lebensbeschreibungen berrühren, ale bie feiner Beitgenoffen, etwa feit Leo IV. und por allen bie freilich febr burftige Ricolaus bes Erften. fo fammelte er body mabricheinlich bie übrigen; wenigstens bat bie Trabition feinen Ramen Diefer Arbeit angeheftet. Diefe Biographien, welche mit G. Beter als bem Grunder bes Bistume Rom beginnen, waren icon feit bem britten Jahrhundert in ber Form von talenbarifden Aufzeichnungen und Ratalogen über bie Regierungsjahre und Sanblungen ber Bapfte jortgeführt worben; feit Gregor bem Großen benutte man bagu auch ihre Briefe und Acten. Go ents ftanben aus foldem immer vollftanbigeren Material bie amtlich fortgeführten Biographien ber Bapfte, welche in ber carolinischen Beriode am reichbaltigiten find. 3br Charafter hat nichts annaliftisches, mas ihren Gebrauch erschwert; fie find ein ungeschidtes Gemenge von febr genauen Rotigen

159

über Bauten und Beihgeschenfe in Rom, und von wirflich bistorifchen Ereigniffen. 3br Stil ift fo ichlecht wie Die Behandlung, und von der romischen Rangeleisprache weit verichieben, deren Gewandtheit, Gicherheit und Rraft uns noch in den Regesten Nicolaus' I. und Johann's VIII. in Er= stannen fest, welche glüdlicherweise auf unsere Zeit gefommen find. 3hr Wert aber ift gang unschätbar, weil fie aus ben juverlässigften Quellen geschöpft find. Die Renntnig bes Bapfttums und auch der Stadt Rom in langen Jahrhunberten mare ohne fie in völligem Dunkel geblieben. Da nun ber Liber Bontificalis in feiner befannten Geftalt mit bem Leben Nicolaus' I. abbricht, fo werden wir in unferer Geichichte bald genug das Berfiegen diejer Quelle zu beflagen haben. Es folgen nur noch die angefügten Lebensbeichreis bungen habrian's II. und Stefan's V., die man bem Bibliothefar Gulielmus jugefchrieben bat. 1

Das Talent von Anastasius war groß genug, seine Zeitgenossen unter den Kömern zu überstralen. Da er auch griechisch verstand (und schon dies gab ihm Anspruch auf Gestehrsamkeit), übersetze er die Chronographie des Nicephorus, Georg Spacellus und Teophanes, und andere Werke griechischer Kirchenliteratur. Nur an seinem Witbürger, dem Diaconns Johann, sand er einen Nebenbuler. Denn dieser war nicht minder im Griechischen bewandert, und hatte außerdem mehr literarisches Talent. Er schrieb das Leben Gregor's

<sup>1</sup> Die älteste Handschrift best Liber Pontificalis vom Ansang socci VIII sand Pert zu Reapel. Man sehe, was er über die Quellen der älteren Geschichte der Päpsie berichtet im Archiv der Gesellich, sütreteren Geschichtstunde V. 68. Giesebrecht hat sowol die Entistepung des Liber Pontificalis, als tessen Fortsehung anschaulich entwickett, Aug. Monatsschrift für Missensch und Literatur, April 1852.

des Großen, mit Benutung der Acten des lateranischen Archivs. Daß eine solche Monographie gerade in der carolinischen Epoche entstand, und nachdem der Bersasser den Pontificat Nicolaus' 1. erlebt hatte, eines Papsts der an die Thätigfeit und Größe Gregor's erinnerte, ist der Bemerkung wert. Seine Schrift ist eine selbständige Arbeit, und von dem dürren Charafter aller Lebensbeschreibungen der Päpste aufsallend verschieden. Sie zeigt einen rhetorischen Autor von beweglicher Phantasse, welcher in freilich unglücklicher Weise nach Eleganz und Fülle strebt, und einige Kenntniß alter Literatur verrät.

l Tiraboschi ist für biese Periode sehr fliichtig, was ihm freisich nicht verargt werden tann; von Gingnene und Sismenbi nicht zu reden. Murateri's Dissert. XLIII verdient großes Cob.

## Fünftes Capitel.

1. Beginnenbe Suprematie von Rom. Der Kirchenstaat. Die pseudoistdorischen Decretalen. Nicolaus I. stirbt im Jahr 867. habrianus II. wird Bapit. Lambert von Spoleto überfällt Rom. Die Feinde habrian's in Rom. Unthaten bes Cleutherius und Anastasius, und ihre Bestrafung.

Die perfönliche Schwäche ber Nachfolger Carl's, ibre Leidenschaften, ibre Streitigkeiten um die Monarchie, welche bas Lehnsmesen unrettbar gerftorte, hatten um biefe Beit bie Autorität bes Bapftes febr gesteigert. Seine beilige Burbe traf bei Nicolaus I. mit einem fo großen und fühnen Beift gufammen, wie ibn nur wenige Bapfte befeffen baben. nehme Geburt, Bolgestalt, Bilbung, jo viel als bie Beit fie bot, vollendeten feine Berjon, und feit Gregor bem Großen war tein Papit auch durch das Glud, welches die Rraft an fich zieht, gleich ausgezeichnet gemejen. Ihm gelang co bas Ronigtum, wie bas Bistum ju brechen; und bas abgeschwächte Raifertum fant in bem erblofen Ludwig, welcher es in mannhafte, doch kleine und endlose Kriege Unteritalien's gleichsam begrub, ju immer wejenlojerem Schein berab. Aber im Bapittum erhob uch ber Gedanke ber geiftlichen Universalmonarchie, welche ipater Gregor VII. aufrichtete, Innoceng III. vollenbete. Der Begriff von Rom, als dem moralischen Centrum Gregorovius, Wefdichte ber Gtabt Rom. III. ate Aufl. 11

der Welt lebte in unzerstörbarer Tradition fort. Je mehr nun dies Kaisertum Einheit und Macht verlor, und je weniger fähig es ward, das politische Centrum der dristlichen Böltergemeinde zu bilden, um so leichter wurde dem Papsttum der Anspruch, die Seele und das Princip der christlichen Republik zu sein, zu deren wandelbaren Organen die weltlichen Herrscher heruntersanken.

Mus Not ber Umftande, wie aus einem großen geschichtlichen Triebe batte bas Bapfttum die römische Raisermacht erneuert, und faum war fie geschaffen, als ber gebeime Rampf bes geistlichen Spftems gegen bas politische begann. der römische Raiser als driftlicher Monarch zu berrichen vermochte, wie Constantin und Theodosius, wenn jede Autonomie in den Provinzen erloschen war, dann möchte der Papst die Berrichaft mit ihm geteilt haben, indem er ihm die mühfame weltliche Administration überließ, und sich selbst die geistliche nahm. Aber die Triebfraft ber menschlichen Ratur erzeugte in der Monarchie Carl's eine Külle von abgesonderten Gewalten, welche alle bem Papfttum wie bem Raifertum feindlich gegenübertraten: Die Nationalitäten, Die Landestirchen, Rationalberzöge, Nationalbischöfe, die Ronige, die Rechte und Freiheiten, die Privilegien und Immunitäten jeder Art -Brincipe ber natürlichen Besonderung und der Individualität, Die ben Spftemen den Krieg erklärten. Sie ichwächten bas Raifertum, weil feine Ginbeit boch nur mechanisch war, und feine Basis materieller und wandelbarer Natur blieb. Aber bas unteilbare moralische Brincip bes Bapittums fonnte, tros porübergehender Niederlagen, ihrer bennoch Berr werden; meder burch bie Beit unterbrochen, noch burch politische Ummalgungen innerlich berührbar, siegte es immer wieder über

feine Gegner, bas Ronigtum, bas Bistum, bas Raifertum. Denn ber Glaube ber Menschbeit felbit, welcher die einzige unwiderstehliche Gewalt im Irbischen ift, begriff es als überirdische Quelle jener, und als die unverrückbare Are der . geistigen Welt.

In Nicolaus wurde das Bewuftsein von der Monarchie Nicolaus 1. Rom's perfonlich. Obwol man behanpten darf, daß ber Befit Monardie. des Rirchenstaats und der Stadt, ben das Raisertum bestätigt

Stifter bar päpitlicen

batte, in Betreff bes geiftlichen Brimats unwesentlich fei, fo muß man boch gesteben, bag er die Absichten bes Bavittums mächtig fördern half, denn er verlieh ihm eine unschätbare Unabbangigteit auf einem unschätbaren Local. Der Befit eines großen Königreichs irgendwo anders in der Welt hatte dem Papft nimmer die Grundlage geboten, wie fie ibm fein fleines Land mit der hauptstadt Rom gab. Bur Beit Nicolaus I. waren die Patrimonien E. Beter's noch unbeschä= bigtes Eigentum der Rirche, und ihr Schat mar unermeflich reich. Seine Borganger batten Städte gegründet, Seere und Schiffe ausgeruftet, eine italienische Liga geschloffen, Rom verteidigt und gerettet, und er selbst herrschte fraftvoll wie ein König über das schönste Land von Ravenna bis nach Terracina berab. Man fagt, daß er zuerft unter ben Papften mit der Tiara gefrönt ward, die indek erft der unbegrenzte Stolz fpaterer Rachfolger mit einer dreifachen Rrone umgab. 1

1 Novaes, Bagi und andere behaupten dies, indem fie fich auf bas coronatur denique bes Anaftafine ftuben. Die Mungen Nicolaus' I. zeigen nicht fein Bilb. Gergius III. (904) ift auf einer Münze noch mit ber Ditra bargeftellt. Die mit einem Reif gefronte, burchaus orientalifche Tiara bieg auch Regnum ober Phrygium, baber Innocen; III. fagte: in signum spiritualium contulit Mitram, in signum temporalium dedit mihi Coronam, Mitram quoque pro sacerdotio, Coronam Arone nichts fremdes, aber er fah in ihr mehr als das Enmbol bes weltlichen Staats, welchen bie Rirche bejag und bald verlor. Die faliche Schenfung Conftantin's leiftete ben Unsprüchen ber Papfte guten Dienft, und ber Umfang ben Dies breifte Machwert jenen gab, bezeichnete zugleich bie Musdehnung der Ideen des Papfttums überhaupt. wichtiger waren die pfeudo-ifidorischen Decretalen, welche jene Landerschenfung in fich aufnahmen. Diese merkwürdigen Erdichtungen vieler Briefe und Decrete alter Papfte, eingestreut in eine Sammlung von Concilienacten, die man bem berühmten Indor von Sevilla untericob, entstanden in der Mitte des IX. Jahrhunderts, und Nicolaus mar der erfte Papit, ber fich ihrer als eines Coder papitlicher Rechte be-Diente. 1 Gie statteten nämlich Die Rirche mit folden Brivilegien aus, welche fie vom Staat völlig befreiten; fie festen Die königliche Gewalt tief unter die papftliche, felbst unter Die Burde ber Bischöfe, aber fie erhoben zugleich ben Lapft als unerreichbar von ben Beschlüffen der Landessproden boch über bas Bistum, und ftellten ibn als bochften Richter ber Metropolitane und Bijdoje bar, beren Umt und Gewalt, bem foniglichen Ginfluß entzogen, bem papftlichen Gebot unterworfen fein follte. Mit einem Bort: fie ichrieben Rom

Die pfeubo ifidoriiden Decretation

> pro Regno. Selten trugen, fo fdrieb diefer Bapft, die Bapfte die Tiara, faft immer bie Mitra. Bignoli Antiq. Pontif. Rom. Denarii p. 63, und bes Novaes Introduzione II. Diss. V. - Reine ber alten Bapftfronen bat fich erhalten, benn bie altefte batirt erft von Julius II.

> 1 Die Decretalen waren ben Bapften bor 864 unbefannt. Gie wurden von einem Cleriter in Gallien um 851 ober 852 berfaßt. Giebe bie Untersuchungen bei Sinfdius Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni, Leipzig 1863, in ber Ginleitung.

bie Dictatur in ber firchlichen und geiftlichen Welt gu. Rico: laus I. ergriff Dieje falichen Decretalen mit Begier; er erfannte in ihnen die brauchbarften Baffen fur ben Rampf gegen die Ronige und die Landesspnoden, und über beide Mächte batte er triumfirt, mabrend der Raifer, welcher die Gefahr einsah, die dem politischen Brincip drobte, endlich nur den Buschauer bes papitlichen Sieges machen fonnte.

Als nun diefer große Bapft Nicolaus I. am 13. Rovember 867 starb, brachte fein Tod einen tiefen Eindruck bervor. Die Welt gab ihm das Zeugniß, daß fie ihn gefürchtet und bewundert batte; aber die von feinen Bligstralen waren getroffen oder bedroht worden, erhoben froh ihr Haupt, Freiheit und Bernichtung der papitlichen Decrete boffend.

Die Wahl ber Römer vereinigte fich auf Sadrian, ben greifen Cardinal von E. Marcus, bes Talarus Cohn, aus Sabrian II. dem Geichlechte Stephan's IV. und Sergius II. Die in Rom anwesenden Gefandten des Raisers, die es übel bemerkten, daß man fie nicht zur Wahl eingelaben batte, murben mit ber Erflärung beschwichtigt, bag bie Homer bas Recht ber Rrone nicht ichmalerten, daß die Constitution gwar die faiferliche Bestätigung bes Gemablten, nicht aber beffen Wahl unter ben Augen ber Legaten vorschreibe. 2 Gie beruhigten

Papft, A. 867 bis 872.

<sup>1</sup> Anaftafius zeigte ben Tob bem Erzbifchof Abo von Bienne an (Yabbé Concil. IX. p. 1587); Eheu! quam sero talem virum ecclesia meruit, quam cito reliquit. Unb Regino ad Ann. 868 fagt: post b. Gregorium usque in praesens nullus praesul in Romana urbe - illi videtur aequiparandus. Regibus ac tyrannis imperavit, eisque ac si dominus orbis terrarum auctoritate praesuit. Baronius Annal. A. 867 gibt Dicolaus' Grabidrift.

<sup>2</sup> Vita Hadr. II. n. 614. Bapencordt zc. S. 164 bemerft febr richtig bie ungufriebene frantifche Bartei in Rom.

sich babei; ber Kaiser selbst bestätigte die Babl, und habrian II. wurde am 14. December jum Papst geweiht.

Er ehrte ben Antritt feines Pontificats durch eine Amnestie. Schon zur erften Deffe ließ er einige von feinem Vorgänger ercommunicirte Geiftliche zu, barunter ben berüch: tigten Cardinal Anaftafius, und auch Teutgand von Trier, welchem reuigen Gunder er verzieh und eine Belle im Alofter S. Undreas auf bem Clivus Scauri gur Bobnung gab. 1 Einige des Hochverrats angeklagte Pralaten schmachteten im Exil; der Raifer hatte zumal die Bischöfe von Nepi und Belletri in die Verbannung geschickt, und man merke daraus seine volle imperatorische Gewalt. Sadrian erbat ihre Wie-Andere Römer vom Laienstande waren als derberstellung. Majestätsverbrecher in die Galeeren gesteckt worden; der Papft erwirkte auch ihre Befreiung. Es scheint, daß während ber Cedisvacang falichen oder begründeten Anklagen bei den faiferlichen Miffi mancher Mann zum Opfer fiel. Das jedesmalige Interregnum brachte schon damals anarchische Rustände hervor, und begünstigte die Tyrannei der Mächtigen. 2 Den Beweis dafür gab ein bochft auffallendes Ereigniß. Rurg por der Weihe Sadrian's hatte Lambert, Bergog von Spoleto,

<sup>1</sup> Vita Hadr. II. n. 616. Sanct Gregor gab ihm jedoch tein Gastrecht; er erschien ihm mehrmals zornig im Traum und gebot ihm sein Kloster zu verlassen. Tentgaud entwich in die Sabina, wo er starb. Joh. Diacon. Vita S. Gregor. IV. c. 94. Auch der von dem Blitzeral Nicolaus! I. start beschäbigte Gunther erholte sich nicht, obwol ihn hadrian A. 869 zur Communion zusieß (hincmar's Annal. 3. diesem Jahr).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedictionem summi Pontif. ad consolationem videlicet multorum qui factiosorum tyrannide liberius solito saeviente inter unius decessionem et alterius substitutionem Pontificis diversis agitantur exiliis etc. Vita Hadr. II. n. 615. Cen ben egitirten Bijdöjen: n. 617.

überfällt

Die Stadt überfallen. Dit ben Ungufriebenen in Rom eine Lambert von verstanden, wo viele machtige Langobarben und Franken mobnten und felbft ben Bergogetitel führten, und vielleicht noch obne Renntnis von ber Anerfennung ber Babl, magte er einen Schritt, ber feine Befugniffe weit überftieg. Denn diefe perlieben nach ber Reichsconstitution dem Gersoge pon Spoleto allerdings bas Recht beim Tobe bes Papfts bie Neuwahl zu überwachen, und überhaupt erscheint ber fpoletis iche Bergog in Diefer Epoche gleichfam als ein Bicefonig in romifchen Angelegenheiten. 1 In bas unverteidigte Rom einrudend, benahm fich Lambert wie ein Eroberer, Er jog Guter bes Abele ein, bie er an Franten vertaufte ober verschenfte; er plunderte Rirden und Rlöfter, er ließ es gescheben, daß feine Rrieger romifche Madchen aus Stadt und Umgegend entführten. Dann jog er wieber ab. Der Bapft ichidte Rlagebriefe an ben Raifer, und that alle Franten und Langobarben in ben Bann, welche Lambert gerufen, ober mit ibm die Stadt geplundert hatten. Diefer Ueberfall offenbarte bie nabe Auflösung bes carolinischen Reichs, er leitete bie Epoche mufter Bermirrung Italiens, ber Rampfe ber Bergoge um Rom, und bes Factionenfrieges in ber Ctabt felber ein, welche wir bald zu ichildern baben.2

1 Divisis quippe Italiae finibus, Spoletanorum dux Romae constitutus est vice Regis, tali pacto, ut quando Apostolicus obiret, interesset Dux praefatus electioni futuri Pontificis, accipiens plurima dona in partem Regiam. Eutropii Presbyteri Langobardi Tractatus de jurib. et privilegiis Imperatorum in Imperio Romano (um 500 perfast), apud Goldast Monarchia I. 9.

2 Vita Hadr. II. n. 622. Igitur Lambertns - tempore consecrationis - Romanam urbem, praeter consuctudinem, sicul lyrannus intravit, non rebellantem, sicul victor satellitibus suis ad praeLudwig befand fich damals in Untertialien. Er hatte ein allgemeines Aufgebot ber italienischen Zosalen erlaffen, um die Saracenen in Bari anzugerisen, und war gerade im Begriff von Encantien aus diesen Feldyng zu beginnen. Die Klagen der Röcher erreichten ihn bort, aber es sehlte ihm die Zeit vielleicht auch der Wille Laundert durch Studeligung zu bestrafen, was er erst im Jahre 871, und aus andern Gründen, that.

Subrian II. wurde durch febredfiche Erfebnisse in der eriten Zeit seines Bentificats sower geprüft. Seine Reinde, Anhänger des versierstenen Papils, gönnten ihm die Ziara nicht; sie verbreiteten den Glauben, er wolle die Arch des Zorgängers, durch welche beier die papiliche Racht is doog gebeben hatte, aus Menigenfurcht vernichten. Er eilte, beie Etimmen zu unterbrücken; er beschwichtigte die römisch Gestimmen zu unterbrücken; dass er die Bahn Nicolaus' 1. nie verfassen werde, und gewann sie durch ein öffentliche Gebet für ihn und die seierliche Muerkennung seiner Berzete; er besah, die Kolisika, welche jener angefangen batte, zu vollenden. Inden er die Freunde seines Lorgängers der

dandum distribuit. — Die Vita nennt einige Lambertiner in Rom: Miftalwaß, Balterius, Silpianus, Deo und Theopert, alle Germanen, und vol Ahnen ber fhätern römischen Geschlechter ber Aftalli, Gualterli, Ihrefin, Deboni.

1 2fe merhwitelige Constitutio promotionis exercitus observationis partitus Beneventi fiet in ter Historiola Ignoti Casin, beim Comil. Percegrin. A. 868. 2fe Zufeier follten eum populo qui de ultra veniunt burd, Rom nach Ronte Cetre (Fono Curva) mars (deiren. 2lei Sangebartielife esticit mer um beife 3cit bei Raution culfiniten. 3de Fenuşte ben Codex Diplom. Pontis Curvi in 32. Gafino, ber vom 3dage 938 186 1612 rédie.

ruhigte, erbitterte er beffen Feinde, welche ihm nun ben boppelfinnigen Ramen Nicolait gaben.1

Unter diefer auf die Franken fich ftugenden Bartei ragten Grevel ber ber Cardinal Anaftafius und fein Bruder Cleutherius bervor, Manner vom bochften Abel, Cobne bes reichen Bifchofs Urfenius, ber es nicht verichmerate, baf fein Cobn burch Leo IV. ercommunicirt, durch Nicolaus I. um die Tiara gebracht worden mar. Sadrian hatte eine Tochter aus rechtmäßiger Che vor feinem Gintritt in ben geiftlichen Stand; Rapft geworden verlobte er das Madden einem edeln Römer. Gleutherius, von Liebe ober von bag entflammt, entführte die Braut und vermälte fich mit ihr. Der beschimpfte Bapft, unvermögend den Dachtigen zu strafen, ber fich in feinem feften Balaft verschangt hielt, ichidte bringende Schreiben an ben Kaifer, ibn um Absendung feiner Boten bittend, ben Frevler zu richten. Zugleich eilte ber Bater bes Räubers nach Benevent, die habgierige Raiferin burch feine Schape gu gewinnen, aber er murbe bort vom Tode überrafcht. Die faiferlichen Diffi famen jest nach Rom, und Gleutherius wurde von fo rafender But erfant, dan er die Tochter bes Papits und ihre Mutter Stephania, welche ihr Rind freiwillig ober gezwungen begleitet batte, erftach. Die Raifer= lichen ergriffen ben Morder und enthaupteten ibn.

Brüber Anaftafius und Gleus therius.

Unter bem Gindrude Diefer ichredlichen Borgange verfammelte ber unglüdliche Sabrian eine Spnobe. neuerte gegen Anaftafius, bem man nicht mit Unrecht Anteil am Berbrechen feines Bruders guidrieb, die Ercommunication,

<sup>1</sup> Ut ab hostibus S. Nicolai, quia omnia ejus acta penitus infringere nitebantur, Nicolaitanus et scriberetur, et publice dicertur, Vita n. 618.

iubem er ihm mit bem Anathem brobte, wenn er weiter als 40 Millien von ber Glabt fic entferien, ober irgend eine frechte Berrichtung fic anmaßen follte. Der Carbital empfing bies Decret am 12. October 868 in der Bafilita Santa Prafice, und schwor fich ihm zu unterwerfen. Dene Creigniffe febren, zu welchem Erog ber römitige Web fich bereits vermaß. Bon der faiferlichen Autorität bamale unch gezigelt, mußte er die Berrschaft über den Pophitischen Stud nicht erfelbe, folgen erteiben weren erfolden wer.

2. Ernnerter Etreit um Mahtrada. Meinelb Loshards. Och bemültigenter Gemßeng in Nom, sein sein, sein eine Toch Ter Aufer Gabrie, und in Unterstatien. Begriff best Jumprisums in jener Jeil. Brief Ludwigs an ben kölfer bon Bejann. Schändung bes Anifertums burd ben Uterstall in Benreien. Ludwig femmt mach Benn. Er weite noch einmag gefreint. Die olikoner ertlätern Medaffind von Benrerent zum Zepannen umb Jeind ber Negubit.

Sobrian führte, was Nicolaus begennen hatte, in bemleiben Geifte fort. Die Klichengeschichte rühmt eine Festigeit bem Widerspruch ber Blichbig eggenüber; aber wir duffen nicht einmal füchtig auf das berühmte achte Stumentische Concil hindeuten, welches im Jahre 869 zu Byzanz unter bem Borfig der päpitlichen Legaten gehalten wurde, und wo die Decrete Nicolaus I. wegen der Absehung des Thotins ibre Befätgung fanden.

<sup>4</sup> Simentar Annal. 898. Die Milte bed Utriels ift ju Loben. Die Excommunication war indes eine fürchterliche Ettafe, fie schos der merischiem Gefellisch aus: et qui cum eo in locutione cibo vel potu communicaverii, pari excommunicatione cum eo teneatur annexus. Michef Dinge derbanfen wir jenen Minafen.

2 Die Acten bes VIII. Concils überfeste ber Bibliothetar Anaftafius in's Lateinische, und berfab fie mit einer Ginleitung. Er war von Ludwig

Unterbeg fubren bie Gurften fort, burd ibre moralifde Schmache bie Dacht ber Bapfte ju fteigern. Deren Baffen, Bannitralen, geidmiedet auf bem Ambon bes Aberglaubens, wirften mehr und mehr. Sothar batte burch feine unfelige Leibenicaft für eine Bulerin eine tiefe Breide in bas Roniatum eingeriffen : fübn war Nicolaus darin eingedrungen, und Sabrian folgte ibm mit berfelben Beharrlichfeit. Balb nach ber Wiederherstellung Thintberga's in ibre Che und Rechte, mar die ungludliche Surftin, von ihrem Gemal gemifbaubelt und gequalt, jum Ronige Carl bem Rablen gefloben. Gie batte bem Bavit Nicolaus ibren Billen erflart, ber Che mit einem tyrannifden Fürften ju entfagen, und im Rlofter enb: lich Rube gu fuchen, aber bies tragifche Opfer eines Dogma blieb ju unausgesetter Qual verbammt. Der Papft batte ibr Die Scheidung von bem Chebrecher verweigert, es fei benn Lothar verurteilte fich auch feinerfeite jum Colibat. Er ercommunicirte Balbraba, er richtete einen flammenben Brief an Lotbar, und brobte ibm mit bem gleichen Bann. 1 Der Ronig, nur in feiner Comade fur ein Beib ftart, ließ biefe Demutigungen über fich ergeben; er bat Nicolaus ibm gu erlauben, fich perfonlich in Rom ju rechtfertigen, aber ber Bapit foling es ibm ab. 2 Als nun Nicolaus gestorben mar, gerate nach Brann geschicht morben, eine Berbindung grifden feiner Tochter und bem Cobne bee Bafilius, Conftantin ju permitteln. Vita Hadr. II. n. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quam ob rem cavendum est, ne cum ea parl mucroue percilaris sententiae, ac pro unius mulierculae passione et brevissimi temporis desiderio, vinctus et obligatus ad sulphureos foetores et ad perhenne traharis faitium. Diefer Britef unb anbere Acten in biefer Cache beim Rajmo Chron. A. 866. 868.

<sup>2</sup> Die Angabe ber Annal. Fuld., er sei im Jahr 868 nach Rom getommen, habe Nicolaus tobt gesunden, sei nach Benevent gegangen, ift nur balb richtig, wie wir seben werden.

wandte fich Lothar an beffen Rachfolger, hoffend ibn für feine Buniche zu ftimmen, und Sadrian icheint ihm die Reise nach Rom bewilligt zu haben. Der Rönig bat auch den Kaiser um die Bermittlung beim Papst, sich von Thiutberga trennen und mit Balbraba vermälen zu burfen, und fündigte ihm feine perfouliche Ankunft au. Lothar traf im Auni 869 in Navenna ein. Die Boten bes Raifers, ber mit ber Belagerung Bari's beschäftigt mar, bedeuteten ibn jedoch nicht weiter vorzudringen, ihn nicht zu beläftigen; aber ber bezauberte Liebhaber bachte an nichts, als an bas Glud, welches ibn in den Armen Baldrada's erwartete, und wofür er bie Schape feines Reichs murbe bingegeben Er eilte gu feinem Bruber, er verschwendete Bitten und Geschenke, bis er die Raiferin Engelberga für fich ge= wann. Der Raifer forberte bemnach Sadrian auf, fich aus Rom nach Monte Cafino zu begeben, und Engelberga begleitete ihren Schwager borthin. Lothar befturmte hier ben Papft mit Beschenken, boch er gewann ihm nur fo viel ab, baß er ibm, am 1. Juli 869, Die Communion reichte, nachdem der freche Rönig feierlich geschworen hatte, er habe nach der Excommunication Waldrada's sich nie mehr diesem Weibe genaht. 1 Engelberga reiste von Monte Cafino wieber gu ihrem Gemal, ber Papit aber nach Rom, mabrend ihm auf ben Fersen ber ichamlose Lothar folgte. Gein Empfang in ber Stadt mar ichmachvoll; fein Briefter fam ibm entgegen;

Meineid Lothar's in Monte Cas fino.

1 hinchar A. 869. Er nennt ben König einen elenben Judas. Ipse autem infelix, more Judae, simulata bona conscienta et impudenti fronte eamdam sacram communionem sub hac conventione accipere non pertimuit. Bei bieser Gelegenheit ward auch Gunther zur Communication gelassen. Regino verlegt diese Lorgänge irrig nach Rom.

mit feinem Geschie schlich er in dem S. Keter, und begog unbegrüßt eine Wohnung in dem nahen Paslaft, wo die Jimma undegrüßt eine Mohnung in dem nahen Paslaft, wo die Jimma unsgescheft worden waren. 1 Der Kapft werweigerte ihm die Wesse, der er lud ihn zur Tassel in dem Lateran, und erwiederte die reichen föniglichen Geschaufte irvnisse die Gegengade eines Läna genaunten Genoandes, einer Passe und einer Ferusa. 2 Der ichwache Kürst schwerzeit, wo die Sommenschefen ihn und die Seingen ergriffen. Er ging weiter nach Viacenza, und dort starb er am 10. August.

An feinem Tode erblichte wan das Strafgericht des hinnunels für Weinelt und Vusser.

Madrend nun Carl der Kahle und Ludwig von Teutschland über die Länder des Todten berfielen, gaden sie dem Kapst Gelegenweit, ihnen als Mäubern entgegenzutreten, denn der übervorteitte Kaifer hatte ihn selbst um seine Vermiteilung gedeten. Ludwig war nämlich fortdauerud in Unteritalien mit dem Searacementriege deschäftigt. Er eroderte endlich Vari, wo er den Sultan selbst gefangen nahm, im Jahr 871. Der Neid der Griechen, die ihn bei diesem wichtigen Unternehmen nur schwach unterstügt hatten, wurde dautor rege; Basilius schrieb einen böhnischen Weisel au Ludwig, worin er ihm den Titel Basilius derwigerte, und ibn spottig klag nannte. Die Antwort Ludwigs sis sie sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indeque solarium secus cocl. b. Petri mansionem habiturus, intravit, quem nee etiam soopa mundatum inventi, fo pincmar. Die Bömer liebten überjenén niemalé bie Bénnlightit, umb noch þente tiber Bénn in igner Mochmann eine leftem Bödbula. Beginn þejráði von einer efvermoellen Aufmahme Eothar's, bod ift bem údinemar ju glauben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laena bedeutet zugleich Rupplerin.

mertwürdig. Wir beziehen uns auf fie, um ben Begriff bes römifchen Juperium in biefer Goode seigenglichen, und gu geigen, daß die Beiligkeit ber faiserlichen Burde durch eigenes Bekenntnis bes Kaisers bereits aus ber Zalbung von ber gand bes Kapits abgeleitet wurde.

Brief bes Ratfere Lubwig an Bafitus.

"Unfere Obeime, fo faate er, rubmvolle Konige, nennen uns ohne Reid Imperator, obwol fie an Jahren alter find als mir, benn fie ermagen bie Galbung und Beibe, moburch wir burch Sanbeauflegen bes Papfts und fein Gebet mit göttlichem Willen gum Imperium bes romifchen Reichs emporgeftiegen find. Gines ift bas Imperium bes Baters, bes Sobnes und bes beiligen Beiftes, beffen Teil bie Rirche auf Erben ift, beren Regierung Gott jedoch nicht bir ober mir allein übertrug, fonbern uns beiben, bie wir Gins ausmachen follen." ! Er fpricht nun bavon, wie bie Ronige ber Franten jum Imperium gefommen feien, und fagt: "Bir haben es icon pon unierem Grofwater erhalten, nicht wie bu meineit burch Ufurpation, fonbern burch ben Willen Gottes, bas Urteil ber Rirche und bes bochften Bontifer, burch Auflegung ber Banbe und burch bie Salbung. Du fagit gwar, mir follen une Amperator ber Franten, nicht ber Römer nennen, aber bu follft miffen, bag maren mir nicht Raifer ber Romer, wir auch nicht Raifer ber Franten fein tonuten. Denn von ben Romern empfingen wir biefen Namen und biefe Burbe, da bei ihnen zuerst biefer Gipfel höchster Erhabenheit erftralte, und mir übernahmen mit ihr bie gottliche Regierung bes Bolfes und ber Stabt, und bie Berteibigung und Erbobung

1 Unum est enim Imperium Patris, et Filii, et Spiritus sancti, cujus pars est Ecclesia constituta in terris — man merfe, daß Ecclesia hier ben Begriff ber Christenheit hat. Der Kriebe vom Jahr 871 beim Anon, Salern. c. 102 sq. Ich gieb ihn gusammen.

der Mutter aller Kirchen Gottes, von welcher der Stamm unserer Ahnen zuvor auch bas Königtum, und bann bas Kaifertum empfing. 1 Denn die Fürften der Franken biegen zuerst Rönige, hierauf Imperatoren, nämlich diejenigen, welche dazu durch den Papit mit dem beiligen Dele gefalbt worden find. So ward unfer Urgrofpvater Carl ber Große burch Die Salbung des Papits, durch die auf ihn ftromende Liebe, zuerft aus unferem Bolf und Geschlecht Raifer genannt, und jum Gefalbten des herrn gemacht, um fo mehr, da oft folde jum Imperium erhoben wurden, welche ohne göttliche Operation durch die papstliche Verrichtung, nur burch Ernennung des Senats und Bolfs die Raiferwurde erlangten. Einige wurden auch ohne dies bloß durch Buruf der Coldaten auf den Raisertron erhoben, oder fie bemächtigten fich auf verschiedene Beise bes imperatorischen Scepters von Rom. Wenn du aber die Sandlung des romifchen Papits verleumdeft, fo table lieber auch Samuel, weil er, Saul verstoßend, den er felbst zuvor gefalbt, David jum Könige gu falben nicht verichmähete."

Nachdem Ludwig diese geschiefte Parallele zwischen bem verworfenen Saul oder dem griechischen Kaiser, und David dem Frankenkönige gemacht (man erinnere sich, daß Carl der Große sich gern David nennen hörte), sagt er dem Byzantiner zum Schluß: "Wir sind demnach durch unsere Orthodoxie zum römischen Reich gelangt; die Griechen aber haben dies wegen ihrer Kakodoxie verloren, und sie haben nicht allein die Stadt und den Sis des Reichs, sondern auch das

<sup>!</sup> Quocumque gentem et Urbem gubernandam (flarer Ausbrud ber Oberherrlichfeit), et Matrem omnium Ecclesjarum Dei defendendam, atque sublimandam accepimus.

römifche Bolf verlaffen, haben die römifche Sprache felbft aufgegeben, und find in die Fremde hinweggewandert."1

Diefer von einem Beiftlichen mit Talent verfaßte Brief ift bas wichtigfte Actenftud in Bezug auf ben Begriff vom römischen Imperium feit Carl bem Großen. an die Bergangenheit gieht er aus der Rette bistorischer Boraussetzungen einen flaren Schluß. Die zwiefache Ufurpation gegenüber ber Legitimitat, David gegenüber Caul, ward nun mit der Gnade Gottes und ihrer Birfung durch den Sobenpriefter ber Religion bededt. Das Galbol, welches ber Raifer auf fich nahm, floß ans jener Quelle, die den Majordomus ber Franken geweiht hatte, als er ben Merovingern bie Krone raubte; und weil die Rechte ber Legitimitat alle anberen Rechtsquellen politischer ober factischer Natur nicht auftommen laffen, murben fie durch den Titel bes göttlichen Willens beseitigt. Zwar nennt Ludwig noch die Römer im Allgemeinen als Quelle bes Imperium, aber nur febr im hintergrund, und indem er nicht mehr ber Babl burch bas Bolf oder ben Reichstag gebenft, wendet er fich immer wieder an bas Urteil ber Rirche und die Galbung burch ben Bapft. Diese Unsicht floß indeß jum Teil aus der Politik der Raifer felbit, welche ibre Burde lieber von der pavitlichen Beibe. bas beift von Gott berleiteten, als von ber Wahl ber immer tropiger werdenden Bafallen, die das Raifertum von fich abbangig zu machen begehrten, und bas Reich Carl's ichmach= ten und gerftudelten, um auf beffen Trummern machtig gu fein. Seither geschab es, bag man bas Raifertum ale von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes non solum Urbem et sedem Imperii, sed et gentem Romanam, et ipsam quoque linguam amittentes, atque ad alia transmigrantes.

ber papftlichen Calbung burchaus abbangig auffaßte, und baß bie Bapfte erflaren burften, bie Raifergewalt merbe von ibnen allein wie ein Leben und Ausfluß ibrer oberpriefterliden Dacht vergabt.

Benevent,

Eine unerborte Gewalttbat zeigte fibrigens noch in Der Raifer bemfelben 3abre 871 ber Welt, wieviel bereite bas 3mperium an feiner Maieftat eingebuft batte. Der Gieger pou Bari, ber Retter Unteritalien's war mit feinen Beuteschagen nach Benevent gezogen, mabrent fein gerftreutes beer rebelliiche Stadte unterwarf. Geine Gemalin Engelberga, feine Großen und Rrieger erbitterten Die Beneventer burd Raub: fucht und Uebermut. Abelchis aber, ber Fürft bes Lanbes, nach bem faracenischen Beutegolde luftern, faßte ben fühnen Blan, fich bes Raifers ju bemächtigen, ben er oftmale burch Ungehorfam beleidigt batte, beffen Born er fürchtete, und beffen 3och er, wie bas gange rebellifche Unteritalien, nur mit Unwillen trug. Er überfiel ibn am 25. August in feinem Balaft. Rach einer wilben Scene bes Rampis und ber Gegenwehr von brei Tagen nahm er ben taiferlichen Gaft, feine Gemalin und alle Franten gefangen. Er beraubte fie ibrer Coabe, er bielt fie in fast einmonatlicher Baft, und gwang Ludwig gum eiblichen Berfprechen, niemals nit einem Beer in bas Bergogtum Benevent ruden, nie Rache megen ber erlittenen Diftbandlung nebmen zu wollen. Dann erft gab er, burch bie Landung ber Saracenen bei Galerno erichredt, ben Gefangenen bie Freiheit. Und fo marb bas Raifertum auch burch bie Bafallen bes Reiche migbaubelt und entebrt. 1

1 hinemar und Regino A. 871. Bor allem ber Zeitgenoffe Erchem: pert c. 34; bae Chron. Vulturn. (Muratori I. 2. p. 403) idreibt ibn Gregorovius, Gefaubte ber Stabt Rom. 111. ate Muft.

Die Aunde von dieser Schmach machte ein unbeschreibliches Aussehen. Bänkeljänger sangen davon auf den Straßen,
das Gerücht slog damit über alle Länder, und man glaubte
Ludwig todt. Rach Rache dürstend, doch durch das Sacrament gebunden, und zugleich froh größerem Berderben entronnen zu sein, zog der Kaiser seine zerstreuten Truppen zusammen. Er rückte in das Spoletische, wo er den Herzog
Lambert seiner Würde entsetze, und wandte sich dann nach
Ravenna. Im solgenden Jahre, um das Pfingstseit 872,
kam er nach Rom. Er nahm hier merkwürdiger Weise noch
einmal die Krone, vielleicht um der Länder willen, welche
ihm aus dem Erbe Lothar's zugefallen waren. Wom Papit
mit allen Ebren im Lateran bewirtet, trug er ibm seine Bitte

Er fommt nach Rom.

aus. Der Anon. Salern. c. 117 sagt, Ludwig habe brei Jahre lang Benevent belästigt und gepeinigt. Auch der Zeitgenosse Anderas Prest. von Bergamo (Mon. Germ. V. 232) berichtet davon. Die Begebenheit gab Beranlassing zu einem Bänselsängerlied (Muratori Dissert. XL., und Sismondi De la Litérature du Midi I. 15). Es lehrt, daß die lingua volgare im Jahre 871 noch nicht poetische Sprache war. Der Ton ist der unserer Straßenlieder, welche beginnen: hört, Menschen, die surchtbare Geschicht':

Andite onnes fines terrae horrore cum tristitia,
Quale scelus fuit factum Benevento Civitas.
Ludhuicum comprenderunt sancto, pio Augusto.
Beneventani se adunarunt ad unum consilium.
Adalferio loquebatur, et dicebant Principi:
Si nos eum vivum dimittemus, certe nos peribimus.
Celus magnum praeparavit in istam provinciam:
Regnam nostrum nobis tollit: nos habet pro nihilum.
Plures mala nobis fecit. Rectum est, ut moriad etc.

Patres main nous tect. Rectum ex, at moriat etc. 1 % o crifièren es Bouquet und Muratori, hincmar A. 872: Hludowicus autem imp. vigilia pentecostes Romam venit, et in crastinum coronatus ab Adriano papa. — Das Chron. Farf. bestätigt Jahr und Datum der Anwesenheit Ludwig's durch ein schon von mir bemerktes Diplom V. Kal. Junii, Ind. V. Actum in Civ. Roma, Palatio Imperatoris.

vor, von dem in Benevent ibm abgezwungenen Gibe loggeiprochen zu fein, mas benn vor einer Berfammlung ber Beiftlichkeit und der Großen geschah. Durch seine Rede angefeuert, wurden diejenigen, welche ihm oder dem Raifertum anbingen, von den Erinnerungen des Altertums bingeriffen. Das römische Parlament, welches fich sicherlich nicht in ben Ruinen des Capitols, sondern in der Bafilika des Lateran ober bes G. Betrus versammelte, erflärte Abeldis für einen Feind der Republit, und eine Achtserflärung wurde gegen den rebellischen Bajallen erlaffen. 1 Aber im Allgemeinen fab man doch die Schwächung des Raifertums mit geheimer Freude. Römer und Italiener, Die Bergoge, Die Bijchofe und Grafen, der Papit, die Caracenen, die Normannen, fie trugen alle eifrig bagu bei, bas Imperium gu fturgen, und als dies durch Mitwirfung des ichnellen Berfalles vom Saufe Carl's endlich geschab, brachen bie ichredlichsten Reiten über Rom und bas Papittum berein, welches von dem Gipfel ber Dacht ploblich in Die tieffte Erniedrigung fant.

3. Johann VIII. wird Papft im Jahre 872. Tod des Kaisers Ludwig II. Die Söhne Ludwig's von Deutschland, und Carl der Kahle streiten um den Besith Jtalien's. Carl der Kahle wird Kaiser im Jahre 876. Berfall der imperatorischen Gewalt in Rom. Carl der Kahle wurd zum König Italien's gewählt. Die beutsche Haction in Rom. Excesse des Abels. Hormosus von Portus wird zecommunicit.

In jener Spoche hatte jedoch die Kirche noch bas Glud, bag nicht minder fraftige Papfte einander folgten, als jene

1 Tune a senatu Romanorum idem Adalgisus tyrannus atque hostis reipublicae declaratur, bellum etiam adversus eum decernitur. Regino A. 872. Derfelbe Ebrenist (er start 915) berichtet auch, daß Malgisus nach Corsica entstoh, sagt aber, der Kaiser sei auß Scheu vor seinem Side nicht in Berson gegen Benevent gezogen, sondern habe den Krieg seiner Gemalin übertragen.

waren, die Rom bem bygantinischen Boch entzogen batten. Babrend die Trone der Carolinger von immer schwächeren Regenten eingenommen wurden, bestiegen ben Stul Betri ihnen an diplomatischer Runft, Festigfeit und Kraft unendlich überlegene Männer.

Bobann VIII Bapft, A. 872. bis 882.

Sadrian II. ftarb, und der noch fräftigere Johann VIII.. Cobn Gundo's, ein Romer vielleicht langobarbifden Ctammes, wurde am 14. December 872 ordinirt. Raifer Ludwig II., ber lette Carolinger von energischem Geift und bes Raifertums wurdigen Planen, ftarb nach wenigen Jahren. Nachdem er unter rühmlichen Unftrenaungen lange in Unteritalien gefämpft batte, bas Ronigreich por ben Saracenen ju retten, und es ju einigen, aber unvermogend gewesen mar, ben innern Berfall, ben bas feubale Brincip und die Immunitat der Bistumer notwendig berbei-

Der Raifer führen mußte, aufzuhalten, ftarb er bei Bregcia am 12. August Lubwia II. + 12. Mug. 875, und wurde in E. Ambrofins zu Mailand begraben. 2 875.

> 1 Der Liber Pontificalis bat und verlaffen, und bie Annal. Bertin. ober hincmar geben allein ben Tag ber Orbination: Adrianus papa moritur, et Johannes archidiacon. Roman. eccl., 19. Kal. Jan. in locum ejus substituitur. - Johannes, nat. Romanus, ex patre Gundo - fo bie Vita aus bem Ratalog, bei Batterich I. 27.

2 Dort liest man feine Grabichrift; fie fagt unter anberem : Huic ubi firma virum mundo produxerat aetas. Imperii nomen subdita Roma dedit - - -Nunc obitum luges, infelix Roma, patroni, Omne simul Latium, Gallia tota dehinc, (Dom Bouquet VII. 380.)

Auger ben Chroniften, bie von Ludwig's Tobe reben, ift ber Bericht bes Unbr. Bresb, in feiner barbarifden Chronit bemertenswert. Er balf bie Babre bes Raifere tragen; ibi fui et partem aliquam portavi, et cum portantibus ambulavi a flumine qui dicitur Oleo (Dalio) usque ad flumen Adua. c. 17.

Er mar ber erfte Raifer bes Mittelattere, melder fich in bas vertänguisvolle Ladoprint Italiens verfiridte, und fast jum Italiener geworden, bort unterging. Sein Tob bilbet einen Bischnitt in ber Geschichte bes Reichs der Carolinger, welches mit ihm Nacht und Würch verfor; benn nun sant es zu einem Paupvenipiel in ber Jamb bes Paupfis und der italien ilchen Geschen berad, mattere Italien selbst in zienen bis auf unfere Tage dauernden Widerfrentig geriet, welcher es auf unfere Tage dauernden Widerfretung geriet, welcher es auf Grund seiner geographischen Lage zu einem Janlapfel zwischen Karpan feiner geographischen Lage zu einem Janlapfel zwischen Karpan der der bei ben Deutschlichten macht. Und uoch beute gleicht es jenem Schiffer, der um der Seulia zu entgeben, sich in die Kardobbis wirft.

Außer feiner Tochter Ermengarb batte Ludwig feine Erben gurudgelaffen. Geine Dheime Carl ber Rable von Franfreich und Ludwig von Deutschland ftrebten jeber nach bem Befite Rtalien's und ber Raiferfrone. Gine Reichsverfammlung, im Ceptember ju Pavia burch bie Raiferin Bittme ju Stande gebracht, welche bie beutiche Partei bevorzugte, batte feinen Erfolg. Die Baffen follten enticheiben. Lubwig's Cobue, Carl ber Dide und Carlinanu, murben von bent machtigen Martgrafen Berengar von Friaul beginftigt, ber burch feine Mutter Gifela ein leiblicher Enfel Lubwig's bes Frommen war. Gie ftiegen einer nach bem anbern bie Alpen berab, ibren Obeim ju befampfen, murben aber von ibm burd Gold und Lugen in Untbatigfeit verfett. Die Raiferfrone mar biefem erbarmlichen gurften von Rom aus bereits jugefichert worben. Denn icon ju Lebzeiten Ludwig's II., beffen Rraft Rom gefürchtet und gefühlt batte, marf bie Rirche ibre Blide auf Franfreich, und Sabrian batte Carl bem Rablen beimlich verfprochen, bag er nach bes Raifers Tobe keinem andern Fürsten als ihm die Krone geben werde. 1 Der Gedanke, diese an einen national-deutschen König zu übertragen, lag noch serne, oder erschien wegen der zu nahen Berbindung Italien's mit Deutschland gesährlich; Johann VIII. zögerte nicht, sich sür die französische Partei zu entscheiden, weil sie die stärkere war und ihm Hossinung auf nachdrücklichen Beistand gegen die Großen Rom's, und die furchtbaren Saracenen gab. 2 Er lub Carl den Kahlen durch die Bischöse Formosus von Portus, Gadericus von Bellefri, und Johann von Arezzo ein, zur Krönung nach Rom zu kommen, und Carl eilte sie zu erlangen. Am 17. December 875 wurde er vom Papst seierlich im S. Peter begrüßt, sodann am Weibnachtstage zum Kaiser der Römer gekrönt.

Carl ber Rable zum Kaiser ge: Krönt A, 875.

- 1 Ep. 34. Hadr. II., Labbé VII., 443. Igitur ergo integra fide, et sincera mente, devotaque voluntate, nt sermo sit secretior, et literae clandestinae, nullique nisi fidelissimis publicandae, vobis confitemur salva fidelitate imperatoris nostri, qui si superstes ei fuerit vestra nobilitas, vita nobis comite, si dederit nobis quislibet multorum modiorum auri cumulum, nunquam suscipiemus alium in regnum et imperium Romanum, nisi te ipsum. Und er überpäuft den König, den er wegen feiner Eingriffe in die gallicaniide kirche ergirnt hatte, mit schneichterischen Präditaten.
- 2 Leo Gefch, 3ial. S. 274 fagt, er winichte einen Fürsten, ber bie Anmaßungen ber Großen, die Berwirrung burch die Saracenen, und die Zerftudelung ihren Gang gehen ließ. Das letzte will ich getten laffen; aber das andere nicht. Die ärgiten Feinde Romis waren die Martgrafen von Toskana und Spoleto, die römischen Großen, und die Saracenen, und gegen alle diese hoffte Johann VIII. eben von Frankreich Bulfe, wie seine zahlreichen und täglichen Briefe betweisen.
- 3 Das Jahr 876 bei Aimoin de Gest, Francor, V. c. 32, und bei hincmar ist schon vom Tag der Krönung gerechnet. Das Datum Meihnacht 875 steht seit durch die Spuode von Pavia (Jebr. 876), welche die Kaiserwahl bestätigte. Ans der Anwelenheit des eben gertrönten Carl in Rom datirt sein Diplom für Jarfa: VII. Kal. Jan. Imp. eins, I. Actum in S. Petro, Ind., IX.

Dit fo großen Gelbfummen batte Carl Die Stimme Des Papite und ber Romer ertauft, bag feine beutiden Reinbe ibn mit Jugurtha verglichen, ber ben feilen Genat von Rom bestad. 1 Beil nun Carl nicht, wie feine Borganger, bereits burch ben Billen eines faiferlichen Baters und bie Babl einer Reicheversammlung außerhalb Rom bie Raiferfrone empfangen batte, fo erfcbien feine Erbebung ohne anderen Titel, als welchen ibm die Gunft bes Papfts und ber Romer gab. Er mußte fich berablaffen, um bie Stimme bes Abels als ein Canbibat an werben, und ber Bapft burfte in einer Eprache, wie fie bieber noch nie mar vernommen worben, es magen, ben romifden Raifer öffentlich als fein Gefcopf gu bezeichnen. 2 Bir fennen nicht vollständig ben Bertrag, melden Carl ber Rable mit ber Rirche ichloft. Da er feine Rrone aus ben Sanben eines bulbvollen Gebers empfangen hatte, mußten bie Bugeftanbniffe, bie er machte, groß fein. Satten bie Schenfungen eines obumachtigen Gurften ben Wert gehabt, wie jene Ludwig's bes Frommen, eines gebietenben Raifere, fo murben fie wol ale ein gewichtiges Diplom

<sup>1</sup> Ter Munalift von Bulba: Omnemq. Senatum populi Romani pecunia more Jugurthino corrupit; unb Regino Chron. A. 877; iampridem imperatoris nomen a praesule sedis ap. Johanne ingenti pretio emerat.

<sup>1</sup> êlirje bir Acts Conventus Ticinensis (Mon. Germ. III. 528, Patern. A. 576), no 269. VIII. den Roddyeut fest auf frie alt-je mus merito et approbavimas — ad Imperii Romani seeptra provezi mus. Øicidevel nosajet en nod, night bê aghtimu mung bes Cicrus ju ibregêm unb bes ampli Senatus, toilasque Romani Populi gentisque togates. Man merit auf birle immer bet jimmetr vertensen antifem Reminiferapen. Elirje andy bas rémifqé Centie tom "jabe 777, umb bas Gentie tom Sapringon, Just 1561. (Cabbé T. Xl. 28's). Gin beutifqére Chroniff jogt med fejtidjet um éin fagi: n papa necepil beurdictioneum imperialem. Annal. Vedastinf.

gegangen maren.

Berfall ber

Raiferrecte in Rom. in ber Gefgichte des Lapitums gervangt baben. 1 Die taieitliche Majeftät lant mit Carl bem Rabsen tie fund schmachvoll, die päpistiche flieg bod empor. Die Constitutionent
Carl's des Großen und Lothor's verfielen im Kom, die Rechte
ber imperatorischen Gewolt hörten auf, ober waren boch
nichts als ein wesenlosen Rome; der fländige taiserliche Legat
wurde wohrscheinlich nicht mehr in die Etabt geschicht, das
Rassiertum aber ward nun zum Spiel habe in den Andere
ber Käpite, bald in denen der großen Lehnsträger, umd bald
fonnten sich ebrgeitige italsienische Grasien mit der Krone
Carl's brütten, aus besten Riecht fie als Kronvasallen bervor-

1 % Ad Ep. 18 3ch, VIII. an Yanbull von Capua ift es unpreiftlefft, Sal Gart 8. R. ber fürfte Gapua julyand; de terre vestrae pacta — nostro juri potestatique commisti, umb ber Libell, de Imper. Poetes, p. 229 fügl foar neb frijun Gabriern. Samminn, baš Şerşəgtum Benrent, Opoleto, Mergio umb Ghiufi. Gart berşiğetre nadı ibnı in Mom adı bir Saliçrezeğet (perdonaus illis jura Degul), ani ber Gegenart ber Shijilen ber ber Şapiftundi. Quid plura' caneta illis contailit, quae volucrunt, quemodinoulum danster illa, quae ner erete adquirintant ne nossessura sperantır. Mil Berüfic unip birs anişquomanın nervern. Den Şifinat Nom's anerfannte Carl antibritätiği qir (novent. Ticinat) · einen Wendepunkt in der Geschichte Italien's; an ihr zeigte fich sowol die außerordentlich gesteigerte Dacht des Papsts. ber Bijdbife, ber Optimaten Italien's als auch bas bestimmte Bervortreten des nord-italienischen Nationalgefühls. 1 von den Italienern neu gewählte König übertrug dem Bergog Bojo, beffen Schwefter Richilda er zum Beibe genommen batte, die Berwaltung der italienischen Angelegenheiten; er felbst reiste nach Frankreich, um sich bort auch von bem Reichstag jener Länder im Juli ju Bontigon als Raifer anerfennen zu laffen, wo er im prachtvollen byzantinischen Gewand erschien, und von den Legaten bes Papfts wie ein Lebnsmann einen goldenen Scepter empfing.

Nachdem fich Johann VIII. unter fo glücklichen Berbältniffen die Raisergewalt untertan gemacht batte, war er von Bavia nach Rom gurudgefehrt, wohin ibn bas Bordringen der Caracenen und die feindliche Haltung bes Abels rief. Dem Siege über das Imperium folgten fo beispiellos anarchische Buftande, baß er bald genug zu einer fläglichen Rieberlage Des Papfttums wurde, welches fein faiferlicher Urm mehr beschütte; selten überhaupt bat die Geschichte Blane bes Chrgeizes burch eine gleich bittere gronie verbobnt, als fie die Papfte Hom's in jener Epoche erfuhren. Es gab in ber Ctabt eine machtige, bentich gefunte Bartei, Die beutiche welche mit ber Raiferin Wittwe, mit Berengar von Friaul, Moaltert von Tufcien, und ben Markarafen von Spoleto und Camerino Ginverftandniffe unterhielt. Der Babl Carl's Des Rablen batte fie widerstrebt, fie trachtete überhaupt nach Unabbangigfeit in Rom, und beangftigte ben Papft auf

Partei in Hom

<sup>1</sup> Die Bifchoie und Grafen erflaren: nos - Italici Regni Regem eligimus - eine formliche Ronigemahl. Acta Conv. Tiein.

jede Weise. Die Charattere dieser Großen entsprachen der Robbeit ibrer Zeit, aber wenn ein von allen Zeitgenoffen als beilig geprieseuer Mann, der Bischof Jormosoft, in ihrer Geiellichaft gefunden wurde, so unterliegt die Wahrheit der gegen sie erbobenen Beschildigungen boch einigem Zweisel.

Formolus.

Formosus von Bortus, durch seine Mission im Lande bedragert aussezseichnet, unter den Gestilltiden Nom's durch Talente und Wission bervorragend, datte sich den Saß des argwöhnischen Papiks, und vieler Cardinale zugezogen. Weun er zuwor abzeichset wurde. Carl den Kahlen zur Arönung einzuladen; ob datte er diese Geslaußschaft entweber wöhrer willig übernommen, oder sich ihr aus Klugheit gefügt, seine Gestilltungen verschletend, die sich zu erhalben gerte einzer Man moche fünfelen, des er nach der Rapistron streke, weis er als ein bedeutender Mann einer großen Jaction versichert war. Er batte sein Bistum Wortus, ungewiß martun, versäglen. Man warft sich behalb vor, daß er sich mit den Könnern gegen Kaiser und Papis verschorere babe.

und bie römi-

Diese Großen bildeten eine mächtige Nepoten-Berwandtschaft. Es waren darunter Generale der Milig oder Miniker des Palafts, ein Romenclator Gregor und sein Swisiger oben Georg, Stephan, Conflamtin und ein Magifer Militum Gergius. Georg hatte sein Weis, die Nichte Benedict's III., ermordet, um sich mit der Tochter Gregor's, Conflantina, zu verbinden; der Cinstus sie Schwiegervaters und die Bekedung der Richter machen ihn vom seder Etrafe frei, Auch Gergius, Nepot des großen Lopfis Nicolaus' I., vertich sein

<sup>1</sup> Georgius, cui cognomen suit de Aventino; so beseichnet ibn ber Libellus Auxilii in desens. Formosi c. 4.

Weib, mu bem Beifpiele eines foniglichen Chebrechere gn folgen, und mit feiner frantifden Concubine Balmifindula gu leben. Dieje frevelvollen Manner zwang bie neue Raifermabl und die Burudfunft bes Bavits, Rom zu verlaffen, in einer Beit, wo bie Caracenen bie Campagna plunderten und vor ben Toren ber Stadt felber ftreiften. Georg und Gregor beraubten erft ben Lateran und andere Rirchen, bann öffneten fie Rachts bas Tor E. Pancratius, und entfloben, ein Berfted im Spoletifden gu fuchen. Dies gab bem Bapft gur Antlage Grund, fie batten bie Mnbamebaner in Rom ein: laffen wollen; er verfammelte am 19. April 876 eine Epnobe im Bantheon. Nach Berlefung ber Antlagen fprach er über jene Romer und ben Bifchof von Bortus bie Ercommunication and, wenn fie fich bis gu einem bestimmten Tage Formolusgenicht ftellten. Da bies nicht geschah, murbe fie vollzogen, und Formofus außerbem feines Bistums, wie jebes geiftlichen Grabes entfest. 1 Es unterliegt faum einem Bweifel, bag Kormofus und Die flüchtigen Romer mit ben Dartgrafen pon Epoleto und Camerino, wie mit Abalbert von Tuscien in Berbindung ftanben, weil wir fie bald barauf unter beren Cous werben auftreten feben, aber ihr verrate-

bannt unb abgefent A 876.

4 Ep. 319 3ch, VIII. Ad. univ. Gallos et Germanos de damnatione Formosi ep., Gregorii nomenclatoris, et alior, qui Romae in synodo fuerant excommunicati (Manji Con. XVII. 236. sq.) Diefe Spnobalacten verlas man auf bein Reichstag gu Bontigon. Galleti del Prim. p. 71 bat bie Bermanbtichaft jener Großen flar gu machen gefucht. 2. Richter ebirte im Programm ber Marburg. Univers. 1843 bie Beichluffe ber zweiten Spnobe Johann's VIII. vom 30. Juni, wo Kormolus fogar vorgeworfen wird; venerabilia monasteria linjus ecclesiae quibus praefuit sacrilege depraedasse.

rifches Ginverftanbniß mit ben Caracenen ift unmabricein-

nen berwuften bie

rómióne

lich, und wenigstens muß Gormoins bavon freigesprochen merben. 1

4. Die Garacenen vermuften bie Campagna, Rlagebriefe Johann's VIII. Liga ber Garacenen mit ben fubitalifchen Geeftabten. Glangenbe Thatigfeit Johann's VIII.: er fiellt eine Blotte auf, er unterbanbelt mit ben unteritalifden Gurften, er befiegt bie Caracenen am Cap ber Girce. Buftanbe in Gubitalien. Johann VIII. baut Johannipolie bei 2. Baul

Geit bem Jahre 876 brangen bie Muhamebaner in bie ronifche Campagna ein; fie plunberten bie Cabing, festen Die Ggrace- tiber ben Anio, felbit über ben Tiber, vermufteten Latium und Tufcien, und erichit nen mehrmale por ben Toren ber Lanbidait. Stadt. Die Rlofter, Die Laubguter, Die Domusculte, mub: fame Eflausungen jo vieler Bavite, murben bis in ben Grund gerftort, Die Colonen todtgefdlagen ober in Die Eclaperci geinbrt, und die romiide Campagna permandelte fich in eine fiebervolle Bufte. In ben Rlagebriefen Johann's aus ben Jahren 876 und 877 an Bojo, an Carl ben Rablen, an die Raiferin Richilba, an bie Bifcofe bes Reichs, au alle Relt wird wieder der Notidirei Rom's vernommen, wie in ber Langobarbengeit unter Gregor; aber bie Rrieger Duhamed's waren grimnigere Feinde, als es jene Agilulf's gemefen maren. Die Stadt mufite bie Echagren von fliebenbem Landvolf, von Monden und Geiftlichen, Die ben Couttbaufen ibrer Rirchen binter fich gelaffen, taum gu bergen und gu nabren. "Die Stabte, Die Caftelle, Die Dorfer find mit ibren Bewohnern untergegangen, Die Bijdofe gerftreut;

> 1 Sigonius de Regno Ital, V. A. 876 erfennt febr aut ben Rufammenbana ber Parteien in Rom, aber er bringt ju frube bie Grafen von Insculum auf die Bubne, und ichreibt ibnen por ber Babl Carl's bes Rablen Blane auf ein national romifches Raifertum gu.

innerhalb der Mauern Rom's sammeln sich die Reste des gänzlich entblößten Bolks; draußen ist alles Wüste und Einsöde, nichts mehr übrig, als was Gott abwende, der Untergang der Stadt. Die ganze Campagna ist entvölkert, nichts ist uns oder den Rlöstern, und andern frommen Orten, nichts dem römischen Senat zum Unterhalt geblieben, und die Umzgegend der Stadt ist io ganz verwöstet, daß man dort keinen Bewohner, nicht Mann noch Kind zu entdeden vermag." Soschieb Johann an Carl den Kahlen, den er jest in höchster Rot in einen mächtigen Kaiser verwandelt wünschte, und er bat, "sich gleichsam vor seiner Magnisicenz auf den Boden wersend" slebentlich um Hölfe. Indeß Carl überließ Rom, welches er bei seiner Krönung mit kaiserlichem Arm zu schüßen geschworen hatte, dem Schwert der Saracenen.

Der Tod bes friegerischen Ludwig II. wurde jest ganz Italien fühlbar, mährend die politischen Zustände des Südens die Eroberungen der Saracenen erleichterten. Die Religion war kein hinderniß des Berkehrs, ja selbst des Bündnisses zwischen ihnen und den süditalischen Fürsten. Schon zu Ludwig's II. Zeit hatten die herrscher Unteritalien's sich der Araber zu ihren Zweden bedient, und jener Kaiser hatte laute Klage geführt, daß namentlich die Reapolitaner mit ihnen im Bunde ständen, und daß Neapel ein zweites Pa-

¹ Ep. 21. 30. 31. 32. 34. Jm 32. Briefe sagt er, daß die Saracenen oft bis an die Mauern lämen, und wir ersahren dabei, daß der Anio schon Tiberinus hieß, woraus das vulgäre Teverone ward. Ita ut et illi saepe usque ad muros urbis quamvis clandestinis oris pervenerint, et Tiberinum fluvium, qui olim Albula dicebatur, juxta Sadinorum confinia pertransierint. Amari Storia dei Musulm. di Sicil. I. c. XI verringert die Geschy Rom's, und steigert sowos Einssuß als Absicht Johann's VIII. auf Unteritalien.

lermo ober Mirita gemorben fei. 1 Compl Sanbeleporteile als Die Unterftugung, welche ihnen bie Caracenen gegen einander, und gegen bie Raifer bes Oftens wie bes Beftens barboten, ließen bie fleinen Fürften in Bundniffe mit ben Unglaubigen treten, bie je nach ben Umftanben gefchloffen und gelost murben. Es mar ibnen außerbem bie Abficht ber romifchen Rirde mol befannt, welche icon feit Carl bem Großen verlangende Blide auf Die Batrimonien in Reapel und Calabrien mari, Unipruce auf Capua und Benevent erbob, und bie grengenlofe Bermirrung Unteritalien's benutte, um bort Lander ju gewinnen. Rach bem Falle von Bari auf Tarent beidranft, batten bie Caracenen neue Rlotten gegen Italien ausgesendet: ber Tob ibres faiferlichen Beffegere raumte ibnen bas großeste Sinberniß binweg; fie gwangen nun Reapel, Gaeta, Amalfi und Calerno nicht allein gum Frieden. fonbern auch gur Bereinigung mit ihren Schaaren, um bie Ruften bes Rirchenftgate und Rom felbft ju überfallen. 2 3br einziger energischer Begner mar jest ber Papit Johann. Die Thatiafeit, welche biefer fraftige Beift entwidelte, beschämte bie Ronige und ließ ibn felbft von friegerischem Rubm eralangen. Ein folder Mann verbiente mabrlich Rom gu be-Broke 200 berrichen. Indem er fich biefer furchtbaren Liga gegenüber tigfeit 300 bann's vill. fab, welche, wie es bieß, mit hundert Schiffen gegen Rom

tigfrit 30. in biefer Caracenenge, im Anguge mar, verlor er nicht ben Dut. Er fcrieb brin: fabr.

<sup>1</sup> Ita ut tacta videatur Neapolis Panormorum vel Africa, Quumque nostri quique Saracenos insequentur, ipsi ut possint evadere Neapolim fugiunt, quibus non est necessarium, Panormum repetere. 3m Brief Lubwig's an Bafilius.

<sup>2</sup> Tunc Salernum, Neapolim, Gaietam et Amalfim pacem habentes cum Saracenis, navalibus Romam graviter angustiabant depopulationibus. Erchembert, ad Ann. 875, 876 (Mon. Germ. V. 253)

geube Briefe au Carl ben Kahlen, ihm hülfe zu senben, und biefer schifte ihm Lembert von Spoleto, welcher im Jahr 876 mieber in sein herzoghtum einzescht worden und zur "und bessellen Bruder Guldo, dass sie ihn nach Neapel und Capua begleiteten und ieinen Berfind zur Sprengung ber Kiga unterfühlten. Alber diese Kärlten waren nur zweidentige gelfer. Johann VIII. eilte im Anfange des Jahres 877 im Person nach Reacht. Seinen Bitten und Drohungen gelang es, Gnaiferius von Zalerno dem saraenischen Viillandig abwendig zu machen; er unterhandelte sohann eilfig mit Amalfi, welche ichon blüchned handelssicht damals Pulcharius als Rahlberzog oder Präsentunts regierte, und er wander sich zugleich an die griechlichen Ammirale Gregor und Teophylact, ibm Echiffe in den Tüberdasin zu seinden. 1

Richt Gregor ber Erfte hatte in ber langsbarbischen Bebrängnis mehr Energie entsalter; auch war Johann im Besties von weit größeren Mitteln. Er selbs ir überte und ber fielbs in über den geheren Mitteln. Der selbs in über den den den bemannte römische Sadzenbe, auch zum ersteumal sonnte von weiter päplischen, wenn auch lieinen Marine gesprochen werden. Diese Kriegssichtis nannte man noch, wie zu Beisfars geit. Den geschichte nannte man noch, wie zu Beisfars von. Diese Kriegssichtis nannte man noch eine Länge von 170 Just, waren mit zwei Castellen auf bem Borberteil und hinterteil bewehrt, mit Kriegsmaschien zum Chenbern, Brennen und Entern versehen, nob von Galecrenschlaben durch burdert Auber bewoat, möbrend die Mactineiosdaten die

¹ Decem bona et expedita chelandia ad portum nostrum transmittas, ad litora nostra de illis furibus et piratis Arabibus exporganda. Ep. XLVL.36p. VIII; unbāḥnitic Ep. CCXL. Tieš, nachbem ber gricchide Raifer eine Jiotte adpeficiat batte.

Caracenen

Circe.

Mitte und Die Caftelle einnahmen. 1 Der Befit Diefer fleinen Flotte, die in Bortus Station nabm, erfüllte den Bapft mit Stolz: er ichrieb jubelnd an die Raiserin Engelberga, daß er jest ber Gaetaner nicht bedürfe, weil er fich felber Schut verschaffen fonne. 2 Aber seine Bemühungen in Reapel batten wenig Erfolg. Der Bergog Sergius II. war nicht zu bemegen, bas einträgliche Bundnift mit ben Sargenen aufzugeben. Der Bapit ichleuderte einen Bannftral gegen ibn und feine Stadt, er bewaffnete Guaiferius miber ibn, und ließ obne Umstände 22 gefangenen Reapolitanern Die Röpfe berunterichlagen.3 Er febrte nach Rom gurud, und ba er bie Ruften bei Fondi und Terracina von Saracenen ausgeplundert fand, so rastete er nur fünf Tage in Rom, segelte bann felbit mit ber Klotte von Bortus in's Meer, traf bie Erichlägt bie Muhamedaner am Cap ber Circe, nahm ihnen 18 Schiffe, am Cap der befreite 600 Christensclaven, und tödtete eine Menge von Reinden. Dies war das erstemal, daß ein Bapit als Admiral in ben Rampf jog; indem nun Johann die Saracenen

besiegte, richtete er seinen Blid zugleich auf die verwirrten

<sup>1</sup> Guglielmotti I. 81. Die Griechen batten auch fleinere Sabrzeuge Chelandia genannt.

<sup>2</sup> Quae nostra sunt defendimus - Dromones videlicet cum caeteris navibus construentes, et caetera vasa bellica et apparatus. -Brieffragment beim Ivo Decret, Pars X. c. 69; und auch c. 68 spricht er von nostri dromones in einem Brief an Marinus und Buldar.

<sup>3</sup> Neapolites milites apprehensos decollari fecit (sc. Guaiferius) sie enim monuerat paps. Erchempert. Johann VIII. riet fpater bem Bijchof Atbanafius, fo viel Saupter ber Garacenen, ale er ibm begeichnete, verräterifch ju fangen und ihnen bie Reblen abgufdneiben. Si majores Saracenorum quantos melius potes, quos nominatim quaerimus, cum aliis omnibus ceperis, et jugulatis aliis, eos nobis direxeris. Ep. CCXCIV.

Lanber ber fubitalifden Fürften, die er bem beiligen Stul gu unterwerfen hoffte. 1

Er eille nach Traetto, welches ber Rirche gebörte, eine Liga der Fürften zu Stande zu bringen, während die griechige Flotte unter Gregor und Theophilact dem Caracetten eine noch größere Riecerlage im neupolitanischen Merer beidrachte. Er unterführt sodami in Reapel eine Nevolution. Der Greibe, Er unterführt sodami in Reapel eine Nevolution. Der gind, rift ihm die Augen aus und fander ihm in diefem Jusanden nach Noun, wo ihn der Papit im kerker verschmachten ließ. Der Brudermord, die Appt eines Bischofe, wurde von ihm, dem Papite, als ein gludliches politisches Greignis betracktet, der Mörder aber mit ansebeungenem Golde bezahlt und die einem Cehreiben belocht. Es weier brüngten wie irdischen Wedirinisse des Konsguuns, das der Lapst besaß, ihn aus der Ephäre aproiolischer Augenden des Priestertums, weckes mit seinem worksisch unwereinder wer

. Bald barauf, im Frühjahr 878 eintretende Ereigniffe zwaugen jedoch Johann VIII. zur Flucht nach Frankreich, und zerstörten seine Plane in Unteritalien. Gee er Rom

Gregorovius, Melbidte ber Etabt Hom. III ate Auff.

<sup>1 2</sup>er Betigt von bissen Zestig ist von Ivo Devert. X. c. 71 aufbreucht : Brief Johann's Imperatori et Imperator

<sup>2</sup> A proprio germano captus est, et Romam mittitur effossis oculis, ibique miserabiliter vitam finivit. Man lefe Ep. LXVI. ben Freudebrief Johann's an Athanafius über biefen Brudermord.

verließ, fab er fich fogar genotiat, von ben Caracenen ben Frieden ju ertaufen; er jablte ibnen einen jabrlichen Tribut von 25,000 Mancufi Gilber. 1 Rurg vorber batte er mit ben Amalfitanern einen Bertrag geschloffen, wonach fie fur eine jabrliche Summe von 10.000 Mancufi fich verpflichteten, Die Rifte von Traetto bis Civitavecchia mit ihren Schiffen gu be fen, und er mar ungehalten, bag jene Republit bem Bertrage noch nicht nachgefommen mar, ebe er Rom verließ. 2 Als er nun im Sabre 879 aus Frantreich gurudgefebrt war, fab er fich betrogen. Der ruchlofe Athanafius, Bifchof und Bergog Reapels gu gleicher Beit, alfo im Rleinen bas Abbild bes Bapfts, ichlug bie Bege feines Brubers Cergius ein : er ideute fid nicht, mit ben Ungläubigen ein Bunbniß ju ichließen. Denn bies biente ibm jum Schute gegen ben Raifer von Bogang, mit welchem ber Papft nun im Ginperftandniffe mar. Bergebens reiste Johann wieder nach Gaeta und Reapel, pergebene icuttete er fein Gold bort aus, vergebens ichleuberte er feinen Banufluch auf ben Berrater. Und auch die Amalfitaner lachten feiner : Diefe idlauen Raufleute ftedten bie 10,000 Maucuff ein, erflärten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er fogl bies in ſcinem nech auf ber Reife nach Grantreich aus Genua baltietn Brief au Rönig Garlmann. Ep. 89: ſesso mihi paganorum persecutione ne gladio, atque exactionis census viginti quinque millium in argento mancusorum annualiter.

<sup>2</sup> Amari verlegt diefen Tractat in § 3 877, und in den Gongreß von Tractie; Gigsteinelli in § 5 870 nach er Ridfelfe Johann's aus Frantrich, Aber ich erfenne feinen polifinetern Zeilbuntt balir als Frantrich, Aber ich erfenne feinen polifinetern Zeilbuntt balir als verpflichtet weber alle Mudannebanen, nach durfte er ihnen trauen. Siehe Fr. 5 90, 690 na erstellen ich er Sir, da bie Ind. XI. im September Spann, Und Ep. 74. Spatrer Briefe in die Erfen Ausgebreit in No. 260, 250, 242.

daun, daß ihnen wertragemäßig 12,000 gufanen, und sie lubren iort ihre Schiffe gurudzuhalten, mit ben Saracenen aber als Berbünkete zu verfehren. Johann ercommuniciteie fie, und selten hat ein Papft so wiele Bannstralen verbrancht, als er. Sie waren bereits die üblichen Wassfen in ber Misstammer ber Sartenn. 1

Die Zustände im langebardichen nub griechischen Unteritatien verschilmmerten sich seither mit jedem Jahr; Zaracenen und Griechen pflünderten jene reichen Gestifte, und dit lämpiten sie mit den Reapolitanern unter einem Bauner gegen Calerno. Bandulf von Capua, gezoungen die Oberbertichfeit des Kaptis anzuertennen, rief die Mnhamedoner in sein zerfolitetres Land. Co war die Jurcht tatholischen Gründlichen Urtaden, welche die Saracen in Ilmeritatien sich befeitigen liefe. Wenn man die Geschüte sienes Ausstehn in dieser Speaches wie die berutate Wildhelt der Spaaches in dieser Speaches wie die berutate Wildhelt der Spaaches und bes Betrugs, wie die berutate Wildhelt der Spaachere machthalt verwiert.

Der Bischof Athanasius nahm die Acaber als Aerblinbete gegen Nom und die Griechen in der Nähe ietner Etadt auf, wo sie sich am Beswu niederließen. Sie septen sich dar selbs um das Jahr 881 set; sie siedelten sich im Agropolis bei Pästum an; sie begogen, vom Derzog Tocibilis von Gaeta

<sup>1</sup> Ep. 69, 74, 209, 225, 242, 265, 270, und Erchempert c. 44.

<sup>2</sup> Zamalé murée haé Mmpéteater von Capua até Artung geéraudgt; és birg, mie hab tômiqée, Guénius. Créempert c. 35. 36. Ce crapht von Rambondi's sequents vera onno (881) generaliter motionern facteurs cous anis, Neapolitibus et Saraccuis super colosum, quo filii Landonis degebant insedit. Unit Guaitar égit baren Coloseme, c. 56.

Die Barace aus Angft vor bem Papft gerufen, erft ein Lager bei 3tri, nen fegen fic baun ließen fie fich am rechten Ufer bee Lirie ober Garis am Gatigliano fcit.

gliano nieber, in ber Rabe ber Ruinen jeues Minturna, in beffen Gunvien fich einft ber flüchtige Marius verborgen batte. Inbem fie bort ein großes Caftell erbauten, bebaupteten fie Dies furchtbare Raubneft 40 3abre lang. Gie ftreiften vom Garigliano aus morbend und plündernd burch bas icone Campanien, und felbit bie berühmten Rlofter von Moute Canno und G. Bincens am Bulturnue, einfam blubende Mittelpuntte ber Cultur, gingen in Rlammen auf, und blieben für lange Beit in Ruinen liegen. 1

Bas Rout betrifft, fo find von jener ichweren Bedrangniß burch bie Caracenen nur bie Briefe Johann's ale Dent: maler übrig. Ein anderes großes Monument biefes Bapits, welches burd jene Befahr veranlagt murbe, ift untergegangen.

Aorann vin, Robann VIII. umgab nämlich bie Bafilifa C. Paul mit baut bie fia

Bobannipo, einer Mauer, wie Leo IV. ben G. Beter fo geschutt hatte. Bu einer Befestigung bot ber bei G. Baul gang nabe auffteigende Felfenbugel einen vortrefflichen Anhalt bar; bort mochte ber Bapft ein Caftell aufgeführt baben, aber er um: mauerte, mabriceinlich mit Benutung bes Borticus, ber

> 1 Di. Cafino murbe fcon A. 884 gerftort, ber Abt Bertharine am Altar gelöblet. Gin Teil ber Monche flob nach Teano, wo im 3. 889 bas Autograph ber Regel Benebict's verbranute. Die Cafinefen fiebetten nun nach Capua über, und erft Migern († 1966) fteute DR. Cafino ber. Dem Alofter verbanten wir die Erhaltung ber Regeften Johann's VIII., bie bon bort nach Rom tamen; es bewahrt viele Urfunben, bie fur bie Beidicte Gubitaliens noch lange nicht ericopft finb. Bor allen bielet ber Cod, Diplom. Cajetanus (v. 3. 772-1638) Abichrift bee Don Giov. Battifla Reberici, große Schape bar. 3ch giere biefes Blatt mit ben Ramen Den Luigi Tofti, und Don Gebaftiano Ralefati, bes jegigen Ardivare von Dl. Cafino, und rubme bantbar bie Bereitwilligfeit, mit ber mir biefe gelehrten Manner ibr Archiv öffneten.

vom Tor jur Kirche führte, die ganze dortige Borftabt, und legte ihr den Ramen "Johannipolis" bei. Bon diesem rühmlichen Denkmal ist auch nicht die geringste Spur zurückgeblieben. Kein Chronist redet von dem Ban der Johannissstadt, und die Kunde von ihrer Gründung verdanken wir nur der Abschrift des Epigramms, welches über einem Tor der neuen Festung zu lesen war:

Heiches den Frevler verbannt, nehm' es die Mäubigen auf. Aretet herein hier, Abel und Greif', in der Toga, o Jugend, Gottes Gemeinde herein, strebend zum heiligen Dom. Welche der Pricster des herrn voll Ehrsurcht baute Johannes, Schön vom Glanz des Berdienste, stralend von heitiger Jucht, Belche vom Immen Johannis des Achten, des Papstes, benannt ist, Johannipotis, sieh, heihet die würdige Stadt. Mag mit Paulus dem Fürsten der heitige Engel des herren Bor nichtswürdigen Jeind' immer beschirmen das Tor. Prangend empor aus weitumsassiender Pauer erhod es, Bante Johannes es froh, Papst apostolischen Stul's, Daß nach dem Tod ihm selber die Thüren des himmlischen Reiches Seiner erbarmend in Gott Christis erössne zum Loch. \*\*

Hic Murus salvator adest invictaque Porta, Quae reprobos arcet, suscipiatque Pios. Hanc Proceres intrate, Senes, Juvenesque togati, Plebsque sacrata Dei, limina sancta petens. Quam Praesul Domini patravit rite Johannes, Qui nitidis fulsit moribus ac meritis. Praesulis Octavi de nomine facta Johannis Ecce Joannipolis urbs veneranda cluit. Angelus hanc Domini Paulo cum Principe Sanctus Custodiat Portam semper ab hoste nequam. Insignem nimium muro quam construit amplo Sedis apostolicae Papa Johannes ovans. Ut sibi post obitum celestis janua regni Pandatur, Christo sat miserante Deo. Mus bem Cod. Passioneus ober Signorili, beim Muratori Diss, XXVI. beim Torrigine zc. p. 360 3ch fab im Rlofterhof bon G. Paul ein winziges Bruchstüd dieser Inschrift, in guten Charatteren. Der Annon. Magliad, XXVIII. Cod. 51. n. 2 erwähnt dieser Joannipolis, quae in odiernis non videtur, et antiquitus pulcherrima aedisicata suit, und sagt, daß sie mehr as wei Willien Umsang hatte. Eine Urtunde Gregor's VII. vom Jahr 1074 für E. Paul bestätigt dieser Kirche totum Castellum S. Pauli quod vocatur Joannipolini, cum Mala juxta se (Bullar, Cassin, II. const. CXII.)

## Cedetes Ravitel.

1. Edmieriga Cirliung Johann's VIII. ju Zembert unb jum Saier der belädigt nod erimal bis Saierlewiebe Carl's bes Sadien. Die Gejusben von Rom und Ratenna im Jahr 877. Zerctet Johann's Natenna im Jahr 877. Zerctet Johann's Neugh er Bairlimmien. Die Johiffiden Sammargiater. Zembliche Strijuke bas Schmisterien abjunchen. Zoo Gart's des Sadien. Zeitum ber ber Griffitten. Die Der betraffen Bereit. Zerobene Sectiona Sammerien und der Griffitten der Zenstriche. Debam VIII. fille tin ader Zenstriche.

Die Saracenen und die Retwidfungen in Untertialien baben uns eine Beile von dem Ereignissen abgegogen, die aub dem Verfolltnis der Eadst zum Reich entsprangen. Die Bedrängnisse Kamber, in sein herze aber noch von dieser Seite vermehrt. Lambert, in sein herzgegenum Spoleto wieder einzeleh, that alles die Verwirtung Judient's zu vergrößeru, weil sie seine auf Unabhängsseit und noch größere Wacht gerichteten Hoffmungen förderte. Bom datte schon einmal seine Jand gericht; die den Johann verdammten Großen batten bei ihm Justuds gesindet, und bestümmten ihn, wie Flüchlichuse fibu, mit Vitten, sie zurüdzusüberen. Jwischen Kaiser und Vappt warf man eine Wolfe des Verbachts, welcher an den Verhöften der Schollen der Freunklichen Unterteils nach dem Versiedungen der Freunklichen Beziehen Schollen der freunklichen Beziehen der

Rom's zum griechischen Kaiser, beffen Generale wieder in Unteritalien, und oft fiegreich auftraten, bestärften das Dif trauen Carl's des Rablen, mabrend das Bewuftfein feiner Schwäche ben Argwohn icharfte. Er batte ben Römern Grund genug gegeben ihre Raifermahl zu beflagen, und einen anbern Imperator an feiner Statt zu munichen. Carl's an Johann befigen wir nicht, aber ein Schreiben bes Papfts macht die Dinge flar. Lambert hatte im Namen bes Raifers Beigeln von ben Romern verlangt, Johann fie voll Mut verweigert. Rimmer, fo erklärte er, tonne er glauben daß dies der Wille des Raifers fei; er fdrieb Lambert', ber römische Adel werde eber ben Tod mablen, als in dies unerhörte Begehren willigen; er bat ibn, sich nicht nach Rom ju bemüben, und versicherte, bag bie Ungufriedenheit ber Römer mit dem Raifer auch ohne ibn wie ein Spinngewebe veridwinden werde. 1

Concil in Rom, A. 877.

Die Nechtsertigung des Papsts gegenüber dem Verdacht an seiner und der Nömer Treue wurde darauf in dem mertwürdigen Concil ansgesprochen, welches Johann VIII. im Februar 877 zu Rom versammelte. Die ihn fügsamer machende Not gab dem verachteten Kaisertum wieder Bedeutung. Auf dieser Synode wurde die Kaiserwürde Carl's neu bestätigt, wodurch der Anspruch der Sohne des am 28. August 876 gestorbenen Ludwig's von Deutschland niedergeschlagen, und eine Spaltung im Reich vermieden werschaftlagen, und eine Spaltung im Reich vermieden werschland werden der Romann der Resellung im Reich vermieden werschland werden.

l Romanorum filios sub isto coelo non legitur suisse obsides dâtos, quanto minus istorum qui sidelitatem Augustalem et mente custodiunt, et opere Deo juvante perficiunt. Ep. 61. Das Datum Ind. XI. 12. Kal. Nov. ist unrichtig. Die Forberung bon Geißeln ging bem Concil vom Februar 877 verauf, und diese beruhigte eben ben staffer.

ben follte. Die Angit por ben Saracenen und ben Erilirten. Die Erwartung faiferlicher Bulfe, Die Furcht vor Lambert, auch por ben beutichen Guriten, gaben ber Rebe bes Bapits por ben persammelten Bischofen ben Ausbrud einer unmurbigen und icamilofen Schmeichelei. Carl ber Rable burfte für feine Pflege ber Biffenschaften einiges Lob beaufpruchen, bie romifde Rirde tonnte biefen Comadling, wie einft Bonorius, preifen, weil fie ibm mauche Rugeftandniffe verbaufte, aber die Lobfpruche Johann's mußten bas faiferliche Phan: tom in Aller Mugen lächerlich machen. Er nannte ibn bas beilbringenbe Beftirn, welches ber Welt aufgegangen fei, behauptete, Gott babe feine Raifermabl bereits por Ericaf: fung ber Belt porberbeitinmt, und befleibete ben elenben Mouarchen mit einer Rulle von glangenben Tugenben, bie felbit für einen Carl ben Großen eine Laft murben gewesen fein. 1 Er fagte endlich, um biefer Tugenben willen babe er Carl ermablt und bestätigt, im Ginverftaubniß mit ben Das Raifer-Bijdofen, bem erlauchten Cenat, allen Romern und bem bes Rabten togatragenben Bolf, worauf bie Bijdofe bie Raifermabl auch

ihrerfeits von neuem anertannten. 2 Co tief mar bas 3m: perium bes großen Carl binab gefuuten!

1 Ecce nobis Carolum Christianissimum principem superna providentia, praescitum a se et pracelectum ante mundi constitutionem, et praedestinatum - weiter tann man in ber Schmeichelei genen Gurften nicht gebn. Dagegen flicht grell bas mabr und gut gefagte Lob Cart's bee Großen ab: atque intra brevissimum tempus ita industria pietatis studio egit, ut novus quodammodo videretur mundus, magnis luminaribus venustatus, et variis vernantibus floribus adornatus. Concil. Roman, mense Febr. Ind. X. 877. (Sabbé T. XI. 296.)

2 Elegunus hunc merito, et approbavimus una cum annisu et voto omnium fratrum et coepiscoporum nostrorum, amplique

Carl ber Rable tam, von feiner Gemalin begleitet, mit einem Beere wirflich nach 3talien. Bei Orba empfing er bie Abidrift ber Spnobalacten von Rom, und bie Delbung, bag ber Papit ibm bis Bavia entgegen reifen wolle. Johann befand fich namlich in Ravenna, wo er im Muguft 877' eine Ennobe bielt. Unter ben Beichluffen berfelben betrafen einige die Batrimonien ber Rirche, gegen beren Beraußerung burch irgend welche Titel feubaler Ratur ein Decret erlaffen marb. Der Begriff bes Reubum, welches Bort bamale noch nicht in Gebrauch mar, murbe in biefer Epoche im Allgemeinen burd Beneficium ausgebrudt. Lanbereien wurden als Beneficia verlieben, andere in Folge eines ichrift: licen Gefuche (praecarium) ale fogenannte praesturia jur Rubnießung gegeben, und von bem Inftrument ber Berleihung, welches libellum genannt ward, biegen biefe Grundftude bann libellaria. 1 Die immer großere Bermirrung aller Berbalt: nifie, ba Sabiucht und Raubgier, Gewalt und Betrug jeber Art nach bem Guterbefit ftrebte und ungablige Titel fur ibn erfand, erleichterte bie Entfremdung bes Gigentums, und bie Benefigien verwandelten fich in Erbguter beffen ber fie empfangen batte. Die Groken Rom's, aus beren Ditte bie Bapfte emportamen, ftredten ihre Sanbe gierig nach ben Patrimonien aus, und Die Bapfte faben fich balb genotigt, Die Buter C. Betere an ibre Parteimanner unter Bachttiteln gu Senatus, totiusque Romani populi, gentisque togatae, und bie Bijdofe bestätigen: quem elegistis eligimus. - Diefer Ennobe erwähnt Rimoinus V. c. 35, unb Sincmar Annal, A. 877.

<sup>1</sup> Den Begriff ber preenria und praestaria (ernt man auß den Germein beß Racculius; II. n. V. p. 109, XXVII. p. 241. — II. n. 40. p. 174. XXVIII. p. 243 reich praestaria fo critart; ad praesitium beneficium übi praestare, nachem nämlich das Bittgefuch, die preenria, eingereicht worden ift.

verschleudern, weil sie damit ihre Erhebung bezahlten, oder einen Anhang fich ficherten. Gegen Diefe Berfplitterung bes Rirchenguts richtete fich Johann VIII. auf ber Spuode von Bobann VIII. Ravenna. Unter ben Carolingern war es Gebrauch gewor: Beraufgerung ben, Klöfter ober Rirchen auf Grund bes Batronat's ber Großen, zu Leben zu geben an Bischöfe, an Grafen, felbit an edle Frauen; Johann verbot bie Rlöfter und Guter in Ravenna, in der Bentapolis, Aemilia, im römischen und langobardifchen Tufcien als Benefizien zu verleiben, und nahm nur folde aus, die jum besondern Gebrauch der romiichen Kirche entweder im romischen Ducat Angesessenen vergeben, oder der papftlichen Rammer zugewiesen maren. 1 Die unmittelbar bem papftlichen Fiscus gehörenden Guter wurden namentlich fo bezeichnet: bas Patrimonium Appia, Labicancufe ober Campaninum, Tiburtinum, Theatinum, beide fabinische Landichaften, bas Batrimonium Tufcia, ber Borticue bes C. Beter (bie Leoftabt), bie romifche Munge, alle öffentliche Abgaben, Die Ufergefälle, Der Safen (Bortus) und Oftia. 2 Ausbrudlich wurde bestimmt, bag biefe Patrimonien

1 Canon XVII: exceptis illis - quibus pro utilitatibus et speciali servitio S. Rom. Eccl. vel Ducatus vel uniuscujusque loci habitatoribus praebetur, vel ad nostra dispensanda constituti sunt vel constituentur. Der Begriff bes Ducate alfo bauerte; ber Umfang bes Rirchenstaats war wie ju Bipin's und Carl's Beit. Richts von Capua, Gaeta, Benevent, Corfica, Sicilien, Cardinien wird gebort. Auf biefe Stelle ift meines Wiffens nicht geachtet worben. Can. XVIII beftimmt die Abgabe bes Behnten nur an die Pfarrer ber Barochien.

2 Art. XV. Interdicimus ut amodo et deinceps nullus quilibet homo petat patrimonia S. nostrae eccl. - Utrumque Sabinense: fo gehörte alfo jest bie Cabina gur apoftolifchen Rammer. Der Borticus S. Betri murbe auch im saec. XII vom Cenat als papftliches But be: trachtet. Moneta Romana: bas papftliche Mungrecht wird bier gum erftenmal ermabnt. Ordinaria et actionaria publica: öffentl. Ginnicht unter Lehnstieft ausgageben werden jollten. Die remilde Riche wollte ihr Gut wie bieber verpachten, aber sie sträubte sich vergebens gegen das Gindringen des germaniichen Zeubalprincips, aus welchem mit der Zeit die vollige Entfremdung des verlichenen Bestipes, und eine Zahl gesährlicher Erbtwannen dervorachen muste.

Rach Beenbigung der Spuede von Namenua eilte Johann VIII. dem Aaier entgegen, den er bei Bercelli traf; er reiste mit ihm nach Kavia, aber die Beichjaft, Carlmann lei den Teutighland mit einem farfen Herr gere im Auguge, erchreckte den feigderzigen Carl. Er verließ eilig Navia; nachbem er im Tortona jeine Gemallin vom Kapft batte tröuen laffen, fled er nach Frantfeich zuräch, mährend Johann, befümmert daß der versprechene Kriegsbug gegen die Caracenen nummefr im infeit gerromen jein, and hom beinteffert. Dert hörte er bald darauf, Carl fei auf der Rudot am 13.

sart er Dort hörte er bald darauf, Carl fei auf der Flucht am 13. Amblet 3.3 Crtober gefreben; ein Pulter, welches ihm fein judischer Gestartst gegen das Fieber gemisch batte, befoderte ihm, of foagte man, ichnell in die auderer Welt. Er batte sich sterbend ein Grab in S. Zemps geminicht, aber der Aufler Romi's

tüntte, Zribute, Erafus x. Ripam: Nieš ift baß Ripaticum ober Teloneum ber Jillije. Portes und Dika geförern pur Spillifuen Rammer. Zer Zeltuf kautet: sed hace omini in suum sakarii X. jalatti Lateran, perpetualiter maneant. Art. XVI bejtimmer, nirmanb folk monasteria, cortes, massas et salas Eccl. benificali more aut seripto, aut aliquolibet modo petere, recipere, vel conferre. — 2aß Beneficium and für bie Zebenbeit.

wurde in einem verpichten, mit Leber überzogenen Faß in einer Einnedelei bei Luon in die Erde verfentt.

<sup>1</sup> Annal. Fuld. A. 877. Aimoin. V.c. 35. Şincmar Annal. A. 877.
<sup>2</sup> Tas Sciedenfeziananis cines Ziegenes: quem pro foctore non valentes portere, miscrunt cum in tonna (!) interius exteriasque picata quam coriis involverant, quod nibil ad tolleudum foctorem

Der Tod Carl's bes Rablen brachte eine augenblickliche Beränderung in den politischen Berbaltniffen bervor. Die frangofische Bartei unterlag mit ibm, Die deutsche triumfirte. Carlmann, ber mit Kriegevolf in Oberitalien ftand, gewann Die Stimmen der Bifchofe und Grafen fur feine italienische Cartmann Konigsmabl; er forderte den Papit auf, ibm die Raiferfrone ber Rrone. ju bewilligen, und Johann VIII. fonnte nichts anderes thun. ale feine mabre Abficht binter Unterhandlungen zu verbergen. Das Emporfommen der deutschen Partei schreckte ibn; seine Reinde in Rom, die Berbannten in Spoleto jubelten, und Lambert nahm eine brobende Saltung an. Der Bavit ichrieb ibm jest aus Rurcht ichmeichlerische Briefe, in benen er ibn ben einzigen Beschirmer ber Rirche und ihren treuesten Berteibiger nannte. Er babe gebort, bag er feine Reinde, Die bereits breimal ercommunicirten Römer, in die Ctabt gurud: führen wolle; er wundere sich dessen, da er doch mit ibm in Frieden lebe. Er verbat fich feine Unfunft in Rom, wie jene des Markgrafen Abalbert von Tufcien, den er feinen offenbaren Widersacher nannte. 1 Lambert antwortete mit Geringichätung; er verlette fogar die dem Bavit ichuldigen Formen der Chrerbietung fo weit, daß er ihm wie einem weltlichen Manne nur die Titel "Em. Ebeln" gab, worüber fich Johann beichwerte; und er verlangte, ber Bapft folle, fo oft er ihm apostolische Gefandte ichide, erft feine Erlaubniß dazu einholen. 2 Johann erklärte endlich, bag er nach Grant-

ftrebt nach

perfecit. Unde ad cellam quamdam monachorum Lugdunensis episcopii, quae Nantoadis dicitur, vix pervenientes, illud corpus cum ipsa tonna terrae mandaverunt. Sincmar Annal. A. 877.

<sup>1</sup> Ep. 72. ad Lambert. Comitem. Novemb. Ind. XI.

<sup>2</sup> Ep. 73. Cum dicis nobis, Tuae nobilitatis, vel - monemus nobilitatem vestram.

reich gehen wolle, um von dort aus mit Carlmann wegen der Abhülfe seiner Bedrängnisse zu unterhandeln. Er gab außerdem als Grund dieser Reise die schon zwei Jahre lange Bedrückung durch die Caracenen an, so wie die fortdauernden Angrisse durch die inneren Feinde des apostolischen Stuls, welche ihm ein längeres Bleiben in Rom nicht mehr möglich machten; unter Androhung des Bannes ermahnte er Lambert, während seiner Abwesenheit das Gebiet S. Peter's und die "priesterliche und kaiserliche" Stadt Rom nicht zu beschädigen.

Die unkluge Antündigung einer Reise nach Frankreich, die doch keinen andern Zwed haben konnte als diesen, Ludwig den Sohn Carl's des Kahlen, gegen Carlmann in Wassen zu rusen, und vielleicht ihm die Raiserkrone zu geben, serner Unterhandlungen des Papsts mit Frankreich, welche laut geworden waren, trieben Carlmann zu einem schnellen Entschluß. Die in seinem Herr ausgebrochene Best hatte auch ihn ergrissen, zur Unthätigkeit in Baiern verdammt, und seinen Zug nach Rom unmöglich gemacht; aber Lambert und die römischen Bertriebenen warteten nur auf seinen Wink, sich des Papsts zu versichern. Im Februar oder März 878 erschien plöglich Lambert vor Rom. Wit ihm war Abalbert Wartzraf von Tuscien, des Grasen Bonisacins Sohn, Gemal Rothilda's, einer Schwester Lambert's, und in ihrem Gesolge

Der Bergog Lambert überfällt Rom, A. 878.

1 Ep. 68. Die Reihenfolge der Briefe ist unrichtig. 3ch setze ep. 68 erst nach ep. 73. Es heißt darin: sed etiam in innumeris et supra modum gravidus oppressionidus quae nobis una cum dominico grege — ab adversariis illatae sunt, et quotidie inseruntur, in gremio sedis apost, quae caput est ordis et omnium mater sidelium, quiete ac securiter manere nobis minime licet. Und er neunt Kom civitas sacerdotalis et regia: im Sinne wie Bhzanz, taiserlich, da sie nicht unter dem König von Italien stand.

befanden fich bie romifden Exilirten. Obne eine feindliche Abnicht zu verraten, begebrte er mit bem Papft im Ramen Carlmaun's ju reben, und Johann mar gezwungen ibn im Balaft am C. Beter ju empfangen. Die Epoletiner befetten inbeft bie Leoftabt, und ftellten eine Bache am C. Beterstor auf, ben Romern ben Bugang bortbin gu verwehren. Bapft fab fich gefaugen. Babrent bie Ariegofuechte, um ibn ju fcreden, Gewaltthaten verübten, forberte Lambert bie Buficerung ber Raifermahl Carlmanu's, worauf er bie romifchen Großen gu einem eiblichen Berfprechen in Diefem Sinne gwang. 1 Aber Johann felbft ließ fich weber biefe Bufage, noch bie Berftellung ber Erilirten abzwingen, benn 30 Tage lang blieb er in Saft, welche wie er fich beflagte, fo enge mar, bag nur auf inftaubiges Bitten romifche Große Johann VIII. und Bifchofe ober feine Diener gu ihm gelaffen murben, ja bag man ibn Maugel an Rahrung leiben ließ. ! Lambert

1 Rur bies tann unter bem Gib ber Treue verftanben merben, Lantbertus, Witonis filius, et Adalbertus Bonufacii filius Romam cum manu valida ingressi sunt, et Johanne Romano pontifice sub custodia retento, Optimates Romanorum fidelitatem Karlomanno sacramento firmare coegerunt, Annal. Fuld. A. 878.

jog endlich mit ber Drobung ab, wieder ju febren, ohne frei-

<sup>2 3</sup>n Ep. 84 ad Joh. Archiep. Ravenn. ftellt er bies fo bar: cum immensa populi multitudine Romam venit; nos autem illum quasi dilectum amicum apud b. Petrum - honorifice recepimus; sed ipse - munereque corruptus ingenti, contra nos insurgere non dubitavit. Nam portas civitatis Romanae violenter imoque frauduienter cepit. In Ep. 85 an ben Grafen Berengar; ut nobis apnd b. Petrum consistentibus, nullam urbis Romae potestatem a piis imperatoribus b. Petro principi ap. ejusque vicariis traditam haberemus, Ep. 86 an Engelberga. Ep. 87 an Lubovicus (Balbus), Ep. 88 an Ludwig von Baiern. Ep. 90 an Ronig Carl: ipsius b. Petri - Eccl. - armis 3) diebus circumdatam tenere non formidaverint.

lich mehr erreicht zu haden, als daß er die Rache des Kapfis entstämmt und seine Reise nach Frankreich beschleumigt hatte. Rach dem Almarich der Spoletiner begad sich Johann in den S. Peter. Er ließ die Schäße der Kirche nach dem Lateran schaffen, verhällte den Hauptalfar mit einer hörenen Zeck, versiche die Schäftlich gab keinem Rigger Einlaß, und versiehte alles in Bestützung. Rachdem er an die Konige in Frankreich und Beutschland, an den Erzhischer den Maland, an Werengar und Engelberga Klagebriefe geschrieben, und in S. Kaul den Fluch über Lambert ausgesprochen datze, wenn er zum zweiteumal Rom überfallen sollte, verließ er im April die Stadt, warf sich in ein Schiff, und sloch nach Krankreich.

Flucht nad Franfreich, A 878.

2. Johann auf ber Symode von Tropes. Der herzog Bose brith fein Günstling. Er bogleitet ihn nach ber fonbarbet. Seine Rifan schrieben Beine Gebaum der III. Cart ber Tide wird hönig Zialienek, auch in Rom zum Raifer gefrönt, im Jahr 881. Ende Johan's VIII. Seine Johan's VIII. Seine Günstlich er Geine führen Gettunderft. Seine Gbarafter.

Bohaun VIII. tam am Pfingftfest in Arles an, und wurbe bier vom herzog Bofo empfangen und weiter geleitet.

<sup>4</sup> Annal, Fuld. A. 878.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spinemar's Munden: Els horribiliter excommunicatis Roma extit una bit Rettu von Teresta, mit liper Explanatio bit 1. Stägler un angeführen Trospramm. Erf (elft) förerib Dp. 84 an 366. v. Marenna, bağ er sem Samert in 2. 43an in them ben Tanatipen getrolt. 2. 288 stäns them ben in biefer Perfeise bit legt Canfortent ber Cycommunication. Eashert bear ergabit, baß 266, ferena seeum preciosissimas reliquias, et cam Formaon episcop Portherni abgriggett fit. Muntente und antere glauben an bie 3ertführung bes Grängenen 3ermofus! indeft bie fit nicht effekt fit

In Tropes traf er erft Anfangs September mit bem Ronige Ludwig zusammen : er bannte auf bem bortigen Concil am 14. September Lambert und Abalbert, die geachteten Römer und ben Bifchof Formofus, welcher damals bin und ber mandernd bei Bugo bem Abt von E. Germain eine Rufluchtsftätte gefunden hatte, und in Perfon vor dem Concil ericheinen mußte. Er fronte bann ben ftammelnden Ludwig jum Konige von Frankreich, und unterhandelte wegen ber Stommler. italienischen Angelegenheiten. Die Untauglichkeit Ludwig's idlug feine Soffnungen nieder, aber ein fraftiger Emportommling belebte fie. Bojo, im Besite bes Bergogtitele ber Lombarbei, ebedem Schmager Carl's des Rablen, und Bemal Irmengard's, ber einzigen Erbin des Raifers Ludwig II., um welche er, nachdem er fein erftes Weib vergiftet batte, aus Politik geworben, war ein so mächtiger Mann, daß er dem Papft geeignet ichien, Carlmann in Italien Die Spite gu Der fluge Johann hoffte fich Diefes Dannes für Er verbindet feine Absichten bedienen zu konnen; er schloß mit ihm einen er verfprach ibm feine Unterftugung gur Er: langung bes Ronigstitels über bie Provence, zeigte ibm von weitem die Kaiserfrone, erklärte ibn zu seinem Mooptivsobn, und empfing das Berfprechen feines thatigen Auftretens in Italien. Man febe bier, in welches Labprint politischer Unitriebe bie Bapfte durch ibre weltliche Stellung geraten waren, Johann VIII., beigblütig und rachevoll, wie faum ein anberer seines Gleichen, übereilte sich in blinder Leidenschaft; seine Unternehmungen scheiterten, und er felbst fant, sobald er den Boden Franfreich's betreten batte, von feiner Bobe für immer nieber.

Fast ein Jahr lang blieb er in Franfreich, bann febrte Gregoroviue, Befdichte ber Etabt Rom. III. ate Muff

Rom jurlid.

Er tommt er pou Bojo geleitet nach Italien surud. 1 In Bania pers mit ibm nad fucte er bie Lombarben von Carlmann abwendig ju machen. Statien. und weil nun Engelberga Bojo's Schwiegermutter geworben war, tonnte er fich ibres Giufluffes bedienen. Aber Die Grafen und Bifcofe Oberitalien's, geführt von Berengar von Frigul und von Anspert von Mailand, tonnten nicht gefonnen fein . ben König Carlmann mit einem Abenteurer gu Die Iombarbifden Bifcofe, namentlich ber pertaufden. ftolge Metropolit von Mailand, maren bamale noch weit bavon entfernt, ben Brimat bes Bapfte anquerfennen; fie betracteten mit Argwohn feine Schritte in ihrem Lande, und er tebri nad binderten fie. Unverrichteter Cache febrten baber Bofo nach

pulverten ine. Univerrightere Sache lehren daher Bolo nach ber Provence, um Sachanu VIII. ohne Auhun umb öltter gestäuscht nach Inn jurüd. Wenn man die Briefe dieses merknürdigen Papijs liest, so wird man ieine diplomatissische Geswendtschie deweuwdern. Er wen zum Enatakmanne gedoren. Er besaß eine Kähigteit für politissische Verreicklungen, welche wenige Pahise mit ihm geteilt haben. Mitten in den schwieden zu eine Gewählschie der die Serfolitierung des Richfels, und die Wenge der Präteubenten ergeugt hatte, war er auf jeden megliche Gombination achstem. Er schloß und löste Windschieden der Verleiche der Verle

racenen, in ber Soffung bas verlorene Bulgarien wieber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assumpto Bosone comite — cum magna ambidione in Italiam rediti, et cum eo meabinari studuti, quomodo regmun Italicum de potestate Carlmanni auferret, et ei tuendum committere poutisset. Aunal. Fuld. A. 57: Ep. 125 [deprite et an 38-ing lumbrig, 38-ip βabe iḥn fider nad Ṣuniage Aradā. €r rebri ben 38-ing anni dilectissime fili, sa porphyrutice rex. 21c Āmaḥar bet Sējas nias unh Saronius, Sunbrig bet Stammter [cf Anifer generien, iţi un-γiliceti].

ju erhalten, und ju Bunften eines Bertrages mit Bogang. machte er fich fein Gewiffen baraus, ben feierlich von ber Rirche verdammten Photius wieder als Batriarden anguertennen und mit lob zu ehren. Er tropte bem Urteil ber orthodoren Mit: und Nachwelt, welche ihn deshalb mit Berwünschungen überschüttet bat, benn bie weltlichen Borteile standen ibm bober, als die bogmatische Spikfindigfeit bes filioque. Er murbe vielleicht als ein Dlann von gewiffenlofen Grundfagen, bem Beifpiel einiger unteritalifder Ctabte gefolgt fein, und Rom wieder dem Namen nach unter bas bygantinische Imperium gestellt haben, wenn dies noch moglich mar. Der flägliche Kall ber Carolinger bildete freilich einen grellen Gegensat zu der glanzenden Donaftie ber Dacebonier, die mit Basilius I. im Jahre 867 den Eron von Byzang bestiegen hatte. Wenn bisher je eine Zeit gunftig erschien, Italien wieder byzantinisch zu machen, so war es bie Regierung biefes Rurften. Aber bie Berruttung bes Reichs, die er vorfand, und die Caracenen hinderten ibn an ber Ausführung folder Plane. Er begnügte fich die romi= ichen Raiser in Briefen lächerlich zu machen; er nahm gmar . Bari an fich, und ftredte feine Sande nach Capua und Benevent aus, aber er hinderte nicht den Rall bes belbenmutigen Gprafus faut Sprafus unter die Caracenen, am 21. Mai 878, und fein Sohn, ber fogenannte Philosoph Leo errotete nicht, ben Untergang ber erlauchten Stadt in weibischen Anafreontiken zu befeufgen. 1

Dieje Berje find verloren: nur ihr Titel ift betannt. Spicileg. Roman, IV. p. . XXXIX. Wir befigen noch ben mertwürdigen Brief bes Monche Theodofius über ben von ihm erlebten Rall von Sprafus: Epistola de Expugnatione Syracusarum, beim Gaetani Vitae Sanctor. Siculor, t. II.

Nach Rom gurudgefommen, welches er rubig fand, weil auch Lambert fich vor Boso gefürchtet hatte, dachte Johann VIII. an eine endliche Entscheidung. Run mar er willens, seinen Aboptiviobn fallen zu laffen, nun lockte er aus Not Ludwig von Deutschland, den Bruder des franken Carlmann, mit der Raiferkrone. 1 Aber er wollte menigftens einen Raifer als fein Beschöpf, und maßte fich fogar an, über bie italische Ronigsfrone aus feiner Babl zu verfügen. Denn fo wirfte bas Enftem Nicolaus' I., bas er fühn weiterführte. Er berief für den Mai eine Spnode nach Rom, wozu er den Erzbischof von Mailand einlud. Beil Carlmann, jo fchrieb er ibm, wegen feiner ichweren Krantbeit bas Königreich nicht bebaupten fann, fo ift es burchaus notwendig, baf 3br gur festgesetten Beit anwesend feid, damit wir alle zugleich über einen neuen Ronig beraten. Ihr durft baber ohne unfere Buftimmung feinen jum Konige aufnehmen. Denn berjenige, welchen wir jum Imperium erheben werden, foll von uns zuerft berufen und erwählt fein.2 Der Mailander verachtete diese Anmagung und fam nicht jur Spnode, worauf ibn 30bann in ben Bann that.

Diese endlosen Schachzüge päpstlicher Diplomatie wurden so entschieden: die drei Brüder Carlmann, Carl und Ludwig kamen überein, dem mittelsten von ihnen Italien zu überlassen, und noch im Jahre 879 stieg Carl der Dicke mit einem Heere nach der Lombardei herab, wo er die Krone Italien's

Carl ber Dide, Rönig Staliens, A 879.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Ludovicum Regem Ep. 197: quoniam — Deo favente, Romanum sumpseritis imperium.

<sup>2</sup> Et ideo nullum absque nostro consensu regem debetis recipere. Nam ipse, qui a nobis est ordinandus in imperium, a nobis primum, atque potissimum debet esse vocatus atque electus. Ep. 155.

in Pavia nahm. Nun blieb Johann' nichts mehr übrig, als diesem deutschen Fürsten, wenn auch widerwillig die Raiferfrone zu geben, nachdem er zuvor lange mit ihm unterban= belt, und in Ravenna eine perfonliche Rusammentunft gehabt. feinen Mooptivfohn Bofo aber, welcher fich in Arles jum König der Provence aufgeworfen, nun fogar für einen Tyrannen erklärt hatte. 1 Carl ber Dide mar feiner hoffnungen versichert. Die Stimmen Atalien's und Rom's maren ibm jugefallen; die ibm gefährliche Raiferin Engelberga batte er aus ihrem Rlofter bei Brefcia aufgehoben und nach Deutsch= land geschickt; er kam am Anfange bes Jahrs 881 nach Rom, wo er ohne Rampf und Dube die Raisertrone aus ben Banden des Bapits empfing.2 Aber die Goffnung 30= hann's, nunmehr einen Kriegszug gegen die Saracenen ju Stande fommen ju febn , wurde vereitelt; ber Raifer hafte Die politische Bergangenheit bes Papfte, er erhob feinen schwachen Arm nicht ihm zu belfen, er überließ Rom aus eigener Ohnmacht fich felbst, benn nicht einmal seine Legaten

Raifer ber Römer. A. 881.

1 Ep. 216. und 249. ad Carol. Regem. Ludwig ber Stammler von Frankreich war 879, Carlmann von Deutschland 880 gestorben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Datum scheint bas allein richtige. Hincmar hat Weihnacht 880. Baron. und Sigon. 881. Pagi will Weihnachten 880 ans Ep. Joh. 269 an ben Kaiser Carl beweisen, dat. IV. Kal. April. Ind. XIV. (881). Wer aber verdürgt die Richtscheit des Datums? Muratori beweitt, daß die Krönung im Jan. oder Febr. 881 erfolgt sein müsse. Beim Campi Hist. Piac. I. n. XX.: data 5. Kal. Jan. A. 881. Ind. 14. A. vero regni D. Karoli Regis — in Italia 2, wo er also noch nicht zu Weihnacht 880 Kaiser war. Dagegen Dipl. XIX auß Pavia: dat. 5 Id. April. A. 881 Ind. 14, anno vero imperii D. Karoli primo, wo er also Anfang April 881 schon Kaiser war. Die Daten der Diplome sind sehr oft irrig; man sehe 3. Boad Diplom Carl's III. beim Margarini Bullar. Cassin. II. n. XIIII, wo Februar 886 schon daß siebente Dass dimperium gerechnet wird. Daß die Krönung im Febr. 881 statisand, nimmt auch Dimmnser an, II. 180.

ichidte er nach ber Stadt, wo er bie Raiferrechte völlig verfallen liefi.

Den Reft feines Bontificat's brachte ber rubelofe Johann mit immer neuen Rlagen bin; fie galten nicht ben Caracenen allein, fonbern auch feinen Reinden in Rom und Cpoleto, welche bie Rirche gu bebraugen fortfubren. ! Zwar mar Lambert, ben er bei ber Wendung ber Bolitit vom Bannfluch befreit batte, gestorben, boch Guibo, fein Nachfolger int Bergogtum, verfubr nicht weniger gewaltfam. Er rift viele Guter ber Rirche an fich, und bie gefangenen papitlichen Ginfagen ftredten vergebens ihre verftummelten Arme gum Papft nach Rettung aus. 2 Bergebens beschwor Johann ben Raifer ibm feine Boten ju ichiden, ibm Rube im Ducat, Rube in Rom ju geben. Ceine Bitten maren unblos, und fo bin und ber getrieben, balb nach bem Norben, balb nach bem Guten, mo feine fubnen Blane gleichfalls gescheitert waren, und wo ihm Reapel, Amalfi, und bie Caracenen feinen Augenblid ber Raft ließen, ward er endlich aus feinem branqvollen Bontificat burd ben Tob erlost. Er ftarb am 15. December 882. Menn ber pereinzelten Angabe eines Chroniften gu trauen ift, murbe ibm guerft von einem feiner Bermanbten Gift gereicht, und weil bies ju langfam wirfte, bas Saupt nit einem Sammer eingeschlagen.3

30bann III. † 15 Dec. 882.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die flehentlichen Bitten bes Babfis um hülfe liest man noch heute mit Betregung: Ep. 269, wo er bem Kalfer schick cum apostoliea benedictione jahnam per quam signum datur victoriae (Bnd. Maris 881). Das Bersenben ber claves consessionis hatte aufgehört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 298, 299.

<sup>3</sup> Annal, Fuld. Pars. V. A. 883 (Mon. Germ. I): prius de propinquo suo veneno potatus, deinde — malleolo, dum usque in cerebro constabat, percussus expiravit. Erin unsecutentes Epitaps beim Baron. A. 882.

Johann VIII. mar ber lette ausgezeichnete Papft in der Reibe feiner Borganger, und mit ihm ichließt ichon die furge Epoche bes fürstlichen Glanges, ju welchem bas Papft= tum nach ber Stiftung bes weltlichen Staats unter ben Carolingern fich erhoben hatte. Gleich Nicolaus I. war er von einem hoben Bewußtsein über die papftliche Gewalt erfüllt, boch gang und gar Zweden weltlicher Berrichaft bingegeben. Er jog bas Papittum tief in bas politische Treiben ber Factionen Italien's binab. Er hatte ihm querft bas Raifertum unterwürfig gemacht, aber auch augenblicklich ben Rückschlag von beffen Schmächung erfahren. Der Chrgeis ber Bapfte ftrebte nach der Zerstörung des Imperium, und doch bedurften fie ber faiferlichen Gewalt; aus diefem Widerfpruch erzeugte sich die feinste diplomatische Kunft von Rom. Johann VIII. batte kaum das Raisertum erniedrigt, als er auch daran bachte, bas italienische Konigtum von Rom abbangig gu machen, und überhaupt wollte er auf den Trümmern bes Reichs ben Stul Betri erhöhen, um bann bie Bifchofe und die Fürsten des in eine romische Theokratie vereinigten Italien's als feine Bafallen zu beherrichen. Jedoch niemals famen diefe fühnen Entwürfe gur Ausführung: weder bas biplomatische Genie Johann's VIII., noch irgend eines anberen Bapfts mar im Stande, das italienische Chaos ju bewältigen. Die Bischöfe Lombartien's, die Lehnsberzöge, welche alle ber Fall bes Imperium übermächtig machte, die Fürsten Unteritaliens, Die Saracenen, Die deutschen Ronige, ber rebellirende Abel Rom's, alle biefe Feinde mußten auf einmal befämpft, und eine Aufgabe gelöst werden, welche die Rrafte eines einzelnen Geiftes überftieg. Wie nun auch immer 30= bann's VIII. zweideutiger, rantevoller, fophistischer und gewöffeuloffer Charafter beurteilt werden mag, er war der Sohn ieiner Epode, und durch die troftlofelen Zustände Jatileu's gedrängt; aber feltene Gaben des Verfünders, und eine fogroße Energie des Willens zeichneten ihn aus, daß sein Kame in der welftlichen Geschichte des Papiltums zwischen Illicalus! und öreger VII. fünzigfic erglängt. In einem Zeitalter, wo die firchlichen Tugentlich vollehen Gesenden erloschen worden und aufam, unter taufend widerflieftlichen Gewalten mit einkredeler Auft fich zu bedaputen, ercheft sich Jodann VIII., wenn mau von dem priesterlichen Amt ganz absieth; um so böber, je tiefere Ohmmach seine Nachfolger und den men geholichen Estemach in mach.

3. Marinus I., Lapft. der flett. Zomfolies vielere her. Er flützt Genfolies vielere her. Er flützt Genfolies vielere her. Er flützt Genfolies vielere her. Er flützt flützt genfür der Texette. Etehannus V., Kapft. Gebruch nach ben Zob eine Highe bes hag klaricafform pu pulindere. Augus der Tilbe der Marinus flützt genfolies der Tilbe der Tilbe der Auflichte Marinus flützt klugbe Challente. Anneh Verengar's und Gubb d's um die Krone. Gubb er erretert des frührliche Kalifertum flützt flützt. Des Erchantes der

Rarinus I. Papft A. 882 bis 884. Der neue Papit war Marinus I., ein erbitterter Seind bes Photius, in bessen Angelegeuheiten er breimal als apofiolischer Muntins Constantinopel belucht batte. Die Unistände feiner Wahl find dunkel, wie sein turzer Poutifica. ! Man erteunt aus feinen Aucter, daß er zur Deutschen Gegenpartei Johanus VIII. gebörte, benn er eiste nicht allein Photinis

4 Annal Fuld. Pare V. A. 882 fagent: antea episcopus, contra statuta canonum subrogatus est. Er war Bijchof von Care gewefen. Platina: natione Gallua — malis artibus Pontificatum adeptus est. Andere defaupten, er flammte aus Wontefiascone. Irrig wirb er hie und de Martinul II. genannt.

wieber zu verdammen, fondern loste auch Formofus von bem Gibe, niemals Rom zu betreten, und feste ibn in fein Bistum Portus wieder ein. Dit bem Raifer hielt er eine freundliche Zusammenkunft in Nonantula, worauf es ihm gelang, ben ärgsten Feind bes Rirchenstaates ju fturgen. Guibo von Spoleto murbe bes bochverraterischen Bundniffes mit bem griechischen Raifer angeklagt; Carl ber Dide fette ibn ab und befahl bem Grafen Berengar in fein Bergogtum eingu= ruden, worauf der flüchtige Guido fich nach Unteritalien wendete, Saracenen anzuwerben, mabrend feine Freunde eine Rebellion vorbereiteten. Dieje bunteln Begebenheiten gei= gen die immer tiefere Auflösung Italien's. 1

Der papftliche Stul murbe am Anfange bes Jahrs 884, Sabrian III. wo Marinus ftarb, von Sadrian III. eingenommen, einem bis 885. italienisch gesinnten Römer aus ber Bia Lata. einer Bahl und ben bamaligen Zuftanden Rom's miffen wir nichts, benn nur abgeriffene Motizen ber Chroniften laffen Tumulte bes Abels in ber Stadt erraten. 2 3mei Decrete. melde Sabrian zugeschrieben werben, find zweifelbaft, obmol Die Schmächung bes Imperium in biefer Reit einige Grunde für ihren wirklichen Erlaß barbietet, und fie felbit als Folge ber Grundfage Nicolaus I. und ber pseudoisidorischen Decretalen ericheinen. Sabrian foll bestimmt haben, bag ber er=

<sup>1</sup> Siebe bie Fortsetzungen ber Annal. Fuld. Pars IV. und V. A. 883.

<sup>2</sup> Iste Adrianus cecavit Gregorium de Abentinum et Mariam superistanam nudam per totam Romam fusticavit: Benebict pom Soracte M. Germ. V. 199, und bie Annal. Fuld. berichten unmittelbar binter ber Erwählung bes Marinus, bag ber reiche Superifta Gregorius von feinem Collegen im Parabies bes G. Beter ermorbet morben fei.

mählte Bavit fortan ohne die Gegenwart ber faiferlichen Gesandten zu ordiniren fei; und ferner, baf nach bem Tode bes erblofen Carl bes Diden ein italienischer Rurft die Raiferkrone empfangen folle. Die Unthätigkeit Carl's, der Ruin bes carolinischen Saufes, die Zerrüttung bes fich felbst überlaffenen Italien's begünftigten allerdings die Hoffnungen ber italienischen Bergoge, zumal Berengar's und Guido's, welcher lettere icon am Enbe bes Jahrs 884 ju Bavia vom Raifer begnadigt und in fein Bergogtum wieder eingesett murde. Carl ber Dide ging am Anfange bes folgenden Jahrs nach Deutschland gurud, um wegen ber Erbfolge im Reich einen Tag in Worms zu halten. Hadrian war von ihm dortbin berufen worden, und reiste ab, nachdem er bem Bifchof Sobann von Bavia als faiferlichem Miffus ben Schut ber Stadt übertragen batte; aber unterwege ftarb er in ber Villa Vilczachara ober S. Cefario bei Modena, am 8. Juli 885, und wurde im berühmten Rlofter Nonantula begraben. 2

Die Nömer schritten alsbald zur Bahl und Beihe seines Rachfolgers. Der Umstand, daß sie auf das kaiserliche Zustimmungsrecht keine Rücksicht nahmen, unterstützt scheinbar den Glauben an das Decret Hadrian's III.; aber der Zorn des Kaisers über die Umgehung seiner Rechte zeigte, daß er auf sie keineswegs verzichtet hatte. Denn kaum hörte er von

<sup>1</sup> Baronius schweigt von biesem decretum de ordinando Pontisice sine praesentia Legator. Imperial. Sigonius de Regno ad A. 883 behauptet beibe Decrete, burch italienischen Patriotismus verführt. Kein Chronist kennt sie vor Martinus Polonus, welcher ganz unzuverlässig ift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal. Fuld., und Vita Stephani V. n. 642: defuncto — Hadriano Papa — super fluvium Scultinna, in Villa, quae Viulezachara nuncupatur.

ber Ordination Stephans' als er ben Rangler Liutward und einige romifche Bifcofe nach ber Stadt ichidte, ibn gu ent: feten. Er wurde jedoch durch die schnelle Ankunft papstlicher Legaten beschwichtigt, welche ihm aus ber Wahlurfunde barthaten, daß der neue Papft regelrecht erwählt worden fei; er bestätigte ibn, und die Romer batten nichts bestoweniger eine völlig freie Babl burchgefest. 1

Stephan V., gupor Cardinal der Bier Gefronten, mar Stephan V. Römer von edelm Geichlecht, Cobn bes Sadrianus aus ber Bia Lata, wo bamals bas Quartier ber Großen fich befand. Er war einstimmig erwählt und unter dem Beisein jenes von Sadrian gurudgelaffenen taiferlichen Miffus nach dem Lateran geführt worden. Er fand bie Schatkammern bes Balafts ausgeleert. Denn icon feit lange mar es Gebrauch, baf nach dem Tode eines Bapits Diener und Bolf über die Gemacher bes Todten fich bermachten, nicht allein fie, fondern auch den Palaft plünderten, und mas fie bort fanden, Gold und Silber, Brachtstoffe und Cbelfteine, entrafften. Der fonberbare Buftand von Anarchie, in welchen Rom burch ben Tod jedes Bapfts verjett murde, veranlagte biefen Erceg. Das Sinicheiden des Oberhaupts brachte jedesmal ausgelaffene Freude unter bem Bolt hervor; benn bas Schiff Betri ichien geftranbet, und fein Gut herrenlos und plunberungsfrei. Das gleiche geschah beim Tode ber Bischöfe in Stadt und Land, benn auch ihre Balafte murben ausgeleert. 2

Bapit, A 885 bis 891.

<sup>1</sup> Unde imperator iratus, quod eo inconsulto ullum ordinare praesumpserunt, misit Liutwartum et quosdam Romanae sedis episcopos, qui eum deponerent etc. Annal. Fuld. a. a. D.

<sup>2</sup> Das römifche Concil A. 904 verbot biefe Plünberung: quia scelestissima etiam consuetudo inolevit, ut obeunte - pontifice, ipsum patriarchium depraedari soleat, et non solum in ipso, -

Lugus ber Beiftlichfeit.

Der fürstliche Lurus, welcher biefe Bischöfe umgab, widersprach freilich den Grundfagen des Chriftentums. Diefe herren wohnten in prachtvollen Gemächern, die von Gold, Burpur und Cammet ftralten; fie fpeisten gleich Gurften auf golbenem Gefdirr; fie ichlurften ihren Wein aus foftlichen Bedern ober Trintbornern. Ihre Bafiliten ftarrten von Ruß, aber ihre bidbäuchigen Obba ober Weingefaße glanzten pon Malerei. Wie beim Gastmal bes Trimalcion ergötte ibre Ginne ber Anblid iconer Tangerinnen, und die "Symphonie" pon Musikanten. Gie ichlummerten in den Armen ibrer Beischläferinnen auf seibenen Riffen in fünftlich mit Gold ausgelegten Bettgeftellen, mabrend ihre Bafallen, Colonen und Sclaven ihren Sofftaat verforgten. Sie murfelten, jagten und icogen mit bem Bogen. Gie verließen ihren Altar, an bem fie mit Sporen an ben Rugen, und ein Doldmeffer an ber Seite, Deffe gelefen, und ihre Rangel, um auf gold= gezäumte Aferde mit facificen Gatteln qu fteigen, und ibre Kalfen fliegen zu laffen. Wenn fie reisten, umgab fie ber Schwarm ihrer Sofichrangen, und fie fuhren in fostbaren Wagen mit Roffen, deren fich der König von Thracien nicht murbe geschämt haben. 1

Stephan burchwanderte mit den Bischen und Großen Rom's, seinen Zeugen, die leeren Gemacher des Bestiagium;

sed etiam per totam civitatem, et suburbana ejus talis bacchatur praesumptio: nec non quia et id inultum hactenus neglectum est, adeo ut omnia episcopi eadem patiantur uniuscujusque ecclesiae obeunte pontifice: quod ne ulterius praesumatur omnimodis interdicimus. Labbé XI. p. 700.

1 So schilbert Ratherius im saec. X. die italienischen Bischöse. Praeloquior. V. 6 p. 143 Edit. Ballerini. Siehe "Ratherius von Berona und das X. Jahrhundert," von Albrecht Bogel. Jena 1854. er tröftete sich mit bem Anblid eines hochberübmten alten Beithgeschnets, das man verschont hatte. Dies war das golbene Arenz, welches einst der große Beilfar zum Denkmal seines Sieges über die Gotben im S. Beter geftistet hatte. ! Jedoch der Schah war leer. Der Sitte gemäß mußte der Appt sies hond seiner Derknation dem Clerus, den Allster und Scholen Rom's die Geldgeschente oder Kresbuteria geben; et mußte Brod und Bleiste der Betmen verteilen, und and die lateranischen Keller voaren ausgeräumt. Er griff daher in sein eigenes Bermögen, und befriedigte die Gierigen. Und so gab es nach dem Tode eines Papits in Rom ein deppeltes Freuderich, die Klünderung des Kalasis des Toden und die Geicherte des Rachtschafts

Unterbeß ftreifen bie Saracenen ans ihrem Lager am Garigliano weit in Latinu und Etrurien hinein. Setehban bat, wie Johann VIII., die Kaifer des Jiens und des Westens um Hülfe, und er sand sie an Guido ben Sposlens um Sülfe, und er sand sie an Guido ben Sposlens um Guife, van Aufrech und der Provinzen verachteten Kaifers vorbereitet, und Guito, der Nachbar Namks, wurde der mödftigfte Mann des Augenblids. Der Papit, welcher ihm Aussich auf die Kaifertrom geben mochte, dewog ihn gegen die Saracenen in's Serbo zu ziehen, und ein Sieg am Liris gad Nom eine Nubepaus. Im November 887 erfolgte sod Nom eine Nubepaus.

I Vestiariorum gazas ablass reperti, qui secraris perquirea de pluribus donaris, et Ecclestarum ornamentis penen tilli invenit. Crux tamen aures illa famosissima, quam Belisarius Patricius ad houorem b. Principis Petri Ap. instituti, et plurimes sacratissimorum altarium aureae vestes, cum reliquis pretiosis ornamentis non deforenta. Vita Steph. V. n. 643, bie teget Vita II. ib. Pontif.

<sup>2</sup> Erchempert c. 58, und ibm fcreibt bas Anon. Salern. c. 135 nach.

Sant der fage 3u Tribur die Eutsetung Carl's des Tiden von Seiten Bert des ber beutichen Boller, welche Arnulf bem mannhalten Schr Garlmannt's gui ihrem Abnige wählten. Rachken nun der elende Carl im Januar 888 gestorben war, saben sich die Juliener ohne Kaiser und ohne Kbnig, möhrend die ebreit iseen Berthes fahr Krone Carl's des Großen freiteil machten.

Das Ausgehen ber Carolinger vom Legitimen Etanme in Teutschland (in Frantreich septe das Kind Cart der Einfältige, Ludwigs des Etanmetres Sohn, das unglüdliche Geichscheiten bervor. Indem bei Erbischeiten bervor. Indem die Erbischeit von der Ausgehenden war, nahmen die Wölfer das Wählfere an sich, over viellmehr die mächigen Bischoffe und Barone des alten Riches befetzte die Arone. Dos Graf von Paris hatte sich in Frantreich zum Könige ausgeworfen; die Krownec oder Arelat war ein Asinige ausgeworfen; die Krownec oder Arelat war ein Asinige ausgeworfen; die Krownec oder Arelat war ein Asinige ausgeworfen; der Grone von Burgund; in Deutschland trug der Balard Armis den Königsmantel; in Jalicien eine die Balfen eutscheit, od Berengar oder Guidd II. die Krone der Langebarden und des Reichs der Asinier gewinnen sollte.

Dies gang gerriffene Land, aus welchem nun schwarmweis Tyrannen emporstiegen, sab sich semnach in seiner Not ausgeruien, den Einfluß des Auslandes für immer von isch zu entsernen, das Imperium abzulsgaffen und sich siehes sich ein einiges Königreich zu verraubeln — eine Ausgabe für einen gresen Geist, der sich indeß nicht sand noch flichen tonnte. Wenn Ricclaus I., wenn Johann VIII. noch gelebt hätten, so würden sie es vool versucht haben, eine italienische Theotentie mit dem Centrum Kom zu schäffen; Etephan von idwad, und die Uebergewalt von gabllofen, unabbangig geworbenen Bafallen murbe felbft bas Genie jener fühnen Bapfte gelahmt haben. Es gab nicht einmal wirflich national italienische Surften lateinischen Urfprungs, auf Die man boffen fonnte, benn bie bamals mächtigen Gersoge maren germanis ichen Ctammes. Go tam es barauf an, ob einer von beu beiben augesehenften Dachthabern Stalien's Rraft und Glud genug befaß, Mitbewerber ober Gegner ju feinen Bafallen berabzujegen.

Die erlauchte Abstammung gab bem frigulifden Dartgrafen Berengar einen belleren Glang, benn er mar ber Cobn ftreiten um Bifela's, ber Tochter Ludwig's bes Frommen, welche fich einft bem Grafen Cberbard vermalt batte. Dagegen beberrichte Buibo Epoleto und Camerino; 1 er batte Die ichredlichen Ruftanbe Unteritalien's benutt, um bort ganber und Bafallen au gewinnen, und bie Rabe Rom's, wie die erawungene Freundichaft bes Bapfte gaben ibm Borteile über Berengar. Rur feine Blane auf Frantreich, mo ibn, einen Franten von Stamm, eine Bartei unter ber Leitung feines machtigen Bermandten Julco, bes Erzbiicofe von Reines, jum Ronige ausgerufen batte, binberten feine Erfolge in Italien. Er eilte borthin, er ließ bie Birflichfeit fallen, um nach einem Luftgebilbe gu hafchen, und Berengar murbe in aller Rube ju Pavia ale Ronig ber Lombarben gefront, am Unfange bes Jahrs 888. Aber Guibo fehrte mit bem leeren Ramen eines Ronigs von Frantreich gurud, und manbte fich erbittert jum Rampf gegen Berengar. Rach zwei morberi:

bie Raifer.

<sup>1</sup> Das Geichlecht Buibo's ftammte von alten auftrafifden herren, und batte Lubmin, guerft Graf bann Bifchof bon Trier, jum Abnen, Dummier II. 18.

ichen Schlachten erhielt er die Oberband; bann nahm auch er im Jahre 889 in Pavia die Königefrone Italien's. 1

Das frantische Raisertum blieb jedoch eine unausloschliche Tradition: es wurde von Buido im alten Ginne bergestellt, obne bag ibm nur ber Gebante einfiel, fogenannten nationalen Bestrebungen Nechnung zu tragen., Denn bas Bewußtsein italienischer Natinonalität war in jener Evoche febr fdmad. Es gab eine lombarbifde, fpoletifde, tuscifde Bartei, die man im gewiffen Betracht national nennen fann, boch feine italienische Nation in politischem und socialem Sinne, weil alle wesentlichen Grundlagen bafur, gemeinsame Interessen, Sprache, Literatur und politische Ginheit fehlten. Das Bapfttum in Rom, Die größeste Macht Italien's, war burch fein Beltprincip über ben Nationalismus binausgestellt, und im Norden wie im Guben der Halbinfel waren alle die mächtigen Bischöfe, Bergoge und Grafen Franken oder Langobarben, und bie und ba auch Griechen. Doch erft am 21. Buibo Raifer, Februar 891 empfing Buido im G. Peter Die Rrone.

21. Februar 891.

nannte fich bemnach ein Bafall ber Carolinger fühn Auguftus, ben großen und friedestiftenden Imperator, und er zeichnete feine Decrete nach bem üblichen Stil mit dem Boftconfulat. 2

1 Widonis Regis Electio (Mon. Hist. Patriae, Turin I. 76. Mon. Germ. III. 554). 3m Decretum electionis wird ausbrüdlich gefagt. Buibo babe in zwei Schlachten gefiegt. Ueber feine Rampfe mit Berengar berichtet ber wenig wertvolle Panegyricus Berengarii Imper. Mon. Germ. V. 190, Regino und jum Teil Erchempert. Rach ben Catalogi Regum et Imper. (M. Germ. V. 218) brach ber Streit zwifden ihnen aus dum regnasset (sc. Bereng.) anno I. Rach Flodoard. Hist. Eccl. Remens. IV. c. 1. p. 576 nahm Stephan Buibo an Sobnes Statt an, ebe er noch Ronig mar.

2 Die Diplome bei Ugbelli, Sigonius, Muratori machen bies Datum unwiberleglich. Giebe Muratori's Diss. XXX und XXXIV. Das erfte Diplom Guido's hat 9. Kal. Martii, Ind. IX. A. Incarn. Dom. 891, So war das Imperium seit langen Jahrhunderten jum erstenmal wieder von den Italienern einem Großen, wenn auch nicht lateinischen Stammes, so doch ihres Landes übertragen worden. Ob es nun bei Italien bleiben würde, ob Guido eine neue kaiserliche Tynastie zu begründen im Stande war, dies konnte als die wichtigste Frage jener Zeit erscheinen.

Stephan, welcher seinem Adoptivschn Gnido die Krone aufs Haupt geseth hatte, mochte sich dabei gestehen, daß die Politif vieler seiner Vorgänger erreicht war. Die kaiserliche Majestät, den Päpsten, den Kömern und Italienern unbequem geworden, war zu einem Schatten herabgesunken; die höchste Würde welche auf der Macht und Größe des Reichs von Carl beruhte schmüdte nun die kleine Person eines Lerzzogs, der in der Mitte Italien's einige Landschaften besah, und vom Papst den Titel der Casarce empfing.

Stephan V. starb im September 891. Kein Densmal blieb von ihm in Rom, denn die Kirche der Apostel, welche er von Grund aus neu erbaute, hat ihre alte Gestalt nicht mehr bewahrt. Er zeichnete diese Basilika aus, weil sie die Pfarrei seines adligen Geschlechtes war; der Palast seines Baters stand wol in ihrer unmittelbaren Rabe.

Regnante Domno Widone in Italia Ann. Regni ejus III. Imperii illius die prima. Actum Roma. Die Bleibulle hat auf der einen Seite sein Bild mit Schild und Lanze, auf der andern RENOVATIO REGNI FRANC. (Murat. Ant. II. 871), woraus hervorgeht, daß Guido teineswegs an ein national-italienische Reich dachte.

1 Vita Steph. V. n. 648. 650. Ecclesiam, quae ad Apostolos dicitur — tundamentis renovavit; auch führte sie noch den Titel Jacobi et Philippi. Damit ist Platner und Bunsen III. 3 Abt. p. 157 sq. ju ergänzen. Das Leben Stephan's sührt noch einige Beihgeschente aus; wir lesen noch jum lestennal von Lampen und Canthara, Regna, Bela, von Prasinen und hyacinthen und weißen Gemmen.

## Siebentes Capitel.

1. Jacomojas, Lapft, im Exptember 291. Die Jaction Armuffs, umb bis Jaction Gubres. Der Gegenachbeit Zergüds "Gemolysis hertert Armuff jum Könnerjuge auf "Armuff im Jalien. Guide friert, Lambert loftgit füm im ber Anglerwärdes. Krumf zießt nach Jone er nutmet bie Ziadt mit Eturm. Er wirt jum Knafer gefrönt, im April 806. Die Römere ichniederen ihm Armur. Geine ungsättliche Knäftefer. Zob bes Joremojals, har Mas 1696.

Jormolus Papit, A. 891 bis 896.

<sup>1</sup> Zer Catalog, Rom. Pontif, Seim Gearch Corp. Hist. Med. Aevi II. n. 11 berf, Sub nad, 1048, Fagt Formous natione Portuensis, Zaggran bei Blatterich I. 30: Formousa, episcopas Portuensis, ze patre Leone. Zir Annals, S. Columbae Stennensiel (Mon. Germ. I. 103) memen tim civis nebis Romae, sind bied bestirt auch bir Invectiva in Romam pro Formous Papa au, p. LXX. Shidt ver 8x3 founter er in Borthas refiliatir tearten finit; herm die Ziplom bed Statutus bom Jadre 8x3 (H nod gegidnet per manum Valentini eecl. Portuens. Episcopi (Catébé X. In Marino.)

Marinus, unmittelbar auf ben papflichen Stul gerufen mart, und eine folde Berfehung galt damals für uncanoulich. ! Formofins hatte ohne Jireifel nach dem Papfitum getrachtet; um es ju erhalten icheint er den Nationalen Beriprechungen genacht und bo ihre Stimmen gewonnen zu haben.

Sbool der Papit schon jest seine Hoffmungen auf Aruntf richtete, zwang ihn doch die Lage der Tinge, den Kaiser Guido anzuerfennen, und biefer ernannte, wahrscheinlich mit Julimmung des Papits, und in der Wischel die Kaiserwürde in seinem Stamme zu befestigen, seinen jungen Sehn Kame-Camben wurbert zum Mittalier, im Jahr 2003 Formolie fells feinen den

1 Die Invectiva in Romain pro Formoso Papa (Bianchini Anast. IV. LXX.) sagt ausbrücklich, Formosus sei genatifan auf den Papstellus gebracht worden, den er widerwillig eingenommen, was indes wos nur Romödie war.

2 20a Chron, Farf, p. 415: huic quidam Sergius Rom. Eccl. Disconsur erat conternies un Britapurah Antapolosis 1. c. 20. ber bir Şirim vermirit, behauptet, bağ Gergiuin nach ber Drümation bed Şerminis, befim Gegenpapit er genejen, mad Zufeirn fiçab; quateums Adelberti, podentiseimi marchionis, anxilio Javaretur; quad etchetum est. 68 fiçinin, bağ Şerminis birim Gegner baburch şui bereilmen inder, boli şer ilin şum Siligiq bean Cter madçir, birli şertiniştir Şeniş gilk Anxilius in defens. Formos, bri Zümmire Anxil. um Vilgarius p. 50; boğ iğ bir Zeptafaç (ör ungos, bri Zümmire Anxil.

ihn in Navenna. <sup>1</sup> Dies that er widerwillig; benn fein Papst konnte die Erstehung oder Beseiftigung einer einheimischen Kaiserdynastie in Italien aufrichtig wünschen. Das Glück der Wassen begünstigte Guido: der geschlagene Berengar nabm vergebens seine Justucht zu Arnulf von Deutschland, obwol seine Bitten auch durch die Gesandten des Formosius unterstützt wurden, welcher alsbald von der spoletischen Partei in Rom, und von Guido hart bedrängt wurde. Denn Guido verletzte die Grenzen des Kirchenstaats und zog Patrimonien des heiligen Petrus ein. Der Kamps beider Factionen in Rom drohte zum Ausbruch zu kommen; Formosius sorderte daher schon im Jahre 893 Arnuls auf von den Alpen herabzusteigen, und der König kam am Ansange des solgenden Jahres nach Italien. <sup>2</sup> Mailand und Pavia öffneten ihm voll Furcht ihre Tore, ja selbst die Markgrasen von Tuscien,

Arnulf fommt nach Italien, A. 894.

1 Das Jahr von Lambert's Imperium ist gewiß, nicht ber Tag. Muratori A. 892, und Dissert. 34 nimmt die erster: Tage März 892 an, Böhmer I. Februar, Dünunter Ende April. In bekannten Diplomen süge ich noch eins aus Cod. Dipl. Amiatinus (Sessionan zu Rom CCXIII. 163) vom Jahr 893 Ind. XI.: Wido et Lantbertus silio ejus magni Imp. Aug. anni Imp. eorum secundo et tertio m. Junio intrante die 3. Muratori und Humagalli glauben, Lambert sei schon 892 in Rom geströnt; aber nach Regino geschah dies erst nach seines Laters Tode: Romam veniens, dyadema imperii — sibi imponi secit; so berichtet auch Marian. Scotus während Flobaard und die Chron. Casaur. sich unbestimmt ausdrücken. — Die zwei Münzen des Formosus beim Lignoti und Promis haben VVIDO IMP., und das Menogramm ROMA. Denare des Formosus mit dem Titel Arnusses sind die detannt.

2 Missi autem Formosi — cum epistolis et primoribus Italioi Regni ad regem in Bajoariam advenerunt, enixe deprecantes, ut Ital. Reg. et res S. Petri ad suas manus a malis christianis ernendum adventaret; quod tune maxime a Widone tyranno affectatum est. Contin. Annal. Fuld. A. 893. — ad A. 894 folgt ber Bericht beë ersten Bugeë.

Abalbert und fein Bruder Bonifacius, gaben fich als Bafal: len in feine Gewalt. Indeg icon um Oftern fehrte er nach Deutschland gurud, obne feinen fiegreichen Bug burch bie Lande Guibo's bis Rom fortsufeben, mobin er vom Papit eingelaben morben mar.

Die Buftande in Rom wurden auch durch den ploglichen Tob Guibo's nicht mefeutlich verandert. Diefer Raifer, ober ber Torann Italien's, wie ibn die beutichen Chroniften nennen, ftarb in Folge eines Blutfturges am Rluffe Taro in Oberitalien, am Ende bes Jahrs 894, und Lambert eilte nun mahricheinlich nach Rom, um fich von Formofus in ber Raifermurbe bestätigen und feierlich fronen gu laffen. Er mar noch febr jung, von anmutiger Bestalt und ritterlichem Befen, Die beite hoffnung ber nationalen Bartei unter ben Italienern. Der Bapft, von Dentidland nicht unterftust, fügte fich ben Umftanben; er erflarte fich bereit biefen Raifer vaterlich ju ichugen, aber er ichidte boch wiederum Gefandte an Arnulf, ibn bringend nach Rom einzuladen. 1 Dies mußte Die fpoletifde Bartei jum wütendften Saf gegen ben Papft entflannmen, ber fie an Deutschland verriet. Arnulf brach im Berbft 895 aus Baiern auf, fowol Berengar als Lambert ju beseitigen, und endlich bas Königreich Italien und bas Imperium an fich ju nehmen. Gein friegerifcher Darich nach Rom ift ber erfte, verhangnifvolle Romgng eines beut: Romgug Arichen Ronige. Ale er ben Do überichritten batte, teilte er fein

nulf4, A. 896.

1 Lindpr, Antapod, c. 37 nennt Lambert elegantem juvenem, adhue ephoebum, nimisque bellicosum. Das Berhalten bes Formojus wird ffar aus Flodoard, Hist, Eccl. Remens, IV. c. 8: de ipso Lantberto patris se curam habere, filiique carissimi loco eum diligere, und ebenfo c. 5. p. 610. (Ausg. von 1617.) Bon ber Gefand: icaft an Arnulf fiebe Cont. Annal, Fuld. 895.

Beer; die Edwaben ließ er über Bologna nach Floreng gieben, Die Franken führte er westwarts nach Lucca. Die Gerüchte von feindlichen Absichten Berengar's und Adalbert's von Tuicien beschleunigten ben Bug, und Arnulf brach von Lucca, wo er bas Beibnachtsfest gefeiert batte, gegen Rom auf. Der junge Lambert fette ibm feinen Widerstand entgegen, indem er nur Spoleto ju ichuten fucte, aber feine entichloffene Mutter Ageldrude, die Tochter bes burch die Gefangennahme des Kaisers Ludwig berühmt gewordenen Bergogs Woelchis von Benevent, hoffte ben Keind von ber Stadt Rom gurudhalten gu fonnen. Sier mar bereits ein mutender Aufstand ausgebrochen; Die spoletische oder nationale Kaction, geführt von Geraius und zwei Cbeln Constantin und Stephanus, batte fich bereits bes Bavits bemadtigt; Epoletiner und Tuscier waren eingerudt, die Tore versperrt, die Leostadt verrammelt und mit Bewaffneten gefüllt, und ein fühnes Weib mar die Geele Diefer friegeriiden Rüftung.

Bum erstenmal sollte nun Rom von den Truppen eines beutschen Königs, von den "Barbaren" Deutschlands belagert werden, und zum erstenmal sollten diese die heilige Stadt und in ihr die Kaiserkrone mit Kriegsgewalt erobern.

Er belagert Nom. Der tapfere Bastard Arnulf lagerte vor dem Tor S. Pancratius; er forderte Nom zur Uebergabe auf, aber man antwortete ibm mit Hobn. | Die Deutschen, aufangs mut-

<sup>4</sup> Annal, Fuld. A. 896, und der verworrene Liudprand. Arnulf rebet das heer an, welches seine pomphaften Reminiscenzen schwerlich verstand: Pompejus und Julius sein nicht mehr in der Stadt, der alte Nömergeist von Constantin nach Griechenlaud entführt, und die jetigen Nömer verstünden nichts, als im Tiber Weißssische zu sangen:

los und auf beißen Kampf gefaßt, verlangten endlich mit Gefdrei jum Sturm geführt zu werben, und ein gufälliger Anlaß, ein gegen bie Mauern fliebender und verfolgter Safe, riß fie, wie die Cage ergablte, ju ihm fort. Die friegerische Saltung ber Spoletiner und Romer verlor fich bald; bie Gr erfturmt Mauern wurden mit Leitern oder auf übereinander gehäuften Bierdefätteln erftiegen, einige Tore mit Beilen aufgeschlagen. jenes von C. Bancrazio mit Sturmboden erbrochen, und bie Deutschen rückten am Abend beffelben Tags in die Leoftadt, wo sie den Papst aus der Engelsburg befreiten, in welche ibn feine Feinde geworfen batten. 1

Arnulf war nicht mit seinen Truppen eingezogen; bem faiserlichen Gebrauche gemäß wollte er vom neronischen Kelde feinen Einzug halten, und im G. Beter feierlich empfangen Er hielt bei Ponte Molle; Clerus, Adel und merben. Scholen von Rom, unter benen bie ber Griechen vom beutichen Chronisten besonders bemerkt ward, holten ihn dort mit Rrengen und Bannern ein, und geleiteten ibn in die Leoftadt, mo ibn ber Papft auf ben Stufen bes G. Beter frob empfing, in die Bafilita führte und, mit Berläugnung Formofus Lambert's, zum Raifer fronte. 2 Der unbekannte Kronungs: Raifer, April

His tota studium pingues captare siluros Cannabe, non clipeos manibus gestare micantes, In abnlichen Reben erging fich Marich vor Rom.

1 Sicque Dei providentia firmissima et nobilissima urbs, nullo ex parte regis de tanto exercitu succumbente, jam vesperascente die nobiliter cum triumpho expugnata est, apostolico pariter, et urbe de inimicis liberato. Cont. Annal. Fuld. und bie Sage von bem Safen beim Liubpr. Die Annal. Einsidl. fagen furg: Arnulfus cum consensu papae Romam vi cepit, und Regino nennt bies pralerifch und unwiffend ein feit Brennus unerhörtes Ereigniß.

2 Omnis ergo Senatus Romanor., vel Graecor. Scola - ad

tag fiel in die zweite Salifte des Krill 1896. So wurde der beutiche Baftard Kalier Nom's, und diese unnationale handlung vergad man Formolius nicht. Nachdem Armilf vieles, was das Imperium mud die Stadd betraf, geordnet datte und vodricheinlich ein Bertrag zwischen ihm und dem Rapite anseigefrieben war, empfing er in S. Paul and die Höhle digung des römischen Bolles. Der Schwur war jolgender: "Ich sieder der einer Chre, meinem Gesehe und weiner Terue gegen den deren und Ludif Formolius, in allem meinen gebenstagen treu bin und bein werde dem Kaiser Armilf, und daß ich mich niemals zur Texalosigkeit gegen ihn mit irgend einem Menschen verbinden werde; und daß ich vem Lantbert, Agildenda's Schn, oder seiner Mutter selbst niemals zur

ponten Molviunt venientes, regem honorifice — ad urbem perduxerunt Annal. Fald. — Liudpr. c. 28: in enjus ingressa, alcicendo papae injuriam, muttos Romanor, principes obviam sibi properantes decollare praecepit, maß für ben Zag beß Gingugß not cin Märdpen in

1 3mei Urfunden Arnulf's (Campi Hist, di Pincenza n. 34, 35) batiren von Rom: 7. Kal. Maji, und 1. Mai. Bagi bibauptet nach einem Tiplom für D. Amiata (Ughelli III. 30) bie Aronung vor I. Mary. Aber in ibm ift Maii und nicht Martii ju lefen, wie icon Muratori argwöhnte. Go las ich bas Tiplom in ber romifden Abidrift bes Cod. Dipl. Amistin., CCXIII, p. 164: Arnolfus divina fav. clem. Imp. Aug. - data IV. Kal. Maii ann. Incer. Dni. DCCCXCVI. Ind. XIV. ann. Regni Arnulfi Regis in Franc a VIIII, in Italia III. Actum Romae in Dei nomme feliciter Amen, 3n Mon, Gern, HL 561 wird bie Aronung auf ben 18. April feftgefest, und bei Bobmer Reg. Carol. auf ben 25. April. Da ber Tobestag bes Formofus von Annal, Fuld. und Herm, Contract. auf Ditern, 4. April gefeht wirb, finb entweber bie Diptome bei Campi, ober ift biefe Rotig falich. - Dummler (oftfrant, Raif II. Beil. 1) bringt bas Diplom für Montamiata nach bem Original in Moreny, wo ber Monat Mary und nicht Mai ift. Er neigt besbalb jur Unficht, bag bie Rronung im Gebr. erfolgt fei; meint aber bag erft bie Ginfict ber placentiner Originale ben Zweifel beben tonne Erlangung weltlicher Burbe irgend Sulfe gewähren, noch baß ich Lantbert felbst oder feiner Mutter Agildrude, oder ihren Leuten je durch irgend einen Plan ober ein Argument biefe Stadt Rom übergeben werde."1

Die fpoletische Partei batte bem Gieger feinen großen Widerstand entgegen geftellt; bes habriauifchen Grabmals. welches boch nicht lange nachher ein wichtiges Caftell mar, wird mit feiner Gilbe gedacht, obwol es nicht bezweifelt werden fann, daß Agilornda bort eine Besatung bineingelegt batte. Die Wittwe tes Kaisers Guido mar gleich nach ber Erfturmung Rom's in ihr Land mit ihren Truppen abgegogen; 2 bie mit ihr verbundenen Römer aber hatten die Baffen gestreckt. Der Born Arnulf's tonnte baber burch bie Borftellung befäuftigt werben, baß ibm die Erstürmung Rom's. auf weldes er doch feine Rechte befaß, jo wenig Mube ge= macht batte, aber einige Säupter ber Stadt mogen unter bem Benterschwert gefallen fein, und zwei angefebene Romer, Conftantin und Stephan, murben als Majeftatsverbrecher nach Baiern in's Exil abgeführt. Arnulf blieb nur funfgebn Tage in Rom; er fette jum Bogt ber Ctabt feinen Bafallen Farold ein, dem er eine binreichende Truppenmacht wird übergeben haben, und dann brach er nach Spoleto auf, nogug newo fich die Amazone Agildruda zur Berteidigung gerüftet Gine lahmende Rrantheit ergriff ihn jedoch unterwege, wol weniger die Folge von dem Gift feiner Feindin, als von jeuem, bas er, an magloje Ausschweifungen gewöhnt, in den Armen feiner Freundinnen eingefogen hatte. Gein

Rom.

<sup>1</sup> Annal. Fuldenses.

<sup>2</sup> Mater Lantberti, quae ad praesidium a filio relicta fuerat, cum suis latenter aufugit. Regino A. 896.

glänzender Sieg über Italien und Rom erregte fast weniger Erstaunen, als sein jäher und fluchtähnlicher Rückzug nach Deutschland; und dieser erste kriegerische Romzug eines deutsschen Königs ließ, als ein schlimmes Omen der Zukunft, kein wirkliches Resultat zurück.

Der Tod, sei es durch Kraukheit, oder Gift, befreite zu berselben Zeit den Papit Formosus aus den Gefahren, in welche ihn die Entsernung seines deutschen Beschützers, und die plögliche Wendung der Verhältnisse durch einen Vertrag zwischen Lambert und Berengar stürzen mußte. Er starb im Mai 896, nach einer Regierung von 4 Jahren, 6 Monaten und zweien Tagen. I Kein Monument erinnert an diesen merkwürdigen Papst, aber die Stadt verdankte ihm eine gründliche Restauration des S. Peter und seiner Mosaisen, wie die Ausschmückung mancher andern Kirche.

2. Berwirrung in Rom. Bonifacius VI. Papft. Stephanus VI. Papft. Die Leichenspurde; bas Todtengericht über Hormofius. Die Bafilita bes Lateran fturzt ein. Ursachen jenes empörenden Frevels. Der Libell bes Augistus. Die Invective gegen Rom. Schreckliches Ende bes Papfts Stephanus VI.

Der Tod des Formojus gab das Beichen zu langen Tumulten in Rom. Die tuscische und die spoletische Faction bemächtigten

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Den Tobestag gibt nur Cont. Annal. Fuld., und nach ihm Herm. Contract.: defunctus est die sancto paschae, wofür Jaffé die pentecostes vorichiägt. Der Katalog von Farfa gibt ihm 5 Jahre 6 Monate. Der ältere von M. Cafino (Cod. 853 vom Anfang saec. X) nur 4 J. 6 M. 2 T.; damit stimmt Cod. Vat. 1340.

<sup>2</sup> Der Mönd vom Soracte rühmt von ihm: renovavit aeclesia principis ap. Petri, pictura tota; und ebenjo Amalricus Augerius (Murat. Script. III. p. II 313); Formosus totam Eccl. b. Petri Ap., quam cito fuit factus Papa, renovari fecit; und die Invectiva in Romam: ecclesias reaedificavit, exstruxit, aedificavit, compsit et ornavit.

fich jest aller Gewalt, ber Stul Petri ward eine Beute ber Großen, und in ichneller Folge von Bapften befest, welche taum beraufgeftiegen blutig in ibr Grab verfanten. Das Papfitum, unter Nicolaus und Sabrian und noch unter Johann VIII. ju fo großen Planen emporgetonunen, fiel inmitten ber allgemeinen Auflofung aller politifchen Dinge in Trummer nieber. Der weltliche Staat ber Rirche wurde von taufend Raubern in Befit genommen, und felbit bie geiftliche Gewalt bee Bapftes mar balb nichte mehr als ein Titel ohne Rraft. Gine Finfterniß unbeimlicher Art breitet fich über Rom aus, faum erhellt burch einen zweifelhaften Schimmer, ber bie und ba aus alten Chronifen auf biefe fürchterliche Beriobe fallt - in ber That ein idredliches Edaufpiel, worin erfeunbar find gewalttbatige Baroue, Die fic Confulu ober Cenatoren nennen, brutale ober unfelige Bapfte, Die aus ihrer Mitte emportommen, icone, wilde und perbulte Beiber, icattenbafte Raifer, welche fommen, fampfen und verschwinden - und alle biefe Erscheinungen jagen in tumultuarifder Saft am Blid vorüber.

Die Romer hatten Bonifacine VI. gewaltfam auf ben Bonifacius Etul Betri gefest: nach fünfsebn Tagen mar er tobt.1 Die Groken von ber fpoletifchen ober nationalen Bartei erhoben bierauf Stephan VI., ben Cobn bes romifden Bresbytere Giephan VI. Robann. Obwol biefer neue Bapft anfangs aus Gurcht bis 807. Arnulf anerkannte, wendete er fic bod fofort von ibm ab. als er Italien verlaffen batte, und Lambert wieder in Bavia

1 Qui podagrico morbo correptus, vix XV dies supervixisse reperitur: Cont. Annal. Fuld. A. 896. Gein Rame ift nicht aus bem Katalog ber Papfte geftrichen, obwol ibn bas Concil Johann's IX. von 898 für null erflärte. Johann VIII. batte ibn verbammt und unter bie Laien geftogen.

eingezogen mar. Aufgereist burch die erbitterten Reinde bes Formofus, ju benen er felbit geborte, ju ben Sanden ber Rom beberrichenden Lambertiner, und von einem buftern Kanatismus bes Parteihaffes ergriffen, welcher ben Charafter völligen Babnfinus annahn, icandete bierauf Stephan Die Beidichte bes Bapfttume burch eine fo unerhorte Sceue von Barbarei, wie fie niemals eine Zeit gefeben bat.

Tobtengericht iber Forme

Gin feierliches Gericht follte über Formofus gehalten ius A 897. werden; der Todte wurde in Berfon vor das Tribunal einer Epnode gelaben, Es mar im Februar ober Marg 897. Der Raifer Lambert felbft war mit feiner Mutter eben nach Rom gefommen, wo er jest als Berr gebot. Die Cardinale und Bifcofe und viele aubere geiftliche Burbeutrager verfammel: ten fich. Die Leiche bes Papfte, ihrer Gruft entriffen, worin fie icon 8 Monate geruht batte, wurde mit ben papftlichen Gemanbern befleibet und im Concilieufaal auf einen Tron niedergefest. Der Abvocat bes Papftes Stephanus erbob fic. richtete fich gegen biefe icauerliche Mumie, welcher ein bebenber Diaconus als Anwalt sur Ceite ftand, bielt ibr bie Rlage: punfte entgegen und ber lebende Papft fragte ben tobten in irrfinniger But: "Barum baft bu aus Chrfucht ben apoftolifden Stul von Rom ufurvirt, ba bu boch guvor Bifchof von Bortus warft?" Der Auwalt bes Formofus brachte feine Berteidigung bor, wenn ibm Chauber gu reben erlaubte; ber Tobte ward überführt und verurteilt; Die Epuode unteridrieb fein Abfebungebecret, fprach bas Berbammungeurteil über ibn aus und bestimmte, baß alle biejenigen. melde Formofus ordinirt batte, neu gu ordiniren feien.

> Benn bie Leiche bes Statthaltere Chrifti fich ploglich erboben, und auf bie ihr gemachten Beidulbigungen geaut-

wortet batte, fo mare bie Epnobe in Tobesichreden auseinanber gefahren, und einige jener frechen Grabesichander murbe bas Gutfegen ju Boben geftredt baben, aber bie Din: mie faß ichweigend ta. Die papftlichen Gemanter murben ibr abgeriffen, Die brei Ginger ber rechten Sand, womit bie Lateiner ben Cegen erteilen, abgeschnitten, und man ichleppte ben Tobten mit barbarifdem Geidrei aus bem Caal, ichleifte ibn burch bie Strafen, und fturgte ibn nnter bem Bulauf bes beulenden Bobels in ben Tiberfluß.1 Rein Blig bes Simmele, ber boch fo oft ben Bapften millfabrige Bunber getban, fiel auf biefe "Smobe bes Entfegens," fein Martirer erhob fich jornig aus feiner Gruft, aber ber Bufall, welcher bismeilen Die Stelle ber Borfebung vertritt, und Beiden und Bunber thut, wenn bie Beiligen ichweigen, fügte es, bag balb barnuf bie altersichmache Bafilifa bes Laterau gufammenfturgte. Der Der Der generon Bapft Stepban, welcher neben ibr im Patriardium mobnte, mag bei bem Gefrache bes fallenden Tempels aus feinen buftern Gebanten aufgefahren, und in bem Ginfturg ber Saupt: und

1 Annal, Fuld : Stephannus Formosum inaudito more de tumulo ejectum et per advocatum suae responsionis depositum, foras extra solitum sepulturae apostolicis locum sepeliri precepit Rach Auxilius infen, et defen, c. 30 tieß ber Bapft bie Leiche erft im Rirchof ber Beregrinen beerbigen, bann aber in ben Tiber merfen; fiebe Dummier Mugilius u. Bulgarius p. 11. Liubpr. I. 30 ergabit ausführlicher, obmoi er Stepban mit Sergius verwechfelt; ibm fcbreibt Chron. Fart. p. 415 nach. Chron. S. Benedicti, Mon. Germ. V. 204, fagt, bag bie Leiche eilf Monate im Grabe gelegen. Die Invectipa: cadaver jamque per 9 menses sepultum, per pedes de sepuitura extraxisti - si interrogabatur, quid respondet? si responderet, omais ilia horrenda congregatio, timore perterrita, ab invicem separata - discederet. Auxilii Libelius: busta diruta, ossa fracta, uti quoddam memphiticum ejectus est extra publicum. Die Scene malt noch einmal bad Concil Jobann's iX.

Mutterfirche der Christenheit den Sturz des Papsttums selbst und das über ihn hereinbrechende Gericht geahnt haben. <sup>1</sup> Die Leiche des Formosus trieb indeß in den Wellen; Tiberssischer fanden sie eines Tags, da Stephan nicht mehr war; man trug die Reste dieses Mannes, der im Leben wie im Tode nimmer Ruhe gefunden hatte, nach ihrer Grust im S. Beter, und fromme Greise oder Weißer erzählten, daß die Heiligenbilder der Capelle, in welche sie getragen wurden, sich vor dem unglücklichen Todten ehrsurchtsvoll verneigt hätten.<sup>2</sup>

Man mag sich aus dieser frevelhaften Scene mit dem Cardinal Baronius hinter das Gleichniß flüchten, daß die Kirche von ihr nicht geschändet werden könne, weil sie wie die Sonne bisweisen von Gewölf verdüstert werde, um dann besto heller zu stralen; aber jene Synode dient dem Geschichtsichreiber, welcher von Gleichnissen absieht, als ein Document für den moralischen Zustand jener Zeit. Er wird behaupten dürsen, daß Päpste, Clerus, Adel und Volk von Rom damals in einer Barbarei lebten, wie sie nicht entsessicher gedacht werden kann. Der wilde Haß der von Formosus verdammten Römer, eines Sergius, Benedict und Marinus (sie waren

<sup>1</sup> Baronius A. 897 läßt auf die synodus horrenda den Einsturz des Lateran solgen und rust aus: quomodo possent stare parietes, tante sacinoris terraemotu primaria concussa cardinis petra? Die Bassilita stürzte 897 zusammen. Die Annal. Alamannici (Mon. Germ. I. 53) erwähnen beide Ereignisse zusammen, aber den Einsturz zudor: Basilica in Lateranis majori parte cecidit; et postea Stephanus — Formosum de sepulcro ejecit etc.

<sup>2</sup> Liubpr. c. 31. — Den Ramen Formosus trug fein Barft mehr; im Jahre 1464 wollte sich ber Carbinal Barbo (Paul II.) so nennen; aber bie Carbinale verhinderten bies, indem fie ihn an bie Schidsale jenes Papstes erinnerten.

Cardinal-Breebyter), eines Leo, Pafchalis und Johann (Cardinal-Diaconen, die das fpatere Concil Johann's IX. namentlich bezeichnet), die Rachlust der Nationalpartei, welche die Krönung Urnulf's, des erften beutichen Raifers, burch ben von ihr abgefallenen Papit zur But trieb, die politischen Berhältniffe Stephan's VI., der von Lambert gedrängt ihm ichmeichelte: all' Dies batte jene Frevel herbeigeführt. Der ideufliche Broceg bolte einige Rechtsgrunde aus bem Canon bervor: die frühere Berbammung des Bijchofs Kormojus, feinen Eidbruch, von dem ihn indeß Marinns I. feierlich losgesprochen batte, endlich feine Erbebung von einem Bistum jum Bontificat. Beidluffe alter Concilien hatten es ben Bischöfen unterfagt, von einer Stadt in die andere überjugeben: aber andere Decrete batten folche Källe burch bie Not der Umftande für erlaubt erflart, und die Synode 30bann's IX. vom Sabre 898 entschied fich fur dieje Unficht in Bezug auf Formofus, obwol fie bingufügte, daß jenes nicht canonische Beispiel nicht nachzuahmen sei. 1

Formosus, bessen Leichnam zum Märtirer geworden war, nachdem ihn im Leben die Bulgaren verschont hatten, sand übrigens an einigen entrüsteten Männern auch in jener Zeit seine Berteidiger, nämlich an Priestern die von ihm geweiht worden waren, und gegen die Ungültigkeitserstlärung ihrer Weihen protesitrten. Auzilius schrieb eine Schrift, worin er den unglüdlichen Papst mit Ruhm beseckte, und ein anderer unbekannter Geistlicher richtete eine seurige Invective an Rom, worin er die ganze Stadt ents

<sup>4</sup> Canon. III. Quia necessitatis causa de Portuensi ecclesia Formosus pro vitae merito ad ap. sedem provectus est, statuimus, et omnino decernimus ut id in exemplum nullus assumat.

gelten ließ, was die Nömer verschuldeten, und wo er sich im Jorn erinnerte, daß sie von jeber ihre Woltskier umgebracht babe. Nomunlas und Kennus, ihre Gründer, seien der eine durch Prudermord, der andere durch das Schwert von Emwörern auf dem Lutrinal gefallen; von Ketras und Kausse (er hätte sie sehr aut de jeweiten Gründer Nom's nennen dusten, oder dieber die weiten Gründer Nom's nennen dusten, oder dieber ihm oor sei de verschaft, der andere enthamptet worden; und so dabe die Etad ihre Wut auch an Formoliuk ausgeschiffen, einem beissen, aerechte und fathelischen Ausgeschiffen, einem beissen, aerechte und fathelischen Wann.

Das Archängnis ereitie indes Etepdan uoch im Horchi besselbs gabres 897. Sein Frevel brachte die Freunde des Formosus und alle wolgesinnten Kömer auf; die deutiche Beierenstells der des Belle erhob sich; der verwierenstells dereiche Ausst. Derechtische Appli wurde ergrissen, in einen Kerfer geworfen, und dert erwärgt. Jener Sergius, sein Freund, der erbitterte Gegner des Formosus, setzt ihm jedoch, als er wenige Jahrr später wirtlich den vopstolischen Stul einnahm, ein Gradmal im S. Petery, dessen Formosus und des spieches Inskrift von seinem Sturz und Do berichtet.

<sup>1</sup> 3,4 bate bie Invertiva fcon genannt; auch fie, wie bas Concil won 889, nent Inc Supace, abroribitis. Der Indiends auszilli fight im T. IV. Veter. Analect. Robliken's, und nofth ben anderen Girteit-fightten im O. CAXIX Partsologiae euros. completus bed Migna-Man fieh barrider bie Histoire Litteraire de la France VI. 122 etc. Zimmter, Rugitise und Sulgariad, gelps, 1806, 428 telef mertheatbagen Gefriften ber Jownstanten erfattetet und burch andere aus einer Bamberger, Jonaffeitt beruchtet.

<sup>2</sup> Baronius ad Ann. 900. Bit vollegafgigiete find wer mun n bie Rataloge und die fisheren Bearbeitungen grüsefen. 2008 gragment negt von nachwor von Jornnesus die 30s. X. beim Mai, Spielleg. Roman, V. 599 swedze ich ich im Cod. Ottob. 77, und Cod. Val. 7143) fin meißt mut Uberfeipung auß Perrand Guisonich, beffen 3. Romanus Bapft. Theodorus II. Papft. Er bestattet die Leiche bes Formofus. Rach Theodor's Tobe fucht Sergius fich bes Papfttums ju bemächtigen, und wird vertrieben. Johannes IX. Papft im Jahr 898. Er ftellt bie Ehre bes Formofus ber. Gein Decret megen ber Confecration bes Bapfte. Geine Bemühung bas Raifertum Lambert's ju fraftigen. Ploblicher Tob Lambert's. Berengar Ronig Staliene. Die Ungarn fallen in Italien ein. Lubwig von ber Provence tritt als Bratenbent auf. Tob Johann's IX. im Juli 900.

Am Monat September oder October 897 folgte auf Nomanus. Stephan im Pontificat Romanus, ein Dann von ungewiffer Berkunft, ber icon nach vier Monaten ftarb. Und auch fein Nachfolger, Theodor II., den man als Römer und des Photius Cobn (er ftammte alfo von Griechen ab), bezeichnet,

Bapfte. A. 897.

Flores cronicor. Mai ebendaselbst bis auf Gregor VII. edirt bat. Der Epoche felbit geboren bie ichlechten Berfe Rloboard's von Reime, Mitte saec. X, ebirt von Mabillon, bann von Muratori, Script. III. 11. Gein Bericht über Stephan's Ende ift ber Grabichrift entlebnt :

> Visus ab hinc meritis dignam incurisse ruinam, Captus et ipse, sacraque abjectus sede, tenebris Carceris injicitur, vinclisque innectitur atris Et suffocatum crudo premit ultio leto (p. 318).

## Die Grabidrift:

Hoc Stephani Papae clauduntur membra locello: Sextus dictus crat ordine quippe Patrum. Hic primum repulit Formosi spurca superbi Culmina, qui invasit sedis Apostolicae. Concilium instituit, praesidit Pastor et ipsi, Leges satis fessis jure dedit famulis. Cumque pater multum certaret dogmate sancto Captus, et a sede pulsus, ad ima fuit. Carceris interea vinclis constrictus et uno (imo?) Strangulatus nerbo, exuit et hominem. Post decimumque regens sedem eum transtulit annum Sergins hinc Papa, funera sacra colens. Gregoropine Geichichte ber Ctabt Hom. III. ate Muil,

16

trug nur zwanzig Tage die Tiara. Es war, als schwebte und die Leichentunssphäre Jener Synode um diese flüchtigen Gestalten, um da sig der ergünnte Gestie des Hormoniss sie schnalen, um da sig der ergünnte Gestie des Hormoniss sie schnalen der Teiede zwenigen Jamblungen, die Theodor nachgertihmt werden konnten, ehrte ihn die Kentung der Leiche jenes Kapfis im S. Heter. Mit ihm hatte sich allo die Gegenpartei Stephaus wieder der Gewalt bemächtigt; zwar verluchten die Archiotaten von der andern Jackson sie und Ihrender der Gewalt bemächtigt; zwar verluchten die Archiotaten von der anderen Jackson sie und Ihrender die Archiotaten von der anderen daer ohne Erfolg. Sie skellen wielleigt show damals mit hülfe des Wartgrafen Adalbert don Tuscien jenen mächtigen Cardinal Sergius als Kapfi auf; jedoch die Kartel des Formolius übervog, und der mit seinen Anhängern aus der Stad vertiebene Sergius sloh wieder in seint unkeligdes Erfil.

J Zichesten; für Tzebere hat er nur jasell Zage. Cod. 535 ben 38. Śafine gibt ben Stemanus III (Cod. Vat. 1340 teight IV. Cod. 257 ben 39. Śafine, b. i. ber Catal, Petri Diaconi m. III. d. XXII, unb je auch Cod. Casin. 185 aus sace. XIV), ben Theodor. n. 1. d. XV. (Cod. Vat. 1340 d. XX., unb je Cod. Casin. 276, Cod. 153, inb ber Xatalog ure bre ©tronit ben @arfa). 2 %urfitten II. c. 22.

3 %n biefe Estde fit bei betwerene Eraßkung Eubyeands 1.c. 30 ya bringen: nam Formoso detuneto atque Arnalio in proprie actincto, is qui post Formosi necem constitutus est expellitur, Sergluague papa per Atelebertum constitutur; unb and žimbyt. bie Chron. Farl. p. 415. 216 Eurethung bei Gegenpapite Eraguie abreitigtet Glebart:
Jonnuse subit hinc, qui fulsit in ordine nonns.

Pollitar electus paíria quo Sergius urbe. Romulidumque gregum quidam traduntur abseti. Ilub bai jüçrihe Zeugniji in ber Gwab[qirili jenes [păitern Sergius III. Culmen apostolicae Sedis in jure paterno Electus tenuit, ur Theodorns obit.

Pellitur Urbe pater, pervadit sacra Joannes, Romuleosque greges ipse dissipat lupus. Beim Baron. aus P. Maulius, fälichlich ad A. 701, und Sergins' 1. mit

Unter grauelvollen Buftanben, beren Runbe uns nicht Jobann IX. erreicht bat, wurde Johann IX, im Frühigbr ober Commer bis 900. 898 orbinirt. Er war ber Cobn eines Manues von germanifchem Ctamme, Rampoald's von Tibur, Benedictiner und Carbinal-Diaconus. In feiner Regierung pon gwei Jahren und wenig Tagen zeigte er fich als einen gemäßigten und verftanbigen Papft. Das tiefe Edmeigen, in welches nun bie Beichichte ber Stadt gu finten beginnt, wird burch amei feiner Concile unterbrochen, beren michtige Acten erhalten find. Die furge Regierung bes Romanus und Theobor batte biefe Bapfte verbindert, Die Rirche von ber Schande jener Leichenspnobe gu reinigen, obwol fie bies gu thun millens gewesen waren. Johann IX. aber, ber felbft von Fors Er ftellt bas mojus jum Briefter geweibt worben war, versammelte ein Concil. Die Bifcofe und Bresboter, melde bie Conobal: beichluffe Stephan's unterzeichnet hatten, murben vorgelaben; fie behaupteten, mahr ober falich, baß fie von jenen Freblern jur Unterschrift feien gezwungen worben; fie marfen fich bor bem Rapft nieber und baten um Erbarmen. Es murbe ibnen pergieben, aber bie Grabesicanber, Die Cergianer (fie ftanben in Tufcien unter Baffen, und marteten ale Bertriebene nur auf bie Gelegenheit, Rom ju überfallen) wurden nochmale feierlich verflucht. Die Acten ber Leichenspnobe murben verbammt, und (man liest bies mit Befremben) es marb notig befunden, fur bie Intunft jedes Gericht über einen Leichnam ju unterfagen. ! Das Anbenten bes Formofus murbe glan-

her

Unrecht gugeschrieben, wie Bagi bargetban bat. Aloboard benutte gu feinen Berfen bie Grabfdriften ber Bapfte.

<sup>†</sup> Quia ad judicium vocari mortuus non potest - omnibus patet, quod mortui cadaver pro se non respondere nec satisfacere

zend hergestellt, seine Erwählung zum Papft bestätigt, seine Orbinationen murben anerkannt.

Er jolieft fic an ben Raifer Cambert an. Der zehnte Canon des Concils bestimmte, daß die Consecration des neu erwählten Papsts fortan nur in Gegenwart der kaiserlichen Legaten statkinden solle. Hieraus erkennt man, daß die blutigen Tumulte bei der Bahl Johann's und seiner Borgänger dies Zugeständniß selbst noch an eine schattenhaft gewordene Kaisergewalt forderten. Außerdem hatten die freundlichen Beziehungen zwischen Johann IX. und Lambert ihren Anteil an diesem Erlaß. Denn die Zustände Rom's zwangen Johann sich an das Kaisertum anzuklammern; er suchte bessen Gewalt wieder herzustellen, weil er ohne sie den Untergang des Papstums voraussah. Und surchterregend müssen eben jene Zustände gewesen sein, wenn sie ihm dieses Decret abzwangen. Der junge Kaiser Lambert gebot nach dem Abzuge Arnuli's ohne Widerspruch in

potest. Canon, I. Die Acten in ber Conciliensammlung best Labbe und Manfi.

1 Quia S. Rom. Eccl. - plurimas patitur violentias pontifice, obeunte, quae ob hoc inferuntur, quia absque imperatoris notitia, et suorum legatorum praesentia, pontificis fit consecratio - volumus - ut - constituendus pontif, convenientib, episcopis et universo clero cligatur, expetente senatu et populo, qui ordinandus est, et sic in conspectu omnium celeberrime electus ab omnibus praesentibus legatis imperatoris consecretur. Dist. 63. f. 103 und nach ibm batte icon Sabrian bem Batricine Carl bas jus electionis rom, pont. zuerfannt. Go fagt ber Bericht von ber Conceffion aller Gewalt bes Bapfte und romifchen Bolfe an ben Batricine und Augustue Carl im Cod. Vat. 1984 fol. 191: adrianus papa cum omni clero et poplo et universa sca synodo tradidit Karolo augusto omnem suum jus et potestatem eligendi pontificem et ordinandi apostolicam sedem. Stepban' VI. wird ein gleiches Ebict zugeschrieben, und mit ibm ware bas fragliche Sabrian's III. auf: gehoben worben, bas im Canon Johann's IX. übrigens mit feiner Gilbe ermäbnt wird.

Italien; vor seinem Rebenbuler Berengar sicher bosse es sich und ves Reichs in Ruhe zu bemächtigen. Johann war aufrichtig bemutht, ihn barin zu nuterstüßen; er bestätigte ihn auf berselben Synode als Kaiser, er schmeichelte ihm und den Italienern sogar mit der Ertsarung, daß die von Formosius vollgogene Salbung des "Burbaren" Urnuss alle erschlichen und erzwungen sir nichtig zu dertrücken sei. I Johanns Blide waren nicht mehr auf Teutschland gerichtet, wo der Assier Arnuss dem Tod entgegensiechte, nicht mehr auf Frankreich, no die Verwirzung allgemein war; unt so erschleich, statier Arnuss der Brutzerung allemein war; unt so erschleich ihm wie den Italienern der junge, glängende und tapsere Sambert als die einzige Bürgschaft eines geordneten Rustandes.

Roch in bemielben Jahre 1918 faben sich Johann IX. und Sambert in Navenna; und anch vort hielt ber Papit in Gegenwart bes Kaliers eine Spnobe von 74 italientsche Bischöfen. Sie war durch einige Constitutionen in Vetress est fein Konne bedautend. Es wurde verordnet, daß fein Römer, mochte er dem Clerus oder dem Senat, oder einer ambern Klasse angehören, gehindert werden solle, an die faliertiche Wasselt zu proclamiren oder in Person sich von ihr das Rocht zu hoher; die fentagen, melde sie daran sinderen oder des Rocht zu hoher; die erhödzigten, vonrben dem faliertichen Wericht verfallen erstatt. Das faliertiche

l Canon. VI. Illam vero barbaricam Bereugarii, quae per auchienus. 20 Berengar noch nickt Railer tonz, foit fina de jagintale und Bagif Berlinga Berlinga Farulli zu Irlen. 21e von Grang Bagi im Breviar. vergebrachten Gründe retten ble falliche Eedart nicht. Bromis gibt nur zwei Zenare Johann's IX. mit ber Umfgrift LANTVERT IMP.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petitio Synodi, Mon. Germ. III. 563, Si quis Romanus, cujuscumque sit ordinis, sive de clero, sive de senatu, seu de quo-

Raiferrechte wieder ber.

Er frellt Die Tribunal follte bemnach, jum Schut ber Schwachen gegen die Anmagung ber Großen, wiederbergestellt werden, man tarf mit Grund annehmen, daß der Raifer wieder seinen Miffus nach Rom schiefte. Zugleich murbe ber Vertrag mit der Kirche erneuert, den icon Guido mit ihr abgeschloffen batte. Der Besit bes Rirdenstaats, die Sobeiterechte des Papits in feinen Landen und in Rom wurden bestätigt. Lambert versprach die widerrechtlich eingezogenen Batrimonien berauszugeben; er fagte auch bem Papft feinen Schut gegen die verbannten Romer gu, indem er ihre rebellischen Rusammenkunfte mit Langobarden ober Franken im Tus. cifchen oder im Kirchenstaat unterdrücken zu wollen erklärte.1 Der Papit bejammerte auf berfelben Synode die grengenlofe Berwüftung ber Provingen, die er auf seiner Reise nach Ravenna mit Augen geschen batte, und beflagte den Ginfturg ber lateranischen Bafilifa; er beschwerte fich, baß feine Leute, ausgeschicht Balten jum Neubau ju fällen, burch die Aufrührer baran gehindert worden feien; er bat den Raifer um Schut, und feufzte, daß die Ginfünfte der Rirche erschöpft, baß nicht einmal fo viel übrig geblieben fei, um Clerifer und Dieuftleute bes papftlichen hofes zu befolben, ober ben Urmen Almofen zu reichen. Go weit mar alfo ber romifche Staat berabgefunten, und dies in nur 40 Jahren, benn fo lange mar es ber, daß die Papste Millionen aus ihrer Ram= mer nahmen, neue Städte zu erbauen, benen fie, wie Bomveins ober Trajan, ihre eigenen Ramen gaben.

> cumque ordine, gratis ad vestram imperialem majestatem venire voluerit, aut necessitate compulsus ad vos voluerit proclamare. nullus eis contradicere praesumat etc.

<sup>1</sup> Canon, IX.

Lambert hatte in aufrichtiger Gesinnung Frieden mit Rom gemacht, der Papst nicht minder aufrichtig ihn im Imperium zu besestigen gesucht, und mit lebhafter Teilnahme betrachten wir die Bemühungen beider, das Shaos Italien's national zu ordnen, und von allen Einstüssen des Auslandes frei, zum erstenmal ein selbständiges Reich in italienischen Grenzen zu gestalten. Die schöne Pause der Ruhe, welche das unglückliche Land genoß, schien die Bürgschaft einer guten Zukunft in sich zu tragen, und der jugendliche Geist des Kaisers war von kühnen Hossungen erhoben. Aber ein unglücklicher Jusall zerstörte plöslich diesen Traum von Glück, und das eiserne oder barbarische Jahrhundert, wie man das tausendike der Christenheit nennen darf, stand unabwendbar vor den Toren Nom's.

† A. 898. L

Lambert

Lambert war von Navenna nach dem oberen Po gegangen in die Gefilde von Marengo oder Marincus, welche zu jener Zeit von Wälbern bedeckt waren, worin der junge Kaiser gerne jagte. Ein Sturz vom Pferde zertrümmerte dort die Hoffnung Italien's mit einem Schlage. Der beklagenswerte Jüngling, der schönste und heldenmütigste Nitter seiner Zeit, hauchte seine Seele auf dem Felde aus, welches 900 Jahre später durch eine große Schlacht berühmt geworden ist. Es ließen sich Stimmen hören, welche seinen Tod der Nache Hugo's zuschrieben, des Sohns des Grasen Maginfred von Mailand, welchen Lambert hatte hinrichten lassen.

1 Der Panegyr. Bereng. sagt nur:

Dum sternacis equi soderet calcaribus armos,
Implicitus cecidit sibimet sub pectore collum,
Abrumpens teneram colliso gutture vitam.
Liudpr. Il. c. 12 glaudt an die Mörderhand hugo's. Den Tod berichten einsach jum Jahr 898 Annal. Alemann. und Laudacenses. Im Sept.

Berengar Ronig ber rombarbei.

Diefer jabe Todesfall veranderte bie Buftande Italiens. Berengar eilte fofort von Beroug nach Bavia, fich bes lombarbifden Ronigreichs gu bemachtigen. Gine Beit lang lächelte ihm auch bas Glud, benn viele Große und Bifcofe anertaunten ibn, und ber Tob bes Raifers Arnulf im November 899 befreite ibn von ber Aurcht por bem bewaffneten Anspruch ber Deutschen. Indeft, obwol er fich felbit ber Freundichaft Abalbert's von Tufcien verfichert, obmol Die gebeugte Bittwe Guibo's und Mutter Lambert's fich mit ibm vertragen batte, tonute biefer gurft nicht fein Biel erreichen. Guido und Lambert batten fo ichnell bie Raiferfrone auf ibr Saupt gefett, und fie fo ichnell mit bem Leben verloren; Berengar aber vermochte trot jabrelanger Dube nicht, ju ihr ju gelangen. Gelbft nicht unter fo gunftigen Berhalt niffen, ale Ronia Stalien's, nach bem Erloiden ber Titel Lambert's und Arnulf's burfte er es fich erlauben, biefen verbangnifpollen Reifen aus Rom zu bolen. Die auffallende Thatfache barf beweifen, bag bereits im Jahre 899 bie Ungarn ben erften Giufall in Oberitalien thaten, und in bemfelben Jahre Ludwig von ber Provence ale Pratendent aufgestellt warb.

Run ichien ber Tob best jungen Lambert wie ein blutiges Meteor bas Sabrbunbert ju beschließen, inden er bas Denn berannabende Unbeil verfundete. Denn bamale brachen bie bie Lombar, furchtbaren Borben ber Ungarn von ihren paunonischen Sigen auf, bie Beiten Attila's ju erneuern; fie braugen im Muguft 899 morbend und vermuftend in Oberitalien ein,

brechen in bei ein. A. 899.

> 899 jabite Berengar icon fein zweites 3abr; fo im Cod. Aigiat. CCXIII. p. 167: Regnante Domno Berinchari Rex post obitum Lapberto Imperatore in Italia A. 2. m. Sept. intrante die 12. Ind. IL.

und ihren Pfeilen erlag bas Beer bes tapfern, aber unglud: lichen Berengar an ber Brenta, am 24. September. Folgen diefer Riederlage lafteten fcmer auf Stalien. 1 Das verruchte Spiel ber italienischen Bolitif, bald Deutsche, bald Frangolen, immer Fremde und immer Eroberer in bas uneinige Land ju rufen, fette fich nun beständig fort, und bas iconfte Gefilde Europa's, die Lombardei, wurde feither ju bem großen Schlachtfelbe ber Weichichte, auf welchem bie romanischen und die deutschen Nationen um den Besit ber modernen Beleng, Italien, fampiten und noch beute fampfen. Die Freunde des tobten Lambert, deren Babl auch in Rom groß war, die Keinde Berengar's, unter benen Albert von Tuscien hervorragte, ftanden zwischen jenem und der Raiferfrone. Sie mandten ihre Blide auf ben jungen Ronig ber Brovence, ben Cohn Bojo's und ber Irmengard, welche Ludwig's II. Tochter gewesen war. Der Entel eines berühmten Raifers aus carolinischem Geschlecht konnte Scheinbare Rechte ber Legitimität geltend machen, und auf einen großen Anhang unter den Grafen und Bischöfen gablen, die einem Einheimiiden die Krone neideten. Ludwig fam im Jahre 900, nach: dem ihm jene blutige Rieberlage Berengar's an ber Brenta die größesten Sinderniffe aus dem Bege geräumt batte.2

<sup>1 3</sup>ch halte bies Datum fest: im August brangen bie Ungarn nach Italien, im November starb Arnulf. Annal. Alamann. et Laubacen. 899. Ungri Italium ingressi. Arnolsus obiit. So auch Annal. Augiens. und Weingart., Sangall. Minor., Einsidlens., und selbst Annal. Beneventani, und Chron. Venetum. Dafür spricht auch der Brief der Bischöfe Baierns an Johann IX. A. 899; denn wurde er vor September 900 geschrieben, so warb, da er des Rückzugs der Ungarn bereits gebentt, die Schlacht an der Brenta 899 geschlagen.

<sup>2</sup> Obwol Liudprand von einer zweimaligen herübertunft Ludwig's redet, unterliegen feine Angaben boch ftartem Zweifel. Nach Regino

Es ift ungewiß, ob er auch von Johann IX. gerufen war; die freundliche Aufnahme, die er in Rom unter des Papsis Nachfolger fand, zeigt wenigstens, wie schnell er die Römer gewann, welche sich noch dessen erinnerten, daß einst sein Bater Boso Johann dem VIII. ein Apl gegeben hatte, und daß er von diesem Papst gegen Berengar und Arnulf zum Könige Italien's aufgestellt worden war. Diese Ereignisse erlebte jedoch Johann IX. nicht mehr; er starb, trauernd über die Zerstörung all seiner edlen Hofsnungen, im Juli 900, nachdem er das Säculum Carl's des Großen geschlossen, und das tausendste Jahrhundert eröffnet hatte, welches unter surchtbaren Leiden Nom's das römische Imperium deutscher Nation erzeugen sollte. Kein Denkmal redet von Johann IX. in Rom.

fallen die Kämpfe zwischen Berengar und Ludwig schon ins Jahr 898, und in bemselben Atemzuge berichtet der Chronist die Kaisertrönung Ludwig's.

1 Daß er die Kirche S. Balentin restaurirte oder weihte sagt die aus den Ruinen derselben gezogene Inschrift des opisex Teubaldus, welcher S. Balentin' häuser, Weinberge, einige Codices und lostbare Gefäße schenkte. Sie schließt:

> Tempore pontificis noni summique Johannis Est sacrata die suppremo hec aula novembris Dum quinta elabentem indictio curreret annum.

Beim Angelo Mai Scriptor, Veter, Vatican, Collect, T. V. 218. Die Moiction stimmt freilich nicht zur Spoche Johann IX.

## Sechstes Buch.

Gefchichte ber Stadt Rom im gehnten Jahrhundert.

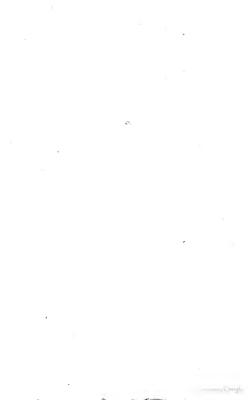

## Erftes Capitel.

1. Uebergang zum X. Jahrhundert. Benedictus IV. frönt Ludwig von der Brovence zum Kaiser im Jahr 901. Die angesehensten Optimaten Rom's zu jener Zeit. Die Pähle Lev V. und Christophorus. Sergius III. wird Papst. Bullen von ihm. Er baut die lateranische Pafilika wieder aus. Die Pählse Anaskassius III. und Lando.

Um Ende des IX. Jahrhnnderts faben wir das frantifcheromische Reich und mit ihm bas Bapfttum gerfallen; einen viel ichredlicheren Ruin wird bas X. Säculum zeigen. In ibm werden wir mitten in der grenzenlojen Verwirrung Italien's bei bem zweifelhaften Licht fparfamfter Nachrichten, dies mufte, finftere, wie von einem blutigen Mond beleuchtete Rom bes Mittelalters betrachten - eine bochit denkwür= Dige Evoche, die nach ber Ernenerung bes Reichs burch bie deutsche Nation mit einer bleichen Morgendämmerung ber Cultur ichlieft. Wenn nun die innere Geschichte ber Ctabt auch noch im IX. Jahrhundert wesentlich von der Geschichte der Bapite und Raifer bededt murde, fo merden uns im X. Säcnlum, trop bes tiefen Dunkels ber Beit, bennoch jum erstenmal im Mittelalter die Romer felbst bestimmter ent= gegen treten. Die Geschichte des mittelaltrigen Genats ober Abels von Rom beginnt mit dem Falle des carolinischen Ar 991.

Reichs und ber papftlichen Gewalt felbständig fich geltend gu machen.

Abhrend um den Besih Italien's im Norden gwei Fürsten tämpsten, wurde Nom vom Lärm der Jactionen erfüllt. Kein taliertider Arm hielt sie mehr uteder, und die Jährle bestiegen tunultuarisch den Setul Verti, um von ihm Geweit. IV. schwell biswegerafft zu werden. Der Nomer Benedut IV. bes 1800. Sohn des Manmuolus ersangte bie Tiara im Mai oder Juni

900. Seine furze Regierung zeichnete nur die Krönung jenes Ludwig von der Provence aus, den die Italiener in's Land gerufen hatten. Der Soch Bolo's empfing die Krone vormissen zu Mom, Anfangs Februar 901. Ginige von ihm vollven Bewerten.

Jogene Diplome beweisen, daß er die Kaiserrechte hier wirtlich ausüber; es ist uns namentlich ein römischen Klacitum vom 4. Februar 901 aussemacht, in welchem die angesebenften römischen Großen, als Richter Ludwigs, vergeichnet sind. Sie beißen: Stefanus, Theofilactus, Gregorius, Gratianus, Morianus, Theodorus, Leo, Cerlemtius, Benedictus, Johann und Anastasius. Sie werden als Judices der Stadt Rom bemertt und führten ohne Jweisel alle den Titel von Comjulin und Duces. Teiselben Personen oder ihre Rachsommen werden wir mehrmals vielder suber, und man merte, daß unter diesen Admen teiner aermanisch ist.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zud Zutum Reftl Zubwigk III. Ziptom (rft, in Laubia majore pissus Palacia son. Imp. Domni Ludoviet primo, m. Febr. Ind. IV, brim žierratini Memorie di Matilda etc. III. 114. Som I. Juni bek-feffen Zafeks bettir Zubwigk Ziptom fir 73. Kmitata. Dat. Kal. Junii A. 901. Ind. IV. Anno vero Domni Hladoviet Jeloviosi Imp. primo. actum Papie: Cod. Dipl. Amista. CXIII. p. 167.

<sup>2</sup> Das Judicat beim Manfi XVIII. 239. Es reclamirt Betrus Bischof von Lucca gegen Lambert von Lucca wegen eingezogener Kirchengüter.

Benedict IV., ein milber und priestetlicher Maun, wie ibn Jiedeard neunt, sach schon im Sommer 903, vorant 200 V. aus Archa den seitigen Stul bestigen! Schon nach ver V Juon. einem Monat riß ihn der Cardinal Christophorus davon berad. Aber demigligt acht, deut schon nach einigen Monaten wurde er von Sergius in ein Kloster gestoßen, worin er verschwaud. Du nur ach Jahren waren also ischon acht Edipler erhoben und gestügt worden: ein kentische Zengib von den Erkineln und gestügt worden: ein derliches Zengib von den Erkineln der Jactionentriege in Rom. Aus diesem Chaos erhoben sich zieche dasselben ach als die Serchsche in is der einem bereitelben ach an, die der erhoben ich gebech allmälig einzelne Geschlere, bis es einem bereitelben ach an, die der erfehre n. is der erfehre n.

Sergius, Cohn Benedict's, gehörte wol diesem Geschlichte an. Seine wiederholte Erhebung bezeichnet ichon die Epoche ber Abels : Tyrannis, in welche Rom im Aufange bes X.

<sup>1</sup> Amalr. Auger. gift Benedict 3 Johr 2 Monate. Der Statieg von 9R. Safins 3 Johre 10 Monate. Der Cod, Vrn. 1301 6. 3 Johre 5 Menate. Der Cod, Vrn. 1301 6. 3 Johre 5 Menate. De Ger vor ben 26. Juli fant, jeigt Jantuy, 1. 102. Es Gevonotogie der Stayler im Angang see. X fije feive mijder; forsgand bas Biert Jaiffe's fig. 6 ji bedy zu bezweifen, de uur eine Zeitangabe in beifer Boped eitstig fig. 6 jeift- Overet (Geschiedskeb. Der Zeimeig. II. 1859) hat sie nodmats einer Stritts unterworfen, aber abgeschöften fin nichte.

Itter jene zwei Papite fagt Flodeart:
Post quem celes suuft Leo jura, notamine quintus:
Emigrat ante suum quam Luna bis implest orbem.
Christophorus mox sortitus moderamina sedis,
Dimidio, ulteriusque parum, dispensat in anno.

Der Rataleg von M. Calino 302, (um 920 verlößt) gibt 2eo n. I., Ckriftopherus m. VI., two mit Aleben 200, (um 920 verlößt) gibt 2eo n. I., Ckriftopherus m. VI., two mit Aleben um fiede mennt. De Zotten ber Teonkeftrigung bes Eergius würden freilich höchften bier Monate ergeben, wie der Kataleg bes Cluron. Bernoldi umb Herm. Contr. verzeichmen.

Jahrbunderte eufschieden eintrat. Diefen ebrgeizigen Carbinal faben wir bereits ale Begner Johann's IX., fobanu im Eril, worin er feit 899 fieben Jahre lebte, Die Mugen immer auf ben papftlichen Tron gerichtet, bie es ibm gelang, benfelben einzunehmen. Wenn aud Aloboard ober bie Grabidrift von Sergine erflart, er fei burch Bitten bes Bolts vom Erile auf ben Stul Betri gerufen morben, fo fonnte bies boch nur gefcheben, nachbem bie Gegner unterbrudt, die feindlichen Cardinale verjagt und erichlagen, und burch Terrorismus Giuftimmigfeit erlangt worben mar.1 Die Scharen bes mächtigen Moalbert von Tuscien führten ihn wol nach Rom; bod bies ift nicht gewiß; benn ber tufcifche Ginfluß verschwindet nun, und weil fich Gergius fieben Jahre im Boutificat erbielt, mußte bie bamals berricbenbe Abelsfaction, welcher er augeborte, die Gegenvarteien niedergeworfen baben. Er felbst behauptete fich indem er das Regiment ber Stadt mehr oder minder ihren Sanden überließ. Das Saupt Diefer romifden Ariftofratie mar bamale Theophplact, und beffen machtiges Weib Theodora mar die Freundin und Beiduserin von Gergius.

Bergius UL. Papft, A. 904 bis 911.

L. Sergius III. wurde Papst im Januar 904.2 Sofort werdammte er den todten Formosus auf's neue, und erklärte

## 1 Floboarb:

Sergius inde redit, dudum qui lectus ad arcem Culminis, exilio tulerat rapiente repulsum: Quo profugios latuit esptem volventibus annis. Hinc populi remeans precibus, sacratur honore. 21e Ostabiţriții: Exul erat patria septem volventibus annis.

Post populi multis Urbe redit precibus. I Er ward geweißt zwischen 25. Januar und 1. Februar 904, wie Jaffé aus Murat. Ant. V. 778 darthut. auch alle feine Ordinationen für ungültig. Geine Borganger auf bem papftlichen Stul, Leo und Chriftophorus, ließ er im Rerter unter Qualen verfommen oder umbringen. 1 Gieben Jahre im Eril, fieben Jahre im Pontificat, binter fich bie geschändete Leiche bes Formofus und bie blutigen Schatten einiger Bapfte, unter völlig mpfteriofen Buftanden Rom's, macht diefer gewaltthätige Mann uns die Ungewißbeit beflagen, in die jene Periode wol immer getaucht bleiben wird. Die Rirchenschriftsteller, vor allen Baronius, haben fein Andenken wie das eines Monstrum verflucht; fein Anteil am Broceft gegen Formofus, feine gewaltsame Erbebung, fein Liebesverhältniß zur Römerin Marozia, der Tochter Theobora's, welches ihm ber Beschichtschreiber Lindprand nachjagte, begründeten dies Urteil. Es möchte fich vielleicht milbern, wenn die damalige Beit uns flar mare, und Gergins, ber in ihren Stürmen sieben Jahre lang Papft blieb, barf uns als ein Mann von Kraft erscheinen. Jedoch apostolische Tugenden suchen wir bei ibm nicht. Wir lesen mit Reugierbe einige feiner Urtunden; in einer Bulle vom Sabre 906 ichentte er viele Guter bes tuscischen Batrimonium dem Bistum Silva Candida, in welchem fast alle Bewohner von den Saracenen vertilgt maren. Gine andere Bulle ftattet Euphemia, die Aebtiffin bes Rlofters Corfarum, mit vielen Grundstuden aus, weil auch ben Besit biefes Rlofters bie Saracenen gerftort hatten. Der Fürbitte der Nonnen, denen er für feine Seele täglich 100 Rprie Eleifon gu fingen be-

<sup>1</sup> Duro domans ergastulo vitam eorum cruda maceratione decoxit et tandem miseratus diro martyrio finiri compulit ab imis medullis dolentes animas extorqueri fecit: Eugenii Vulgarii de cansa Formosiana libellus, bri ⊅ümmfer p. 135.

Bregorovius, Wefdicte ber Ctabt Rom. III, 2te Mufl.

fahl, mochte ein Mann, wie Sergius, wol bedürftig ju fein glauben.

Befaken wir die Regesten jener Beit, fo murben wir

darin lefen, daß Sergius III. mehre verfallene Rirden Rom's berftellte. Bir baben Documente von feinem Wiederaufbau Cergius III. bes Lateran. Die ehrwürdige Rirche Constantin's mar im Lateran neil. Jahre 896 gufammengestürzt; fie berguftellen batten Johann den IX. Die Tumulte in Rom gehindert. Während diefer ichredlichen Beit lag fie fieben Jahre lang als Schutthaufen am Boden, und die Romer burchwühlten ihn, um prachtvolle Beihgeschenke baraus ju entraffen. Roftbare Berte altdrift= licher Runit, noch conftantinische Gaben, beren fich ber Lateran vor allen rühmte, fanden bamals ihren Untergang. Much bas goldene Rreuz Belifar's mochte entwendet worden Das römische Bolt tonnte ben Ruin feines beiligiten Tempels nicht ertragen; wenn ber Dom G. Beter's feit der Krönung Carl's jum Mittelpunkte aller Beziehungen Rom's auf die politische und dogmatische Welt geworden mar, da auch die Concilien meift dort gehalten murden, fo mar

<sup>1</sup> Die erste Bulle beim Marini n. 24. Die zweite n. 23 stammt vom Archiv ber Nonnen von S. Sisto (Bia Appia), die unter Pins V. nach S. Sisto e Domenico (Region Monti) übersiedelten. Sie bringt auch Dortgjus Hist. della vener. Imag. di M. Vergine nella chiesa de' SS. Sisto e Dom. Rom. 1641. p. 36.

² 306. Diacon.: De Ecclesia Lateranensi (Mabillon Mus. Ital. II. 575) Itagt: in illis vero temporibus, quibus invasores apostol. tenebant sedem, tulerant de hac basilica omnes thesauros, et cuncta ornamenta aurea et argentea, ac universa utensilia. Derfelbe vom Bau beš Sergiuš: tempore autem illius (Stephani VI.) ruit, et iuit in ruinis dissipata et comminuta usque ad tempus, quo revocatus est dominus Sergius (p. 561 sq.) Siehe bavon auch bie vita Sergii, Katalog bei Katterich I. 32, und bie Chron. beš Benebict c. 27.

voch die lateranisse Bolistifa die Schafdamuner ver Restquien, das Abbitd Jernsjalem's, das römische Zion, die Jaupt und Mutterfirche der Epristendert, dem Helande selbst geweiht, und den der Etabt, unter dem terroristischen Regiment von Sergius und beiner Faction, erlaubte ihm die Wiederferfelung, und diener Faction, erlaubte ihm die Wiederferfelung, und diener Faction, erlaubte ihm die Wiederferfelung, und diener Jeit der Nuhm eines Baues, der, mit Tentmastern der Geschöften nach und nach erfüllt, soll 400. Jahre lang als sein Wonument dauerte, die auch ihn eine Verand verfischung. Denn wie der Einsturz des Laterau am Ende des IX. Jahrhanders die wieder Gespoch Vonlisse des Denn pertfindigte, traf auch der Verand von Jahre 130s mit der aufgnenischen Periode zusamment, int welcher Nom in ein nicht midreres Eschaft dant.

Sergius führte die Bafilita gang neu auf; er fiftete in ie neue Weitzeichente, und mit Teilnahme leien wir wieder ber die alten technischen Aumen von goldenen mit Gressein, geichmüdten Sidorien, Areuzen und Erucifizen, von Aroneuseuchten, Aelchen, Patenen und Terptichen. Die Gestalt voel Umdues läßt sich nicht mehr ganz ergründen, und weil die Zualunis sielhi verfallen war, fonnte die Basilita vos Sergius sich vord schonkeit nicht auszeichnen. Es scheint, daß man die alten Jundamente und Verfältunsse beite beite zielnstellung in fünf Schiffe bei zehnställige Verfalle und die Sintellung in fünf Schiffe berrühren. Die Sallen waren Gintellung in fünf Schiffe berrühren. Die Sallen waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hace omnia devotus tibi praeparavit: et nou cessabit, dum spiritus ejus rexerit artus, praeparare et offerre tibi dominus Sergius Papa tertius, fo bas afte Register beim 306. Diaconus.

<sup>2</sup> Incipiens ab antiquis laborare fundamentis, finetenus opus hoc consummavit, fagt 30h. Diacon.

teils von Granit, teils von Berde Antico, und natürlich alten Monuncuten entlehnt. Sergius ließ die Tribune mit Mosaiken schmücken, die barbarisch genug sein mochten; eine lange Juschrift verherrlichte dort seinen Bau, und auch über den Hause las man ähnliche Berse. Die Basilika suhr sort den Titel des Salvator zu führen, aber Sergius defannte in jener Inschrift, daß ihr "Beschüßer" S. Johansnes (wahrscheinlich der Tänser) sei, den schon Constantin dazu bestellt habe; und so begann, was für Rom bedeutend ist, der Titel des Heilands auch von dieser Dauptkirche zu verschwinden. Der Lateran stand demnach wieder aufrecht; als ein neuer aus so gänzlichem Unin erhobener Tempel, steigerte er die Andacht der Glänbigen, und nach Sergius des III. Zeit ließen sich ein paar Jahrhunderte hindurch salle Räpste nicht mehr im S. Peter, sondern dort begraben.

Der Bau einer Kirche ist das einzige historische Denkmal jener Zeit; denn alle übrigen Ereignisse sind dunkel. Der unglückliche Ludwig bieß zwar Kaiser, aber er war nur ein Schatten oder Name, und schon seit dem Jahre 905 aus der Geschichte Italien's verschwunden. Berengar hatte ihn in Verona überfallen, und dann geblendet in seine heimat zurückgeschickt. Ihn selbst hinderten, die entwertete Kaiserkrone aus Nom zu holen, weniger die legitimen Rechte

Spes dum nulla foret vestigia prisca recondi Sergius ad culmen perduxit Tertius ima, Cespite ornavit ingens haec moenia Papa.

Beffer ift die Lesart pingens, bei Bunfen. Die Inschrift über ber Thure beim Joh. Diacon.:

Sergius ipse pius Papa hanc qui coepit ab imis Tertius, exemplans istam quam conspicis aulam.

<sup>1</sup> Die Inschrift aus der Aribuna beim Rasponi de Busil, et Patriarchio Lateran p. 28, wovon die letzten Verse:

des blinden Ludwig, als die Berwirrungen des Landes, die fortgeleiten Käunfe mit den Ungarn, endlich die Arifiofraten Koms, die leienen Kaiter mehr faden wollten. In In stard Sergius III. im Laufe des Jahres 911;2° und der Kömer Muchfalus III. folgte ihm. Teifen mehr als zweigdrigen Muntalia. Wie die eines mehr als specificirigen Muntalia. Wie die eines mehr als fechsmanatliche Regie der ung seines Rachfolgers Lando bebedt dichelte Fünfernis. Tas Schidfal dieser Kahpte mochte tragisch gemeeln sein. Nachben num Lando, der Sohn eines in der Sabina der Kandonschiffen Grafen Raino, im Frühjahre 914 gehorben war, bestieg ein mertwürdiger Mann den Stul Bert, um ihn viergehn Jahre lang mit nicht gemeiner Araft zu bebanyten.

 Johann X. Seine Bergangenheit. Er verbanft bie Tiara ber Römerin Theobora. Deren Gemal Theobhylactus, Conjul umb Senator ber Römer. Der Emportömmtling Mberich. Sein Berhältniß zu Marozia. Theobora und Warozia.

Die Bergangenheit Johann's X. ift jum Teil in buntle Gerüchte gebullt, beren Grund gweifelbaft bleibt. Gie ftammen

! Weber die Denare Sergius' III., noch Anastasius' III. sind mit bem Ramen Lubwig's gezeichnet, während Wänzen Benedict's IV. die Umschrift: LVVDOICVS IMP tragen. Zene ersannten ihn asso nicht als Kaifer an.

2 Rach Jaffé im September, nach Duret am 23. April ober 24. Rai. Benedlet vom Soracte gibt ben 23. Rai an: obiit Sergius Papa nonas Kal. Majas. c. 29.

3 Per Catal. Casinen. 353 [dpirfst mit 3ch, X., brijfen Epode er mier vergridner. Er gibt Snafsfejins's A. II. m. ... (Cod. Casin. 257 a. II. no. II., just Cod. Vas. 1340), Sanbé a. II. no. I. (Cod. 257 an. III. d. XXXIII. Cod. Vas. 1340; m. V et cessavit ep. d. 36). Bette biet som Geratri gibt ifpm menses 6, unb 3[obcoat m. 6, dies 10. Per Catal. Eccardi [dprint] Trano, flatt Raino (Maparet), wie ber Catal.

aus ben Ergablungen bes Lombarben Lindprand, melder erft im Bontificate Johann's geboren murbe, und beffen leichtfertiges Befen die Glaubmurbigleit mander feiner Berichte minbert. Er ergablt, baf ber Ergbiicof Betrus von Ravenna öftere feinen Bresbyter Johann in firchlichen Angelegenheiten nach Rom geschickt babe, und bag biefer Ravennate bier ber Geliebte einer pornehmen Romerin Theobora murbe. Balb barauf jum Bifchof von Bologna beforbert, fei er bann nach jeues Ergbischofe Tob auf beffen Stul gestiegen; aber bie luftentbraunte Theoborg babe ibn aus bem entfernten Navenna nach Rom gerufen, und jum Bapft gemacht.1 Johannes, ber Tradition nach im Caftell Tauris nianum (Toffignano) bei 3mola geboren, begann allerbings in Bologna feine Laufbabn, beffen Bifchof Betrus ibn gum Diaconus machte. Er murbe fein Rachfolger, wie es beift. auf gewaltsame Beife. Als ein ehrgeiziger und gewandter Beift erlaugte er nach bes Ergbifchofe Railo Tob auch ben Gip von Ravenna, ben er jeboch nenn Jahre lang, und

Catal. Vat. richtig hat. Dagegen sagt der berühmte Catal. Vatic, 3764 auß La Cava, welcher dem Lib. Pontis. und sehr alte Kataloge enthätt: Lando nat. Sabineuse ex patre taino sedit VII dies XXXVI.

<sup>1</sup> Theodorse autem glycerii mess perversa, ne amasii not da-centorus müliariam interpositione quitusa Revenau separatur Roma (möd irrig fil) rarissimo concubito potiretar etc. Liudyr. Antapod. II. c. 48. Čis ji andı irrig, doğ Britus Cipi. Razenna'i senz, vici mefer inar et Solic. Brantseri hat bie Glaubundulgirti künyenan'ê bart anglediquer. Spöder (De Vitus et Serpijis Liudyand Gerifii 1842) ihi vertröbşil. Ali unyuserláfiig refranen ihn Schleffir unb Batterbad. Bereinisk, Banqi unb Bittaterli İşabe firin Wukafinigan ilies Joß. X., Tşeobera unb Barcejia olmı Bucifii angenommen. Braterbağış bat Zuret (Griddifeld). Ere Görderi Bb. 1. Di Pertimer Cibio pranb's nadgeniefen, unb ilm folgi B. Eiterani in ciner viefigia freficien Wasagapafiye: Glovand for Tomigianno, Macerian 1859.

nicht unrübmlich, einnahm, ehe er Papst ward. Er stieg hierauf wider den Concilienbeschluß Johann's IX. von einem Bistum auf den Stul Petri. Dies war uncanonisch, doch es schändete ihn nicht; wenn er aber wirklich der Geliebte eines schönen Weibes wurde, was nicht völlig erwiesen ift, so genoß er solche Gunst nicht als der einzige unter den Päpsten vor und nach seiner Zeit. Die damals in Rom herrschende Abelsfaction, welcher Theodora angehörte, rief den kräftigen Johann, und verlieh ihm, den Widerstand des Clerus und der Gegenpartei besiegend, die Papstkrone. Sinem mächtigen Weibe, der Seele einer großen Faction, verdankte Johann X. den apostolischen Stul, aber wir bekennen, daß die näheren Umstände uns dunkel sind.

Theodora, ein schönes und kühnes Weib aus uns bekanntem Geschlecht, sieht plöglich in der Finsterniß jener Zeit als eine geheinnisvolle Semiramis da, die Stadt, wie Liudprand sagt, nicht unmännlich als Alleinherrin behauptend. Sie fordert uns auf, den Ursachen nachzusorschen, durch welche ein Weib gleichsam über Nacht zu solcher Herrschaft gesangen konnte. Ihr Gemal war Theophylactus, Consul und Dur, aus einem der edelsten Geschlechter in Rom. Im

Ebeodora und Ebeos phblact.

<sup>1</sup> Die Invectiva in Romam ergählt, daß Joh. nach Betri Tobe das Bistum Bologna usurpirte; sie schmäht ihn als einen Lucifer. Da sie jener Zeit angehört, ist ihre Stimme, trot ber Parteiwut, nicht ohne Gewickt.

<sup>2</sup> Invasor et intrusus nennen Joh. X. die Invectiva, Liudprand, Leo von Cstia, Chron. S. Bened.; Martin. Polon., Andread Dandolo, Bernard. Guidonis machen ihn sogar zum Sohne Sergius! III., ihn mit Joh. XI. verwechselnd. Much Amal. Augerius behauptet, wie Bernarduß, er sei auß Navenna vom Bost bertrieben. Dagegen halten seine Partei Flodoard und der Anon. Berengarii.

Jahre 901 begegnete er uns zuerst unter ben römischen Richetern Ludwig's III.1

Sein überall in Italien, wo die Griechen berrichten oder geberricht hatten, häufiger Rame, wie ber feines Weibes Theodora, zwingt an fich nicht auf griechische Abnen gu ichließen. Byzantinische Namen maren feit Jahrhunderten in Rom gewöhnlich; im X. Säculum finden fie fich in Diplomen febr oft, und Dorothea, Stephania, Anastasia, Theodora ericeinen fo häufig, wie Theodorus, Anastafius, Demetrius. wie Sergius, Stephan und Conftantin. Diese Namengebung war nicht nur ein Nachtlang byzantinischer Reit, sondern im X. Jahrhundert eine Art legitimiftischer Renaissance oder vornehmer Mode in Rom. Der Abel bemonstrirte damit vielleicht gegen bas germanische Raisertum. Zugleich find jene Namen ein merfwurdiges Beugnig bavon, bag bie nationalen Vorstellungen der Römer damals noch sehr schwach maren; benn fein Scipio, Cafar und Marius, fein Trajan und Octavian taucht unter ihnen auf, fondern mo fie latei= nijd find, bat man fie ben Beiligen, wie namentlich Benebict, Leo und Gregor entlehnt. Cobald aber bie Ctabt in Die Gewalt eines Abelefürsten fam, trat auch fofort ber

<sup>1</sup> Mansi XVIII. p. 239. A. 906 kommt ein Theophylact als Cancellarius ober Saccellarius vor (Maximi v. 24). Derselbe A. 915 in einem Diplom Johann's X. (Placitum v. Mont' Argenteum, wovom weiter unten) A. 927 Theophyl. Cons. et Dux, wol Sohn des Gemals der Theodora (Reg. Subl. fol. 97., Cod. Sessor. des Hatteschip, 45). A. 939 Theophyl. nobili viro (ibid. p. 65). Im Judicat Alberich's II. A. 942 Bestararius Theophylact unter den Großen Kom's. Ihn und sein Weis Theodora Bestararis mennt ein Grabstein beim Galletti del Vestar. p. 46. Dagegen A. 949 Maroza nob, sem. conjux vero Theophylacti eminent. Vestarario (Cod. Subl. Sessor. 217): sie mochte sein zweite Frau sein, oder zwei Namen haben. 3ch könnte noch viele Theophylacte nennen, die nicht berselben Familie angehörten.

Rame bes erften Raifers von Rom, Octavian, ale ber feines eigenen Erben auf. Gleichwol glauben wir, bag bie Abnen bes Romers Theophplact uriprunglich Ravennaten und in ber bogantinifchen Epoche Rom's in Die Stadt gefommen maren. 1

Theophylact gewann am Anfange bes X. Jahrhunderts Theophylact eine große Gewalt. Benn er im Jahre 901 nur mit ben Benate übrigen Coeln, ale ber zweite in ibrer Reibe, genannt warb, muß er icou in ber letten Beit Gergins' III., ober unter

beffen ichwachen Rachiolgern, ben Titel "Conful ober Cenator ber Römer" vorzugsweife geführt haben. Gein Beib Theodora befaß neben ihm einen allmächtigen Ginfluß auf das Papfttum und bie Ctadt Rom.2 3m Jahre 915 mirb fein Cobu ale Cobu nicht eines mit Ramen benannten Confule, fonbein bes Confuls idlechtweg bezeichnet und neben bent Bruber bes Bavits aus allen aubern Romern bervorgeboben.3 1 306. X., ebebem Erib, von Ravenna, mochte mit Theodora ober

Theophplact verwandt fein. Auf eine eble Marogia von Ravenna (Fantugi V, 160) lege ich freilich tein Gewicht, benn bies Diminutiv von Maria war baufig. Theophylact war burch Marogia Abnberr ber Tufculanen, und fein Rame bauerte im Beichlecht fort. Liverani's Stammtafel macht Theobora 1. gang willfürlich ju einer Tochter Abalbert's I. von Tufcien. Daß Theophylact ihr Gemal war, wiffen wir bestimmt aus Benedict vom Soracte c. 29.

2 Dummler bat in feinem "Aurifius und Bulgarius" p. 146. einen Brief bes Bulgar, an biefe Theobora aus einer Bamberger Sanb: idrift abgebrudt, morin ber Anbanger bee Formofus jenes machtige Weib um ihren Schut, wol bei Gergius III., bittet. Die Ueberfdrift lautet ad Theodoram (leiber fehlen bier zwei Borte ober Brabicate) Sanctissimae et deo amatae venerabili matronae Theodorae Vulgarius peccator vitam in Christo. Er preist ibre Frommigfeit, und fagt; Habes igitur virum (mpftischer Beife Chriftus) multo plus fortiorem et potentlorem isto senatore (Theophplact): iste etsi est dominns unius ur bis (Rom), sed ille (Chriftue) tolius orbis.

3 Alter Apostolici nam frater, consulis alter Natus erat. So

Beboch wir bekennen, bag bie angestrengte Foridung in Urfunden und feinen bestimmten Aufichluß über die weltliche Berwaltung Rom's ju jener Beit gegeben bat. Bir verwerfen bie Anficht, bag bie Romer bamals jabrlich Confuln ermablten und an die Spite ibrer Municipalvermaltung ftell ten : aber wir glauben mit Grund, baf feit bem Sturge bes carolinifden Reichs Rom eine innere Umwandlung erfuhr. Das Regiment ber Stadt war nach und nach in bie Banbe ber Laien (ber judices de militia) gefommen, bie Bralaten (bie judices de clero) waren gurudgebrangt worben. Die vom Raiferjoch und von ben Diffi befreite Ariftotratie gmang bem Bapft großere Freibeiten ab, indem fie in ber Stadt und bei allen rein politifchen Angelegenheiten mit: regierend auftrat. Der alte Senat ichien icon jest in biefer Stadtbaronie ju erwachen; ber Patriciat, ein trabitioneller und fo wichtiger Begriff fur bas weltliche Rom , ichien nach bem Falle bes Imperium gu ben machtig geworbenen fogenaunten Confulu Rom's gurudgefebrt, und bie ebrgeigigen Ramilien ftrebten barnach, Die Gewalt eines Batricius an fich ju nehmen und bei fich erblich ju machen. Gin "Conful ber Romer" marb aus ber Mitte bes Abels als Brincepe ber Ariftofratie gemablt, pom Papft bestätigt, und wie ein Batricius an die Spige ber Berichtsbarteit und Stadtvermaltung geftellt. Außer Consul Romanorum icheint biefes haupt bes Abels aber auch icon bamals Senator Romanorum genaunt worben gu fein.1 Mle folder begegnet uns ber Panegyr. Berengar's, und bie alte Gloffe besfelben Autore fagt: Consul Romanorum tum erat Theophylactus.

1 Das Placitum von Mont' Argenteum A. 1014 gibt barüber Aufschlus. Es führt eine Bulle Job. X. (A. 915) an, und nennt von römischen Großen zuerst Theophplactus Senatores Romanorum, dann Peophplact, und dies seine Stellung ertfart allein die Macht Theodora's der "Senatrig," wie sie sich nannte. Das sichone und energische Weis des Senators der Könner war zugleich die Seele seiner großen Kelssamilie und ihres Andanges, bis ihre Nacht auf die Kinder überging. Denn ihre Tochter Warozia und Deodora spisiten das dund ihre Neige Könner und Richtrömer noch mehr. Schon Sergius dem III. wurde nachgeslagt, daß er die Liebe Marozia's genoß und mit ihr der nachmassigen Johann XI. expuste, und entlich gas geben diese schonen Momerin in die Jamilie Theophylact's einen tähnen Smportsmulfing jener Zeit, dem sie dann den ersten weltlichen Kürsten von Mom gedar.<sup>1</sup>

der Aristotratie. Es ist seine leşte Erwähnung; nach 915 verschwindet er. Sein Balast in Nom wurde noch nachder genannt. 1 Theodora, scordum impudens — Romanae civitatis non inviriliter monarchiam oblinedat. Quae duas habult natas, Marotiam

atque Theodoram, sibi non solum coequales, verum etiam veneris exercitio promotiores. Lindpr. Antapodosis II. c. 48.

\* 201e Sernechhäung vob Alberieus marchio mit Albertus marchio tat bit eight Serniverung ergenţi, finem man has Şuad Tuţicem mit Tufulum vermengte. Die Judiener, neide Alberich jum Sömer maden, mögen einem Sömer biene Sampsbarbern [6] bishlig mie Breibert, jülberich, Miluiu, Milrich, Benipert (ich plate bie Bonaparte für Yangsbarbern bleich Sümmeh), Bare ein paar Beifpiete; Albericus fil. enjusch. Adelfust (Cod. Farr. Sewor. 218. n. 319). Albericus Millui eine Bonapartie (n. 524). Milrichus, Scabin, A. 897 (n. 342). A. 997 mar ein Milrichus, Guschin, A. 897 (n. 342). A. 997 mar ein Milrichus, Guschin, A. 897 (n. 342). A. 997 mar ein Milrichus, Buschin, A. 897 (n. 342).

obne Zweifel langobarbifden Batern, Die im Spoletifchen ober in romifc Tufcien, vielleicht in Sorta gu Saufe fein mochten; aber er felbit trat im Jahre 889 als ein tapferer Bafall unter ben Fahnen Guido's auf, Die er nachher ber: ließ, um bei ber emporfteigenben Conne Berengar's fein Glud ju fuchen. Er abnelte in feiner Laufbabn ben fubnen Glude: rittern bes ipatern Atalien's, wie es ber Abuberr ber Cforga in Mailand war. Er wurde Martgraf, vielleicht von Camerino, und icon im Jahre 897 trug er ben Titel Marchio. Db er fich auch in Befit bes Bergogtume Spoleto feste, nachbem ber lette Erbe bes fpoletifden Saufes befeitigt war, ift ungewiß, I In feiner Epoche burite ein fübner Mann mehr hoffen, fich emporzuschwingen, als in jener Beit, wo bas italienische Factionenwesen feinen Urfprung nabm, um bann als eine Best bes Landes fich ju veremigen. Alberich marb ploblich einer ber machtigften Nachbarn Rom's, und trat balb handelnd in ber Stadt auf. Bei ben blutigen Unruben, welche Gergius ben III. auf ben Etul Betri brachten, wird er noch nicht genaunt, aber ber gefährliche Emportommling murbe in bas Intereffe ber Bartei Theophulact's per-

1 Daß Alberich Emportömmtling war und nach ber herrschaft von Camerino strebte, sagt ber Paneg. Bereng. lib. II:

Pauper adhuc Albricus abit, jam jamque resultat Spe Camerina. Utinam dives sine morte sodalis.

Liefe Serie beuten eine gausst Geschichte an. Die Jackenfligt lichtunden, n. 57 beim Jackerde insamt ihn um 900 Conness temportinas Albericht Constitus anno eigus IV. m. Martil Ind. III. Num. 58, 50 wird A. 1941 (despe finz 2), 20de gagdist Cecheb Origin. Guest. I. II. 2 gautste er dade finten Eile im Horta gebach, was ich Laum sequeriffe. Ge gad in Dates III. 36 von 16 met 200 Jacken 16 met 200 der 20

flochten. Er fnupfte mit ber iconen Marogia ein Liebesverbaltniß an und vermalte fich mit ibr. 1 Dag bies vor bem Gr vermatt Rabre 915 geidab, muß angenommen merben, und entweber Cergius III., ober Johann X. mochte es fein, ber biefe Berbindung gu Ctanbe brachte, um aus einem zweibeutigen Radbarn fich einen Freund zu gewinnen.2

Maroria.

Dieje Manner alfo, Theophplact und fobanu Alberich maren es, welche in ber Geichichte Rom's eine neue Epoche berbeiführten, ober es maren vielmehr bie rantepollen Franen beiber, in beren magischem Banne Rom geraume Beit lag. In ber Geschichte ber Papfte, in welcher wie in einem Rlofter ober Tempel nur beilige Frauen Rutritt baben follen, nebmen fich bie Gestalten von liftigen und üppigen Beibern feltfam genng aus. Man bat baber biefe mufte und febr unflare Periode Rom's mit einem ftarfen Ausbrude bezeichnet, ben man bei manchen Schriftftellern aus fleinlicher Schabenfreude besonders betout findet, aber bie romifche Rirche iener Beit ift auch ben entrufteten Ratholifen wie ein "Borbell" ericbienen.3 Die unläugbare Thatfache, bag eine Beile Beiber

<sup>1</sup> Accepit una de nobilibus Romanis, cujus nomine superest, Theophilacti filia, non quasi uxor, sed in consuctudinem malignam, fo Ben, bom Soracte, Ronnte ber Stola Theophblact's einen Concubinat jugeben?

<sup>2 3</sup>ch glaube nicht, wie Duret, bag bie Familie Theophplact's Gergine' Beind mar. Bie batte fonft bas Berucht von Gergine' Liebfcaft mit Marogia enifteben tonnen? 3ch halte Gergius fogar für ein Mitalied jener Familie, in ber fich fein Rame erhielt.

<sup>3</sup> Liudprand leibt bafür bie Brabicate scortum und meretrices, bie er nicht fpart, und feit Baronius bat man fur jene Beriobe ben übertriebenen Begriff bes hurenregiments aufgestellt. Er batirt bei une vielleicht von Lofder's "Siftorie bes romifden hurenregimente" Leipzig 1707. Die Regierung Johann's X. war ficerlich fein foldes Regiment.

bie Bapitfrone verlieben und Rom beberrichten, ift ficher ent: murbigend fur bie Romer jeuer Beit; aber ftatt biefe Erideinung unter bas Bergrößerungsglas moralifirenber Betradtung zu ftellen, ift es fur ben Beidichteichreiber paffenber fie ale einen Ruftand aufzufaffen. Innerbalb eines balben . Nabrtaufende bat une bie Beidichte ber Ctabt feine bervorragende Frauengeftalten gezeigt; feit Placibia und Eudoria faben wir nur eine Gothin, Amalafuntha, boch nicht in Rom glangen, und wir bemertten mit Auszeichnung nur einige beilige Monnen, wie die Freundinnen bes Sieronomus, ober wie Benedict's Schwefter Scholaftica. 3m gangen VII., VIII. und IX. Jahrhundert fteht fein Beib in Rom als eine auch nur flüchtiger Bemerfung werte Geftalt ba; und bies ift fein Bunber, weil Rom die abfolut firchliche Ctadt mar. Indem nun am Anfange bes X. Jahrbunberte ploblich einige por: nebme Frauen burd Sconbeit, Dacht und Schidfale bervortreten, zeigen fie einen völlig veranberten Buftanb bei ben Römern an: nämlich bie Comadung ber firchlichen Glemente und bas Uebergewicht ber weltlichen Befellicait. Es ift unnotig baran gu erinnern, welche Rolle bie Beiber am bigotten und wolluftigen Sofe ber Carolinger fpielten, ba bie Lebensgeschichte ber Balbraba uns noch lebhaft vor Augen ftebt. In biefer Periode allgemeiner Auflofung ber ftaatlichen und fircblichen Dinge breitete ber Reubalismus, indem er eine boppelte Befiges Ariftofratie ericuf, burch alle Spharen bes Lebens bie robefte Genugfucht aus. Alle Leibenichaften murben entjeffelt, weil fie ber fittliche Beift ber Rirche nicht mebr niederbielt; auf ben glangenben Gieg, ben Ricolaus I. im Ramen bes driftlichen Moralgefetes über bie Begierben eines Ronigs erfochten batte, autwortete bie Welt mit einer

idrankenlosen Emancipation bes Rleisches, welcher auch bie Beiftlichen, felbit die Dionche ichamlos buldigten. Diefelben Verhältniffe bes Zerfalles zeigten sich in Rom und ben Batrimonien, wo aller Orten reiche Magnaten weltlicher ober - geiftlicher Urt auftraten, benen bas Papittum unterlag. Aus Diefen Buftanden inmitten einer Beit bes frivolften Ginnentaumels und der gewissenlosesten Barteisucht, erhoben sich burch Ratur ber Dinge jene römischen Frauen, und nicht vereinzelt, benn wir werben ju gleicher Beit andere icone Weiber an der Spipe von Factionen in Italien berrichen feben. Gine Theodora oder Marozia des X. Jahrhunderts milberte nicht ber äußerliche Glang claffischer Bilbung, wie er Lucrezia Borgia, die Tochter eines fpatern Papftes um= gab: diese Frauen vermochten mabricheinlich weber zu lesen noch ju fcreiben,2 und in einer Beit tieffter Barbarei ber Sitten werben wir ihr Befen barnach abzumeffen baben. Indeg war es ichwerlich unmoralischer, als jenes des raffi= nirten Zeitalters einer Lucrezia, einer Ratharina von Rußland, ober einer Pompadour. Wir haben in dem verfleis nerten Rreise ber romischen Welt in Theodora und Marogia nicht eine neue Meffalina ober Agrippina zu fuchen, sondern ebraeizige Weiber von großem Verstande und Mut, voll von Genugsucht, Berrichgier und Lift. Ihre auffallenden Gestalten laffen ein wenn auch robes, boch entwickelteres Leben

1012

<sup>1</sup> Man lefe in ben Acten bes Concils von Trosle bie Schilderung bes Erzbifchofs. Eriveus von Reims von ber Zuchtlofigkeit ber Geisklichen, beim Labbe Concil. XI 731.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahr 945 unterzeichnen bie erlauchten Frauen Marozza und Stephania, Töchter ber jüngeren Theobora, ein Diplom als schreibenstuntundig: Signam † manu suprascripta Marozza nobilissima semina donatrice qui supra lra † n. (b. h. literae nescia), und ebenso Stephania. Marini n. C. p. 157.

ber weltlichen Befellichaft in ber Ctabt abnen, und fie burch: brechen auf eine merkwürdige Beife bie flofterliche Monotonie ber Geschichte von Rom.

3. Schredliche Bermuftungen burch die Saracenen. Farfa wird ger: Bubiaco. Saracenifche Raubburgen in ber Campagna, 30: bann X. bietet Berengar' Die Raifertrone. Gingug Berengar's in Rom, und feine Kronung, Anfange December 915.

Jobann X. Bapft, A 914 bis 928.

Johann X. bestieg den Stul Betri im Frühling 914; Die Gunft Theodora's und die Macht des Confule Theophylact verlieben ihm die papitliche Bürde.1 Er war jedoch fein dienstjertiger Gunftling von Beibern , fondern er zeigte sich als einen felbständigen, ja großen Dlann, jo daß er den Ruhm feines friegerischen Borgangers Johann bes VIII. übertraf, wie Johann IX. die Angelegenheiten Italiens in feine Sand nahm, und obne Frage bort ber erfte Staatsmann feiner Beit murbe.

juge ber

Berade bamals machten Die Caracenen vom Barigliano Berbeerungs- Rom aufs Reue gittern. Die fleinen Fürften Gubitalien's, Saracenen. Atenolf von Benevent, Landulf von Capua, Guaimar von Salerno batten vergebens Rriegszüge gegen fie gemacht; biefe furchtbaren Ranber fuhren fort Campanien, Die Cabina und Tuscien zu verwüsten. Die entsetlichen Leiden Der Brovingen hat teine beredte Stimme mehr, wie jene Johann's VIII. geschildert, boch vernahmen wir in den Urfunden Gergius' III. die Klage um die Verödung der Campagna von Rom. Die Mauern ber Stadt ficherten die Romer, Danf ben rubmlichen Bemühungen früherer Bapfte, aber die gange Umgegend

> 1 Der 15. Mai bei Saffé ift nicht richtig; benn am 10. Mai 916 findet fich icon Johann's X. brittes Jahr: Cod. Sessor. CCXVII p. 33. Beftätigungebulle für Gubiaco; dat. VI. Id. Maii anno - Joh. X. - tertio. Beffer fest Duret bie zweite Salfte Marg an.

war nur ein faraceuifches Brandmal, und mehr als einmal begegnet uns in Diplomen jener Beit eine verlaffene Rirche fin desertis posita ober destructa | felbft in ber nachften Rabe Rom's. Die fabinifche Landidaft murbe idredlich mitgenommen; benn bie reichen Abteien Farfa und Cubiaco lodten und belohnten Die Dube bes Raubes. Das faiferliche Rlofter Faria mar bamals, nächft bem lombarbischen Ronautula, bas icoufte Italiens. In reigender Landichaft glich arfa wirb es einer Dafe ber Cultur. Die icone von Gold prangende Sauptfirde ber Jungfrau war noch von fünf anderen Bafilifen umgeben; ein faiferlicher Balaft, und gablreiche Bobnungen lagen im Rlofterbegirf. Innen und außen erboben fich Caulengange (arcus deambulatorii) jum Luft: wandeln der Donche bestimmt, und Die gange Abtei umgab wie eine fefte Stadt, eine mit Turmen bewehrte Dauer.1 Wenn man in dem foftbaren Bergament: Cober ber farfennichen Regesten, welchen beute bie Baticana bewahrt, bas fechs Foliofeiten enger Schrift fullenbe Bergeichniß ber Landanter. Caftelle, Rirchen und Billen burchliest, welche Sarfa im Gabinifden, in ber Darf Kermo, im Hömifden, felbit in ber Stadt bejaß, jo glaubt man bie Guter eines machtigen Rurftentums ju gablen. Gein Reichtum mar in ber That foniglich. Die Bermaltung feiner Domanen murbe ein Beamtenbeer erforbert haben, aber feine Bafallen, große und fleine Barone Mittelitalien's, welche Die Guter in Bacht batten, entledigten ben Rlofterabt ber ju großen Corge.2 Die Ca-

<sup>&#</sup>x27;Man lese ben Liber Destructionis Fartensis des Abts Sugo (p. 533), welchen der hochverbiente Bethmann ebirt hat: Mon. Germ. T. XIII.

<sup>2</sup> Er bemannte ein Schiff, bas jollfrei bie Safen bes Reichs befuhr. Siebe bas Privilegium Lothar's vom 18. December 822, Reg. Parf. Gregorovius, Gelchichte ber Gtobt Rom III. ute Auft. 18

racenen bedrohten nun seit der Mitte des IX. Jahrhunderts diese Abtei; sie bedrängten sie mit großer Macht um das Jahr 890. Der mutige Abt Petrus verteidigte sich mit seinen Basallen sieben Jahre lang, dann erkannte er, daß Rettung unmöglich sei. Er teilte die Schäße seines Klosters, er sandte sie nach Rom, nach Fermo, und nach Nieti; er zerkörte das köstliche Ciborium des Hauptaltars, und vergrub die Ondräulen seufzend in der Erde, dann verließ er die Abtei. Als die Mönche abgezogen waren, rücken die Saracenen ein; sedoch die Schönheit der Gebäude bewog sie zur Schonung; sie benußten Farsa als ihr Absteigequartier, ohne dort eine Besagung zurück zu lassen. Indeß christliche Räuber, die in jener Gegend hausten, setzen die Abtei in Flammen, und das schöne Farsa lag seither 30 Jahre lang als Schutthause am Boden.

Cubiaco ger-

Noch früher war Subiaco erlegen, welches die Saracenen schon um das Jahr 840 zerftörten. Obwol es der Abt Betrus I. bald darauf hergestellt hatte, siel das Kloster zum zweitenmal in ihre Gewalt. 1 Ueberhaupt hörten sie seit Johann VIII. nicht auf, die Berglandschaft des Unio zu verwüsten, soweit dieser Strom aus der tiesen Schlucht von Jenne und Trevi sich nach Tivoli erstreckt, um dann in die

n. 281. Unam navim concessimus etc. Die vielen Titel von Abgaben, benen bamals Schiffe unterlagen, sind charatteristisch sür der Barbarei der Zett: nullum telonaticum, aut ripaticum, paraticum, pontaticum, salutaticum, cespitaticum, cenaticum, pastionem, laudaticum, travaticum, pulveraticum — accipere audest.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Bullen Ricolaus' I. A. 858, und Leo's VII. A. 936, beziehen sich auf die Zerstörung. Mon. Selecta ex maguo Chartario Sublac. Cod. Sessor. CCXVII. p. 5 und 55. Das Kloster Subiaco besitzt noch immer nicht seine Geschichte, den Zannucculi's Memorie di Sudiaco, Genova 1856, haben teinen wissenschaftlichen Wert.

störten sie, oder sie fetten sich bie und da fest. Roch beute lebt in jenen einsamen Gegenden fabelbaften vorrömischen Anbaues die Erinnerung an die Saracenen. Binter Tivoli ragt auf einem felfigen Bergruden bas graue Caftell Cara, Zaracinesce. cinesco, welches durch nralte Tracht und Sitte ber Bewohner merfwürdig ift. Gein Name ftammt von ben Arabern bes IX. Sahrhunderts, die fich dort verschangt hatten. 1 Auf ber anderen Seite jenes Gebirge liegt in der großartigen fabinifden Bergwildniß Ciciliano; auch dies Caftell mar gur Beit Johann's X. ein fester faracenischer Ort. 2 Benn nun die nordischen Romfahrer die Alpen berabstiegen, wehrten ihnen weiter ju geben die spanischen Mauren, die fich feit 891 in Frejus ober Fraginetum feitgesett batten; fauften fie fich durch Tribut los, jo fielen fie in die Räuberhande ber Saracenen an ben Strafen von Narni, Rieti und Nepi. Rein Bilger gelangte mehr mit Geschenken nach Rom. Sabina, Tufcien und Latium maren grabesftille Buften, und dieje Ruftande, verichlimmert durch driftliche Ranberichaaren. Die oft mit ben Beiben gemeinschaftliche Gache machten, bauerten 30 Jahre lang fort, während weder der Konig

1 Ribby Anal. III. 61 und Liverani p. 276; beibe fagen, daß noch beute arabifche Ramen bort gebort werben, wie Daftorre, Argante, Morgante, Marocco, Merant, Manaffe, Margutte. 3ch bemerte, baß ein zweites Caracinesco, einft maurisches Caftell, noch beute in ber Diocefe von Monte Cafino ftebt.

2 Beneb. v. Spracte c. 29: Audientes Sarracenis, qui erat in Narniensi comitato, Ortense, et qui erant in Ciculi etc. Mit Un: recht fcbreibt man Siciliano, und batirt ben Drt von ben alten Siculern. Die Ableitung Fatteschi's (Serie 2c. p. 246) aus Equicoli icheint rich: tig; A. 762 findet fich in Farf. Urfunden geschrieben: in Eciculis, es wohnten bort einft bie Aequer, und ber Diftrict bieg castaldatus Equanus.

- Italien's, noch die Markgrafen von Tufcien ober Spoleto baran bachten, biefe Landplage auszurotten. Alle Central= gewalt hatte in biefer Periode unbeschreiblicher Berruttung aufgebort; jede Stadt, jedes Caftell, jede Abtei blieb fich felbst überlaffen.1

Endlich erbarmte fich Johann X. feines Landes und murde der Retter Stalien's. Die Ungläubigen hatten feinen größeren Reind, als ben Bapit, für ben es galt, Rom, ja Die Rirche felbit zu retten. Er erinnerte fich nun beffen, mas einst die Raisergewalt vermocht batte, er gedachte bes allgemeinen Aufgebots unter Ludwig II., welcher die Staliener fiegreich gegen die Saracenen geführt batte; er fah ben immer tieferen Berfall der politischen Ordnung, deren Trummer Rom mit fich reißen und dem fühnsten ober glücklichsten der Fürsten zur Bente überlaffen mußten. Er beichloß demnach die Kaisergewalt berzustellen, wie es Johann IX. ge= than hatte. Zwar führte ber blinde Ludwig in ber Provence noch ben Raifernamen fort, aber feine Titel galten in Italien nicht mehr. Dagegen gehorchten bem milben Scepter Berengar's die oberitalischen Lande, und wie einst Lambert war er jest die Hoffnung der Nationalen. Der Papit erflärte sich mit Entschiedenheit für diese Partei, stellte sich an ibre Spite, und nachdem er bes Belingens feiner Abficht versichert mar, beichloß er Berengar' die Krone zu geben, um burch ibn ein unabhängiges italienisches Reich aufzurichten.

Robann X. ruft Beren: fertronung.

Berengar, burch papftliche Briefe und Befandte gerufen. gar jur Rais machte sich im November nach Rom auf. Gein festlicher Empfang zeigt, daß ibm der Papit die Stimmen der Romer ge-

<sup>1</sup> Regnaverunt Aggarenis in Romano regno anni 30, redacta est terra in solitudine. Beneb. v. Soracte c. 27.

wonnen hatte, und daß die italienische Bartei nun die herridende war. Gin unbekannter Cofpoet bat bie Reierlichfeiten des Einzuges und der Krönung feines Gerrn als Augenzeuge genau beschrieben, und feine wollautenden Berameter, ein vereinzeltes Erzeugniß der verarmten Dufe Stalien's in jener Zeit, verschämt mit ben Bluten bes Birgil und bes Statius geidmudt, erinnern uns an ben Gingug bes Sonorius, welchen einft Claudian befang.1 Wie feine Borganger Gingug Be-200 auch Berengar unter dem Monte Mario durch das neros Rom. nische Reld; ber Abel oder Senat, die Miligen ber Stadt begrüßten ibn mit ben üblichen Laubes, und ber Boet bemertte. daß ihre Langen mit den Abbildern wilder Thiere, nämlich mit Adlern, Löwen, Wölfen und Drachenföpfen geschmudt maren.2 Es fehlten nicht die Scholen, von benen ber Dichter aus Ehrfurcht vor bem claffischen Altertum die Griechen mit ihrem "dadalischen Lobgefange" bervorhob, mabrend der übrige Schwarm jeder in feiner nationalen Sprache Berengar be-

1 Den Panegyricus Bereng. Imp. fcbrich balb nach bes Raifere Tob ein langobard. Grammaticus; Abrian Balefins jog ibn ans Licht (Baris 1663); fiebe die Einleitung jum Boem in Mon. Germ. VI. und Battenbach's "Deutschland's Geschichtsquellen" Berlin 1858, G. 159. Der Boet beutet bie Caracenen-Bebrangniß an:

v. 89 Summus erat pastor tunc temporis Urbe Johannes, Officio affatim clarus sophiaque repletus, Atque diu talem merito servatus ad usum. Quotenus huic prohibebat opes vicina Charybdis, Purpura quas dederat majorum sponte beato, Limina qui reserat castis rutilantia, Petro.

2 Praefigens sudibus rictus sine carne ferarum. Die Regionen batten ihre Abzeichen. Seinr. V. empfingen aquiliferi, leoniferi, lupiferi, draconarii; Chron, Casin, IV. c. 37. 3m Ordo Rom. XI. unb XIII, beißen bie Bannerträger icon milites draconarii, portantes XII vexilla, quae bandora vocantur (Mabiffon Mus. It. II. 128), unb ichlechtweg 12 bandonarii cum 12 vexillis rubeis (p. 228). Dies also im saec. XII und XIII.

grifte. Es entgingen ibm nicht bie hulbigunger von zwei weifgefferbeten vernehmen "Umglingen, von Petrus des Paplies Brnber, nud von dem Sohne des Coufuls Toeopholact. Judem bier der Kapft und der Coufuls der Kömer neben einander gestellt werden, da der eine seinen "Bruder, der andere seinen Sohn Berengar" entgegenschiefte, so erscheinen sie inft als zwei Geraalten, und neben dem Apptitum feht die Artiketatie als eine süddliche Racht da.

Der Bapit erwartete ben Antommenben, ber auf einem papitlichen Zelter berauritt, über ber E. Betere-Terpre, wo er auf einem Allobebrum ober Fallestierim, einem guscherberum ober Fallestierim, einem guschmenter bei Bergender fonnte vor der Menge bey Audräugenden taum zu ibm gelangen Nach dem geleisteten Eide, der Riche Schup und Necht angebeiden zu lassen, wurden ihm die Thüren der Balitika ausgeschau; das der fommtliche Gebet ward an der Consession gefrührt. In der gemins gemin König dieren für den lateranischen Palati geführt. In den gestellt ge-

Raifer gefront, Anfanas December 915. Rouig bierauf in den laterantichen Palaft geführt. In den ersten Zagen des Tecember 915 fand sodann die Krönung unter den üblichen Cerember 915 fand sodann die Krönung unter den üblichen Ceremonien katt. Der Beet vergaß nicht die Schalt leines gelieden Jamperators vom Paurpur des Wantels, vom Glanz der Krone, und von den goldenen Beinschienen fraden zu lassen. Ach vollgegener Saldung und Krönung, und nach der Acclamation des Bolfs wurde Stillsichweigen geboten; ein päpflicher Gector verlas mit lauter Stimme die Urtunde des neuen Kaliers, worin er die Beführngen der römischen Kröne befährigte. Die Fersilichfeit des Erfilichfeit des Erfilichfeit des Erfilichfeit des Erfilichfeit des Erfilichen des Anternas und Bolf von Komit

<sup>1</sup> Muratori fest gegen Bagi die Arönung auf Weihnacht 915. Die dunkeln Borte des Banegbr. luce Deus qua factus homo processit

Co war, mit Berläugnung ber Rechte bes geblenbeten Ludwig's III., die Raiserfrone jum brittenmale auf einen Fürsten übertragen worden, welcher, obwohl germanischen Stammes, boch Italien angehörte. Run hoffte bies Land Selftandigkeit, Ginheit, innere Ordnung, mabrend ber Papft auf die energische Thatigfeit bes neuen Raifers rechnete.

4. Feldgug gegen bie Caracenen. Rampfe in ber Cabina und Campagna. Bertrag Johann's X. mit ben unteritalifden Gurften. Bernichtung ber Saracenen am Garigliano im Auguft 916, Rudfebr bes Bapfte und Alberich's nach Rom. Die Stellung Alberich's. Sturg Berengar's. Deffen Folgen in Hom. Ungewiffes Enbe Alberich's.

Die Wirkung ber Kronung Berengar's zeigte fich in bem Italienifd. glanzenden Reldzuge, der fofort gegen die Saracenen unter- Liga gegen Das erwachende Nationalgefühl belebte nommen wurde. und einigte die Italiener, fo daß fie in Daffen gu ben Rabnen biefes rühmlichen Kreugzuges ftromten. Der neue Raifer ftellte fich freilich nicht an ihre Spite. Dringende Angelegen-

bie Gara.

ab antro- Tumbali beuten faft alle Reuern (Bohmer und Jaffe) auf Dftern. Duret G. 301 bat fie gut ale Umfchreibung bes Sonntage ertlart. 3ch erfpare mir auf bie befannten Diplome beim Muratori einzugeben, weil ich ein unebirtes Berengar's im Cod. Amiat. Sessor CCXIV. p. 435 und CCXVI. n. 181 fand, welches bie Rronung am Anfang Dec. 915 beweist, vielleicht am 1. Abvent. Es ift ein Brivileg für jene Abtei, welche er feinem Cobne übergab, Widoni glorioso Marchioni Cenobium Dni Salvatoris in Monte Amiate constitutum ad regendum commississemus, und beginnt: In Nom. Dni Dei Eterni, Berengarius Imp. Aug. Dignum est ut qui prudenter Dei obsequia etc. und ichließt: Signum domni + Berengarii seren, Imp. Joannes cancellarius ad vicem Ardingi ep. et archicancell. recognovi etc. Data VI. Idus Decembr. A. Dom. Incarn. DCCCCXV domni vero Bereng, seren. Regis XXVIII. Imperii sui primo Ind. IV. Actum Rome in Xpi nomine feliciter. Amen. Es batirt also vom 8. December 915, wo Berengar icon gefront war. Um 10. Rovember mar er in Lucca gemefen.

beiten riefen ibn nach Oberitalien gurud, nachdem er wol mit ben unteritalischen Gurften und ben Bogantinern wegen bee gemeinsamen Krieges unterhandelt batte.! Er ftellte bem Bapft Truppen gur Berfugung, namlich bie Toscaner, welche ber Markgraf Abalbert aufbot, Die Mannichaften von Spoleto und von Camerino, melde Alberich führte, und vielleicht auch Schaaren Oberitalien's; und Schiffe ber nordlichen Geeftabte. Die große Liga gegen bie Duhamebaner war alüdlich zu Stande gefommen; Die Fürsten Unteritalien's waren einig; felbit ber byjantinifche Raifer, burch Gefandicaften Johann's bestürmt, unterbrudte feinen Groll und reichte bem Raifer ber Romer zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung Die Sand. Auf Die Bitten bes Papft's und ber füblichen Fürften batte ber junge Conftantin von Bygang eine Flotte ausgeruftet und unter ben Befehl bes Etrateaen Ricolaus Bicingli gestellt. Indem ein großer Teil Calabrien's und Apulien's ben Griechen wieber geborchte, welche fortinbren, ibre bortige Broving Combardien gu nennen, mar es der bogantinischen Regierung ermunscht, friegsgeruftet in Unteritalien aufzutreten. Bicingli fegelte im Frubjahr 916 in bas neapolitanifche Deer. Er brachte ben Bergogen von Gaeta und Reapel ben noch immer begebrten Titel eines Batricius, bewog bieje einft jo hartnädigen Freunde ber Ca: racenen an ber Liga Teil ju nehmen, und ftellte bann feine Flotte, mit welcher fich bie papftlichen Dromonen von Oftia. und die Galeeren Berengar's merben vereinigt baben, an ber Mundung bes Garigliano auf; bas fubitalifche Land-

Das Chronleon Duc, Neapol, beim Prattisti (T. III. Ilist, Princ, Langob, XVIII. p. 428), welches über biefe Berhaltnisse Gingelnheiten bringt, ift ein Rachwert bes Perausgebers.

beer nahm unterhalb der faracenischen Kestung nach der Meeresseite seine Stellung ein. Bon der Landleite ruckten ber Linga ber bie Truppen beran, welche Johann X. in Berfon und neben ibm Alberich führte. Dit unermublider eines Rriegsfürften würdiger Thatigteit batte ber Bapit die Miligen Rom's, die Mannicaften aus Latium, romifc Tuscien, aus ber Cabina. und aus allen feinen Staaten aufgeboten, und mit benen vereinigt, welche Toscana und Spoleto fandte. Diefes Beer befehligten wol als Generale der Senator Theophylact und Alberich. Geine Uebermacht ichlug die Caracenen aus ber Sabina beraus, und bort wie in ber Campagna entbrannte ber erfte Rampf. Die Langobarden von Rieti und andern fabinischen Orten unter Agiprand's Ruhrung marfen fich bei Trevi auf die Reinde, die Miligen von Gutri und Nevi fochten tapfer bei Baccano, bis die Dlubamedaner gezwungen wurden nach bem Garigliano zu entweichen, wohin fie ihre bedrängten Bruder ohnedies gurudrujen mochten. Es icheint, daß Johann bei Tivoli und Bicovaro einen Sieg erfocht, beffen Runde fich als Tradition erhielt.2 In Terracina traf er fobann bie Surften Unteritalien's, mit benen ein form: lider Bertrag geschloffen murbe; benn biefe ichlauen Gerren

einigte heer lagert bie Barigliano.

<sup>1</sup> Papa Joh. (er verwechselt ibn mit 306, XI) undique hostium gentes congregari jussit in unum, et non tantum Romanum exercitum, sed et Tuscos, Spoletinosque in suum suffragium conduxit. Anon. Salern. c. 143. Das Schweigen bes Baneghr. über Alberich bei ber Raifertronung lebrt, bag er bamals feine Stellung in ber Stabt batte.

<sup>2</sup> Der Rampf in ber Sabina beim Bened, b. Soracte c. 29. Unter ben moenie civitatis vetustate consumpta nomine Tribulana ift wol bas alte Trevi ju verftebn. Spatere Chroniften, wie Martin. Polon. A. 917, Danbolo und Amalr. Muger. wiffen von einem Giege Johann's prope Romanam Urbem. Es ift möglich, baß fich barauf bie Trabition bes Rlofters G. Cofimato bei Bicoparo beziebt.

forberten für ben Beitritt gur Liga Entschädigung. Der Bavft mußte auf manche Ansprüche ber Rirde im füdlichen Campanien verzichten; ber Bergog Johann von Gaeta erhielt außer ben Patrimonien von Traetto noch ben Ducat Rundi, mabrend die übrigen Fürften mahricheinlich mit anderen Gutern gewonnen wurden. Bene beiden Ländereien batten feit lange ber römischen Kirde gebort, welche fie burch ibre Beamte. Laien, unter bem Titel eines Grafen ober Conful und Dur. verwalten ließ.1 Aber icon Johann VIII, batte fie im Jahre 872 aus berfelben Beranlaffung an Docibilis und Johann von Gaeta abgetreten, und nun mußte Robann X. Die Schen-Bertiag 30 fing bestätigen. Dieser Act wurde auf dem Gefilde des bann's X mit ben gure Garigliano, im Lager des verbundeten Beeres vollzogen. Die romifden Großen, nun in friegerischer Ruftung als papitliche Keldbauptlente im Beer befehlend, unterzeichneten ibrerfeite bas Diplom, welches fie mit Namen aufführt: an ihrer Spite erft Theophylact ber Cenator ber Romer, bann bie Bergoge Gratianus, Gregorius, Auftoaldus (ein Germane), ber Primicerins Sergins, ber Secundicerius Stephan, Gergius de Cufemia, Adrianus "Bater bes herrn Bapfis Ctephanus (VI.)", der Primicerius der Defensoren Stephanus, der Arcarius Stephan, der Sacellarius Theophylact. bas Gebot Johann's beschworen ben Bertrag noch 17 andere Ebele, die nicht genannt find; es unterzeichneten ihn auch

> Die Urtunden bes Cod. Dipl. Cajetanus in DR. Cafino nennen unter andern A. 841 einen Enee Grosso Consul et Rector Patrimonii Cajetani, A. 851 einen Mercurius Consul et Dux Patrimonii Trajectani. Rach ber Abtretung Traetto's findet fich bort für lange bas langobarbifche Grafengeschlecht: Dauferius, Lando, Cherab und Marinus. Derfelbe Cod. zeigt in Junbi nicht Grafen, fonbern Duces.

> die Fürsten und Feldberrn der Liga, querft Nicolans (Bi-

ften Gub: italiens. cingli) Stratique vom griechischen Langobardien, bann Gregorius Conful von Reapel, Landulf faiferlicher Batricius Bergog von Capua, Atenulf von Benevent, Guaimar Rurft von Salerno, Johann und Docibilis die glorreichen Bergoge und Confuln von Gaeta.1

Der Cieq am Garigliano war glangend und vollständig. ber Garace-3m Juni 916 begann der Sturm gegen die Schangen der men, im Com-Saracenen, die fich noch zwei Monate lang bartnädig verteidigten. Bon allen Seiten umzingelt und ohne Aussicht auf Entjag von Sicilien ber, beichloffen fie endlich fich einen Beg ins Gebirge zu bahnen. Gie gundeten Nachts ihr Lager an, und fturgten beraus, aber fie fielen unter bas Edwert ber ergrimmten Chriften, ober in Gefangenicaft, und mas fich in die Berge gerettet batte, wurde auch dort vertilgt. Co veridmand bies merkwürdige Raubneft ber Moslemim

1 Dies barbarifche Diplom gibt bas Regifter ber Gelbberen am Garialiano. Es entbalt bas Blacitum pom Castrum Argenteum bei Tractto, Juli 1014: Archiv M. Cafino Caps. LXVI. B., bei Gattula Hist. Acc. p. 109, bei Feberici Storia dei Duchi di Gaeta p. 150. Die Bullen 3ob. VIII. und X. werben barin burcheinander geworfen. Ille pridie idus junii Theofilactus secdiclerius S. Sed. Ap. scripserat, imperante Domino suo piiss. p. p. August. Lo...ico magno imp. i. e. suprascripta quinta, script. per manum Melchiset -- -Ind. V. ift A. 872, ber Raifer ift Lubwig II. A. 916 fiel Ind. IV., und bier verwirrt bas Diplom beibe Bullen. Idest - quomodo repromiserat Theofilactus Senatores Romanorum, Gratianus Dux, Gregorius Dux. Austoaldus Dux, Sergius - - et per jussionem - Joann, X. - jurare fecerat alios decem et septem nobiliores homines, qualiter illi querere Nicolao stratico Langobardie, Gregorius Neapolitano consuli, et Landolfum imperiali patritiu, et Atenolfo, et Guamario principibus, Johanni, et Docibilis gloriosi Ducibus, et Ipati Gajetanorum - - pro eo quod decertaverat, et percertaverunt, pro amore Christianae fidei delere Saracenos de cuneto territorio Apostolorum. Es ift auffallend, daß Alberich nicht ermabnt wirb.

am untern Garialiano, nachdem es mehr als 30 3abre lana bie Schmad, ber Schreden und bas Berberben Staliens gemefen war. Geine Berftorung ift Die ehrenvollfte Nationalthat ber Italiener im X. Jabrhundert, wie es ber Gieg von Ditia im IX. gemejen mar.1

Mit bem Rubme Diefes Gieges über Die Afrifaner be-

Robonn X und Alberich tebren im bedt, febrte Robann X, wie ein Triumfator aus einem pu-Triumf nach

Hom jurud. nischen Rriege nach Rom gurud. Die Chroniften ichweigen von ben Dantfeften ber jubelnben Stadt, und von bem Ginjinge bes Befreiers, bem im Triumf aufgefubrte Caracenen mogen vorangezogen fein; aber wir tonnen ibn gewahren, wie er ben Martgrafen Alberich jur Geite, an ber Spige ber ebeln Bergoge und Confuln Rom's, bie nicht minber tapfer bae Schwert geführt batten, burd eines ber füblichen Tore hereinritt, umjauchst vom Bolt, bas in Johann ben biplomatifchen Leiter bes Rrieges, in Alberich ben neuen Scipio verebrte. Der lorbeergefronte Belb vom Barigliano, mit bober Auszeichnung von ber Stadt begruft, wird einen Lobn geforbert und erhalten baben. Bermochten mir bas Duntel jener Epoche ju burchbringen, fo murbe fich zeigen, bag ibn ber Bapft mit Gutern reichlich ausstattete, und wol auch,

> 1 Leo v. Ofiia, welchen Alberich nennt, I. c. 52, bat irrig August 915, Ind. Ill., ftatt 916 Ind. IV. Aber er fagt borber: Joh. X tricennio ante Romam invaserat. Lupus Protosp. um 1088 (Mon. Germ. VII.): anno 916 exierunt Saraceni de Gariliano. Bon biefer Echlacht berichten flüchtig Liubbr. Antapod. II. c. 52 eq., Chron. Farf. p 456. Chron. S. Vincent.; Beneb. b. Soracte, fpatere Chroniften. Ueber feinen Sieg berichtete 3ob. X. felbft an ben Ergb. hermann von Roln, Floss, Leonis P. VIII. privileg, p. 105, bei Dummler, Geich ber oftfrant. Raifer II. 601. Zweimal, fo fagt er, babe er in eigener Berfon ben Caracenen ein Treffen geliefert.

> baß er mit ber Burbe eines Confule ber Romer beidenft

ward. Schon vorber war ibm Maroja, die Zachter des Senators Theophylact vermält worden, und nach dem Siege am Garigliam mußer ihm in Rom eine einflügeriche Stellung gridhert fein; aber wir bekennen, von den Tadenn Alberich's nichts und nicht einmal von seinem Aufenthalt während einer Reise von Jahren etwas zu wissen; auch der Senator Theophylact verichwindet unterem Blick. Es beigt daß der Senator Theophylact verichwindet unterem Blick. Es beigt daß der Senator Theophylact verichwindet unterem Blick. Es beigt daß der Senator Theophylact verichwindet unterem Blick. Es beigt daß der Senator Theophylact werden, das der Fantlie auf dem Arentin gedoren ward, und der Jamel bei Archaft Verengar's danerte, und Kom unter dem frästigen Regiment des ihm befreumbeten Pappies ving blieb, sonnte Alberich teine Gelegenbeit sudem, ehrzeizige Kläne, die er sicherlich bezte, auszussussischen; vielmehr blieb er für einige Jahre die Stupe des Lapiks in Rom.

Aber ben Juftand Italien's änderte eine gewaltsame Revolution. Die unrubigen Großen Tucien's und ber Lomdardei, an ihrer Spike Abalbert Martgraf von Jorea, Gemal Gisch's, der eigenen Tochter von Berengar, ertoben gegen den Kaifer die Wassen. Diese fleinen Tyrannen ver-

<sup>1 8</sup>m. b. Zenache c. 29: Et preliaverunt preliam magnam; et victores Johannes X. papa, et Albericas marchiones, honorides susceptum Albericas marchio a Romano populo. Et cüşum feine Meffett ale elangilorme (etganisi formen) und higi gleich şinu, bağ bir Zoder: Zheopholat's feine Geliefes murre. 24 fept indeh ele Berhättiği un einige Jahre untild. Ann. 932 mart Mibrich II. berr son Rom; bar er rift 917 gebern, jo mürre er el fepon 15. oere 16. 34te geneciem icin. Meine Minight ift, bağ 34s. X. eine instiffich gerichung puilfen ner Zoder: Zheophore's und Mibrich permittikt, als er Naph murte. ali 914. Es ift merthelikiş, bağ Ben. b. Zenach einmel Marchiga mit Manne nennt. - Yes D. Ojla. L. e. 61 nennt Mibrich mit gutem Grund Gonful ter Römer, mos ber Benertung nert ift.

lachten die Nationalität Stalien's, ober fie hatten vielmehr feine und feine andere Intereffen, ale ihre perfonlichen. Bon dem alten Fluch getrieben, einen Berrn burch den andern zu verdrängen, riefen sie wieder einen Fremden in das Land, und es waren wiederum die Fürsten und Bischöfe Italien's jelbst, welche die hoffnung nationaler Gelbständigfeit obne Not zerftorten, und ihr Baterland bem Auslande verfauften. Eine fo trifte Politif bat fein Bolf in feinen Annalen aufzuweisen, wie bas italienische mabrend langer Jahrhunderte. Wenn es auch unläugbar ift, bag die Papfte die Uneinig= feit Atalien's begunftigten, fo trifft fie boch ichwerlich immer und allein diese Schuld; und weil die italienischen Buftande jo ausgeartet maren, muß bas gerechte Urteil befennen, bag während langer Zeit das Papsttum die einzige Macht Italien's auch in politischer Sinsicht war, und dies Land ohne daffelbe in noch tieferes Glend hatte verfinten muffen.

Der schuldses Johann X. sah das Wert, welches er geschässen hatte, zu seinem eigenen Unheil in Trümmer gehen. Der gerusene Rudolf, König im cisalpinischen Burgund, war die Alpen herabgekommen, die ihm dargebotene Krone zu nehmen. Die Geschichte der Stadt schildert nicht die Kämpfe Berengar's mit ihm und den italienischen Rebellen; sie bemertt nur flüchtig, daß der unglückliche Kaiser selbst zum Landesverrat gedrängt wurde, und in Berzweissung die surchtbaren Ungarn zu Hülfe rief; sie verbrannten damals Pavia, den alten Sit des Lombardenreichs, den Liudprand so schön nannte, daß er selbst die weltberühmte Noma übertras. Der Kaiser Berengar, dessen Kraft und Sanstmut die Zeitgenossen ühnten, siel in Verona durch Mörderhand in demselben Jahre 924. Er war der dritte und letzte Imperator italie-

Berengar t A. 924. nifcher Ration, benu feit Carl bes Diden Tob batten bie Italiener brei Rational-Raifer aufgestellt, Buibo, Lambert und Berengar. Geither entwich bas Imperium fur immer vom italienischen Bolt, und burch beffen eigene Donmacht und Schulb. Freilich mar ber Ruftand auch anberer Lanber um biefe Beit fo granelpoll, baf ber Bifchof Beriveus von Reims auf bem Concil ju Troele im 3abr 909 bie Deniden mit ben Gifden bes Meeres verglich, von beneu einer ben anbern frift; aber Italien befand fich bamale in einer io fürchterlichen Auflofung, baß fie bie Qualen jebes anberen Bolles überftieg. Bon Stammesuntericbieben, von Factionen, von großen und fleinen, geiftlichen und weltlichen Tyrannen gerriffen, obne Gefühl für Bolfgebre und Recht, verftanb Italien nicht feine Unabbangiafeit und Ginbeit zu erfampfen. Run erloich auch ber Titel bes romifchen Imperators für 37 Jahre, bann aber nahm bie Raiferfrone wiederum ein Frembling, ein fachfifder Belb, auf, und vererbte fie ben mutigen Rouigen beutider Ration.

Jalien berfahf in ein Chaos wilber Anardie; ber Raifer war tobt, ber Lapft fab fich in angeriter Gefahr. Die Hoper ber Jactionen erhob jest auch in Kom ihr Jampt, und Johann X. mußte ihr erliegen. Aber Rom verhallt fich unierem Blid in finstere Racht, welche die folgendem Ereignise bedech. Ieberall nichts als gräßlicher Mord; qualmende Aldbte, auf beren Schutthaufen die unmenklichen Ilmgarn ihre Bacchanalien halten; Aludh der Beroehper in die Wildmiffe; Kämpfe der Könige, Bafallen und Bischoff um die blutigen Feben Italien's; lachende foone Meiche verles diesen ist gurien oder Manaden anzufähren scheinen. Die gleichgettigen oder wenig hateren

bertos.

Chronifen, alle jo vermilbert, baf fie ber Foridung nur ein Crura Mi-Labprint Darbieten, ichweigen von Alberich. Benn es in ber Ratur ber Dinge liegt, bag ein bochftrebenber Dann bie gunftige Belegenbeit ergriff, feine Dacht ju fteigern, und wenn es mit allem Grund angenommen werben min, bak er burch ben Chrgeig feines Beibes Marogia bagu angeftachelt murbe, fo biirfte man glauben, er habe nach bem Tobe bes Raifere ben Batriciat in Rom begebrt, welcher nun gleichfain pacant geworben war. Man burfte glanben, mas fpatere Chroniften berichten, er babe fich mit bem Bapit entsweit. bas Regiment ber Stadt an fich geriffen und mit befpotischer Bewalt in Rom geschaltet, bis es bem flugen Bapfte gelang, ben Richt : Romer mit Sulfe ber Romer aus ber Stadt gu vertreiben, worauf Alberich fich in horta, wol einem hauptort feiner Besitnugen, verschangte, Die Ungarn gn Gulfe rief, und von ben erbitterten Diligen Rom's in feinem Caftell besmungen und ericblagen warb.1 Es ift aber nur ju gewiß, baß bie Borben ber Magyaren bie romifche Campagna bamale vermufteten, und bag fie feitbem wiederholt vor ben Toren Rom's erfcbienen.2

> 1 Sed postea discordia interveniente marchio ex urbe expulsus in Orta Castrum extruens ibi se recepit - bies erablen freilich nur Martin Bolon., Btol, Lucenfie, Ricobalb, Bernarbus Guibonis, Leo bon Como, Galbaneus, Platina, Gigonius. Dan febe Muratori Aulich. Estensi 1. c. 23. Much Provana glaubt an ben Abfall Alberich's.

> 2 In einer Urfunde A. 1044 beißt est: foris ponte Salario ubi dicitur due sorore et portu ungariscu; Galletti Mscr. Vat. 8048. p. 127. Ben. b. Soracte c. 29. 30 lagt bie Ungarn rufen bon Betrus ben er marchio nennt. Erat denique Petrus marchiones germanus - papae. Talis odium et rixa inter Romanos et marchio, ul non in urbem Romam ingredi deberet; ingressus P. marchio in civitas Ortuense - edificavit castrum firmissimus, et plus magis seviebant romani el amplius P. marchio urbem Romani non est ausus in

Das Ende Alberich's bleibt in ein Geheimniß gehüllt; doch seinen Namen, seinen Ehrgeiz, seine Tapferkeit und Klugheit erbte ein glücklicherer Sohn, welchem Rom schon nach wenig Jahren wirklich gehorchen sollte.

5. Bertreibung Andolf's von Burgund. Intriguen ber Weiber, um Sugo zu erheben. Johann X. ichließt mit ihm einen Bertrag. Marczia vermält sich mit Guido von Tusicien. Johann's X. Bedrängniß in Rom. Sein Bruber Petrus wird vertrieben. Revolution in Rom. Ermordung des Petrus. Sturz und Tod Johann's X.

Rudolf von Burgund fonnte unterdeß nur drei Jahre und mühevoll die Krone Italien's behaupten. Gine mächtige Gegenpartei fturzte ihn, deren Seele ein bezanberndes

Eines des Königs Ru-

gredi. Statimque uuntins transmisit ad ungarorum gens — omnium ungarorum'gens in Italia ingressi sunt. simul eum P. marchio in urbem Romam ingressus est. Er bejdreibt, 3n Johann's XI. Zeit, einen Kampf ber Römer mit den Itngarn vor dem Tor S. Johann. Bei Nieti habe sie dann der Langodarde Joseph (wahrscheinisch Dug in der Sabina) vernichtet. Liverani meint, Alberich, dem Papst treu, sade sich mit Warrosia entzweit, sei mit Petrus im Larcan, und hieraus erst Miberich in Horta umgebracht. Doch Liudprand widerspricht beser Zeitsolge, und Benedict's Bericht ist ganz verworren. Erst nach Alberich's Tode heitratete Marozia Guido, dann erst siel Betrus (1928) und den Papst. Wenn aber Alberich von Marozia und den sogenannten Tusculanern verjagt ward, konnte er dann wol, wie Liverani meint, das haupt dieser Familie, der Eras von Tusculum sein?

1 Außer bem Placitum von Corneto bei Fermo, wo Waldipert A. 910 als Vicecomes Alberici Marchionis erscheint (Chron. Casaur. Murat. II. 2. 591) und einer Erwähnung von Schenlungen Miberich's (Chron. Farl. p. 461) kenne ich keine Urkunden über ihn. Jahllose bekannte Stammbäume seit Zazzera und Kircher machen schon ihn zum Haupt der Ausulanen. Ich senne kein Document, das Alberich Tusculanus nennte. Das Regest. Farl. spricht nicht von Grasen Tusculum's. Bened. v. Soracte kennt nur den Marchio Albericus. Er ist also widersinnig, Alberich I., wie noch Duret thut, dreift Graf von

Gregorovius, Gefdicte ber Etabt Rom. III. ate Muft.

Weis war, Irmengard, zweite Gemalin und nun Wittve Kvaldert's von Ireca. Im biese Berviedelungen, die auch Anne Rom Einfluß hatten, zu bogreifen, mäßen wir eine Renge Personen und ihre verwandrichaftliche Verbindung nennen. Die Rieze ber berührten Waldrade waren auf ihre Rachtommen übergegangen; die Flamme der Leidenschaft, welche introduche und endlich der Tod in senem Weite auchgelösch hatte, entbrannte dimonischer in ihren Kindern und Knteln, und entziudete weit und breit Italien. Die schone Tod und Verlag, ein Kind de Schedruchs war sie dem Grassen Geschaft der Verlag ein Kind des Schedruchs war sie dem Grassen Leiden Waldrader der Weite zu der Verlag ein Kind des Schedruchs war sie dem Grassen Frechte der Angelogie der Angelogie ein Gescher Vermält worden, welchem Fie zwag geden. Als Witten effelte se Koblert II., den reichen Martgrassen von Tuscien; sie gab ihm zur zweiten Ehr die der ihm der Kinder, Ginder, Ginder, Ginder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder, Glinder

grmengarb erbebt Sugo.

zweiten Che die dand und gebar ihm drei Kinder, Guide, Cambert, die ihone Iwmengard. Berta in Tokana, wo sie eine außerordentliche Macht belaß und auf ihre tuscischen Kinder vererbte, schute sind, ihrem Lieblingslohne and erstet Che, Qugo von der Provence, die Krone Italien's zu gewinnen. Alls sie num der Zod im Jahre 925 daran himberte, jesten besie Kriegungen Guide, Ambert und Jirmengard sort, die Bertagen gewide, kander und Jirmengard sort, welche, eben Witten des Martfgrasen von Jorca geworden, durch ihre Reize und Malnte die loudsarbischen Oroshen uns ihr und ihre Kriege und Malnte die loudsarbischen Großen an sich zu ziehen wusste. Wenn die etwas komanhaften Berichte seiner Zeit wohr sind, of sand Immengard

Jufonium; ju neunen. Ann. 1999 brith jum refienmal Gergeriub "Zu-(cialaus" granant, ubs erți in Clives III. 3git barț man von Gerfei von Zafezium reben. 3φ βabe bie Stanuier. Galletti"s, Storia Geneal. de Conti Tuscul, de Stefaneschi, Papareschi, Kormanni, Cod. Vat. 1992 sp. genau surdșejfein, um îrtem miệu bier bie filinghi biefei Stannes, ber ju iener 3gici niệstê von talçulanifşen Guefen neifs. Se sprithnibig it aus Stwatzeri, unb aus 6 Çurib jerin ju tolown. weber ber griechischen Beleng, noch ber agoptischen Rleopatra an alles bezaubernber Gemalt nach, und bie ichmachtenben Bifcofe, Die Grafen, Die Konige lagen bulbigent gu ibren Gugen. Gie lodte felbft Rubolf von Burgnub in ihr verführerifches Ret. Diefer tapfere Rurft vermandelte fich in einen minfelnben Aubeter, nub bie neue Girce nabm ibm bobnladend die Rrone ber Lombarben vom betorten Saupt. um fie ibrem Stiefbruber Sugo gu reichen. Die Tombarbis ichen Großen fingen an, Rudolf gu verachten; ber von ibm verratene Ergbifchof Lambert von Mailand, bamals ber angesehenfte Daun in Oberitalien, ließ ibu fallen, und jene riefen nun auch ihrer Geits Sugo von ber Brovence nach Italien.

Dit ben Aufforderungen Diefer Großen verbanden fich bie bes Bapite. 3chaun X. fand fich in Rom pon ber Bartei Marogia's bebrangt, welche bie Reichtumer, Die Anbanger und bie Bewalt ibrer icon verftorbenen Eltern geerbt batte. Er fucte baber bie Nactionen burd eine ftarte Sant nochmals ju banbigen; au bie Wieberberftellung bes Raifertums bentend vereinigte er mit ben Lombarben feine Buniche auf Sugo von ber Provence. Er ichidte ibm Gefandte, Die ibn icon in Bifa trafen, mo er and Land gestiegen mar; er eilte felbft ibn" aufzusuchen, und Sugo murbe im Jahre 926 bage, Ronig ju Bavia als Ronig von Stalien gefront, worauf er nach Mantua ging, bier ben Bapft traf und mit ibm einen Bertrag folog. ! Es ift mabriceinlich, bag Jobann ibm bie Raiferfrone unter ber Berpflichtung bot, ibn aus ben Sanden feiner Reinbe in Rom gu befreien. Aber er taufchte fich im Erfolge feiner Reife und feiner Unterhandlungen, benn die

1 Foedus cam eo percuesit. Sigher, III. c. 16.

in Rom mächtig.

Maroziawird Macht Marozia's wurde gerade um diefe Zeit furchtbarer als je. Raum hatte bie Wittwe Alberich's vernommen, baß Singo im Begriffe fei, die Krone von Italien ju gewinnen, als fie in kluger Berechnung ibre Blide auf feinen mächtigen Stiefbruder warf. Gie batte Buido, bem banialigen Martgrafen von Tuscien, die Sand geboten, und er bie reiche Senatrir von Rom, ober die lodende Soffnung auf die Berrschaft über die Stadt nicht verschmäht. Go mar nun die Kaction Theophylact's ober jest ber Marosia, welche ebemals die nationalen Intereffen unter Berengar beginftigt batte, auf die Seite der Toscaner getreten, die gur Erhebung bes provengalischen Sürften am meiften wirkten.

> Der gepeinigte Papit fehrte nur nach Rom gurud, um feinen Gegnern jum Opfer ju fallen. Indeg noch zwei fturmifche Rabre bielt er unter ben Schwertern ber Reinde Stand, die ihm noch nicht alle Gewalt entriffen hatten, und dies ift ein glanzendes Bengniß seiner Alugheit und Kraft. Seine Stube, fein bewaffneter Urm mar Betrus, fein Bruder, den wir bereits bei der Kronnng Berengar's mit Auszeichnung baben nennen boren. Johann batte ibn, fo glauben wir, an die Spipe bes ftadtischen Regiments gestellt, und nach Alberich's Tode jum Conful der Römer gemacht. mar es mahricheinlich felbft, ber die Römer gegen Alberich geführt, ber ibn besiest und Borta erobert batte. Der Chronift vom Soracte nennt ibn fogar Markgraf, und wenn er ibn nicht mit Alberich verwechselte, so mochte es fein, daß er fich den Titel und die Besitzungen Alberich's anzueignen gewußt batte. Die durftigen Berichte bemerten ausdrüdlich, daß er ben Blanen ber Faction im Wege ftand, die ben Mapft fturgen, ben Stul Betri mit einer ibrer Creaturen befegen, und bann

Rom zu beberrichen gedachte. 1 Quido und Marogia, Die ibrer Seits nach bem Patriciat ftrebten, waren noch feines: wegs herren Rom's. Rur beimlich verstedten fie Truppen in der Stadt, welche eines Tage ben Lateran überfielen. Betrus mar, wenn man bem Chronisten Glauben ichenken baun's X. will, zuvor nach horta vertrieben worden; er hatte bie Un= burchmarogia garn berbeigerufen, er war mit ihnen vor Rom erschienen. und befand fich wieder bei feinem Bruder im Lateran. Bor den Augen des Papfts murde er vom Bolfe niedergehauen, und die Söldner Guido's ergriffen auch Johann, worauf ibn Marogia in die Engelsburg werfen lieft. Das romifche Bolt, erbittert über die Bermuftung bes Landes durch bie Ungarn, welche erft Alberich, bann auch Betrus gerufen, wie man vielleicht nur ausgesprengt batte, jeder Menderung bes Regiments, jedem Falle eines Papftes gujauchzend, unteritutte die Revolution, und ber Bobel murbe mahricheinlich mit einer neuen Blünderung bes Lateran beidentt. Diefe Umwälzung, beren Dunkel wir beklagen, geschab im Juni ober Juli 928. Im folgenden Jahre aber ftarb ber Bapit entweder im Rerfer verbungert, oder erwürgt.2

1 Wido interea, Tusciae provinciae marchio, cum Marocia uxore sua de Johannis papae dejectione cepit vehementer tractare, atque hoc propter invidiam. quam Petro fratri papae habebant, quoniam illum papa sicut fratrem proprium honorabat. Liudpr. III. c. 43. Er weiß also nichts von ber Bertreibung bes Betrus nach Borta; und all bies gefchab nach Alberich's Tobe.

2 Der Bericht bei Liubprand. Much Ben. v. Soracte c. 29 tennt ben Ueberfall im Lateran; Romani in ira commoti unanimiter ad palatium Lateranensis properantes, interfecto Petro marchio, ad apostolicos nullus adtigit. Er fagte borber, bağ ber Darchio Betrus, nachbem erbie Ungarn gerufen, aus horta nach Rom gefommen fei. Daß Marogia bas Ende bes Papfte berbeiführte, fagen außer Linder. Bloboard 3. Jahr 929: dum a quadam potenti femina - Marogia

Co endete ber Boltbater Hom's burd ein unverbientes und feltfames Chidfal, weil am Anfange und Ende feiner papitliden Laufbabn zwei Beiber, Mutter und Tochter, ftebn : Theobora, bie ibm bie Bapitfrone gab, und Darogia, bie ibm bieje und auch bas Leben nabm. Auf ber Gefchichte feince Lebens liegt vielfach ein vielleicht emiges Duntel. Die Umitanbe feiner Erbebung, Die Berbiubung mit jeuen beruch: tigten Grauen haben viele Rirdenfdriftfteller, por allen Barouius, veranlagt, fein Andenfen zu verfluchen; indef Johann X., beffen Tehler bie Berüchte allein bezeichnen, beffen große Eigenschaften in ber Geschichte glangen, erhebt fich aus ber Ginfterniß feiner barbarifden Beit ale eine ber beutmurbigften Beftalten unter ben Bapften überhaupt. Die Acten ber Rir: dengeschichte nennen mit Ehren feine Thatigfeit, feine Begiebung ju allen Lanbern ber Cbriftenbeit; fie rubmen ibn ale einen ber Reformatoren bes Mondtume, ba er bie ftrenge Regel von Cluny bestätigte. Gein Berfuch, burch Berengar Italien gu ordnen, war preiswurdig, und endlich wird ber Rubm, fein Baterland burch bie große Ligg von ben Caracenen befreit ju baben, fein Anbenten fortbauerub verberrlichen.

311 Nom uemit hipu fein Tentmal. Man fagt, doß er bie lateranische Basilisa vollendete, und den Palast mit Ge-principatu privatus sud eustodia detineretur, ut quidam vi, ut plures astruunt, actus augore defunginer — und fo in feinen Bre-feit: Patricia deceptus iniqua. Daß Urron. S. Benedicti: ab illis occuto Del judicio tamen justor virus depositus est; det autyer Skeatrien: virus laqueo confectus est. Cine Teathion ven Breoli rzaghit, sch der palp spurft mach & Censio in Beredicti gridelyst, bam aker in Rom grifstet mach. Eithe bie Bridstein del Verbie bien kierena j. 653. Vikhey: justu etnis, quod cervicia upper os ejus imponerent, skeque cum pessime suffocarent. Die Annal. Benevent, M. Germ. V): in castero jagustatu.

malben ausschmudte. Wahrscheinlich vollführte er in ben wenigen Jahren der Aube, nach dem Sieg am Garigliaus, und aus dem saracenischen Beuteschaft manches in der Bastilta, was Sergins III. nicht hatte beendigen tonnen.

4 Benedict's v. Spracte Angade beftätigt Bonijo: hie aecilfaewit bommit; and für der der Beilde für erneuert 30,4 X. auch S. Elemente; auf fün bezieht man des Wonospamm an dem Edochfenante biefer Kirche. Wahrickeinlich ward er im Lateran begraden. Man renn der Mingen von ihm. JOH. S. PETRYS BERENGARIV IMP. In der Mitte ROMA. Die zwei anderen mit chantiger Egembe.

## 2meites Cavitel.

1. Die Bapfre Leo VI. und Stepbanus VII. Der Cobn Marogia's befteigt ale Johannes XI. ben papftlichen Stul. Der Ronia Sugo. Marojia bietet ibm ibre Sand und Rom an, 3bre Bermalung, Die Engeleburg. Revolution in Rom. Der junge Alberich bemachtigt fich ber Gemalt.

Bwei ichattenbafte Bapite folgten auf Johann X., obne

Zweifel Creaturen ber nun allmächtigen Marogia, welche ihren eigenen Cobn, wegen feines ju jungen Alters, auf ben Stul Betri noch nicht erheben burfte. Leo VI., Cobn bes Brimicerius Christophorus, war nur wenige Monate lang Bavit, mabrend fein gewaltsam abgesetter Borganger noch im Rerfer ichmachtete. Rach ihm murbe Stephan VII., Romer wie er, auf ben apostolischen Gis erhoben. Stephanvill. er ihn über zwei Jahre, bis jum Februar ober Marz 931 einnahm, find doch seine Sandlungen ganglich dunkel; und in fo tiefes Stillichweigen war bas Dafein biefer beiden Bapite verloren, daß felbst ihr eigener jungerer Reitgenoffe Lindprand fie übergeben und auf Johann X. gleich Johann XI. folgen

> 1 Cat. Vat. 1340 gibt Leo VI. fieben Monate, Catal. Vat. 2953. aus saec. XII., m. 6, d. 13, Catal, Vat. 1361; m. 7, d. 15, Catal, Mont. Cas. 257: nur m. 5. d. 12. Die Chronif G. Beneb, bat fogar gebn Monate. Cbenfo abweichend ift bie Beit Stepban's angegeben. Georgius (Rote ju Baron. A. 929) bringt ein Diblom aus Reg. Subl.

See VI Bopft, A 928 bis 929.

Bapft, A. 929 bie 901.

laffen tonnte. Dit biefem Papfte beginut bie unumidrautte Berricaft Marogia's.

Johann XI. mar ber Cobn biefer berfichtigten Romerin, Joyann XI. welche fich Cenatrir, felbit Batricia nennen lieft, weil fie nun bis 930 in ber That die weltliche Gerrin ber Ctabt war, und auch

bie Bapfte ernanute. Dan bielt fur feinen Bater Gergius III., was indeß ungewiß ift. Gin Beib thrannifirte jest die Rirde und Rom. Damale mar ibr zweiter Gemal Guibo von Tufcien, welchen Die Romer obne Zweifel gum Batricius ernannt batten, geftorben, feine Martgrafichaft aber au beffen Bruber Lambert gefallen. Raum vermittmet, fann Marogia auf eine britte Che, und ihre immer fühneren Buniche erboben fich bis ju Sugo, bem Ronige Italien's. Lambert, jung nud fraftig, und nach großen Dingen begierig, wurde eben biefem Buriten gefährlich : er eilte ibn gu befeitigen und Die bargebotene Saud ber Patricia con Rom gu ergreifen.

Bugo, rantevoll und grafiftig, wolluftig und babgierig, fübn und gemiffenlos, mit ben treulofeften Mitteln barnach ftrebeut, fein italifches Ronigtum ju erweitern, ift ber mabre Reprafentaut jeuer Epoche; Staat und Rirde maren in Frantreich, wie in Stalien in ber tiefften Auflojung begriffen. mabrend bas fraftige Deutschland gludlicher Beife nur fluch: tig von biefer romanifchen Beit berührt ward. Beil es nun bas Brincip ber Sittlichfeit und bes Rechte in fich bemabrte, wurde es bagu berufen, bas Reich Carl's fammt ber Rirche wieber aufzurichten. Aber noch mar bie Beit nicht reif, und Italien follte bis jum außerften Berfalle gebracht merben.

<sup>77;</sup> anno Deo prop. Pont. Dom. Stephani Papae L. Ind. 111, mens. Dec. d. 22 (alfo A. 929), und Bagi glaubt, bag er am 15. Mary 931 geftorben fei.

jo murben wir barthun, wie jener Sugo die Bistumer, die Abteien Italiens verfaufte, mit frechen Gunftlingen befette. jeber Begier ben Bügel nabm und jedes Gefühl für das Recht erfticte. Der Bijchof Liudprand lebte als Bage am Sof diefes Konigs in Pavia, ben er durch ben Bolflang feiner Stimme gewonnen batte; ce war bier, wo er bie Reigung jum frivolen und geiftreichen Wefen einfog, die feinen Schriften zum Teil aufgebrückt ift. Er bat ben Tprannen Sugo fo mit Lob ausgezeichnet, wie fpater Machiavelli ben Cafar Danfbarfeit, politische Absicht und bie Grinnerung an jene höfischen Jugendjahre beeinflußten fein Urteil; er rübmte Sugo als flug, fühn und freigebig, die Geiftlichen und die Wiffenschaften liebend, und nannte ibn breift einen Philosophen. Außerordentliche Gaben befaß diefer Fürst gewiß: feine Rügellosigkeit bedeckte er mit ritterlichen Formen: er verkehrte viel mit Beiligen, wie Dbo von Cluny, und war

augleich ber frechfte Lüftling feiner Beit. Gleich einem Gultan führte er einen wolversorgten Barem mit fich; felbit ein Liudprand, in beffen Augen alle Frauen nur Deten gu fein idienen, mußte ibn begbalb tabeln, aber es ergobte ibn ber Dit bes Volts, welches ben Matreffen Sugo's Ramen von Göttinnen beilegte; benn Bezola bieg Benus, Rofa Juno. und die icone Romerin Stevbania Semele. Die Berbrechen Sugo's machten bei bem gewiffenlofen Bifchof nicht jebe Stimme ber Wahrheitsliebe ftumm; er felbft berichtet, baß bie Abficht bes Konigs auf bie Sant Marozia's ibn gur Beschimpfung seiner eigenen Mutter verleitete. Die canonischen Gesetze untersagten bie Che gwischen Berschmagerten als Blutichande, und Marogia war die Gemalin von Sugo's

Charatter bes Ronias Sugo

Stiefbruder Unido gewefen. Mle es nun nichte fruchtete, baß er öffentlich erflärte, die drei Kinder feiner Mutter Berta feien untergeschoben, weil Lambert nach ber Sitte jener Beit burch einen Bweitampf und ale Sieger feine legi= time Abfunft erwiesen hatte, fo lodte Sugo eines Tage feinen Stiefbruder in fein Des. Er ließ ihn blenden, ftieß ihn in ben Rerfer, und verlieh nun die Markgraffchaft Toscana feinem Bruber Bojo (von bemfelben Bater). Lambert beseitigt hatte, machte er fich nach Rom auf, Die Dochzeit mit Marogia ju vollziehn, wozu ihm ber Tob feines Beibes Alba die Sand frei gegeben batte.

Die unerfättliche Marozia fette fich über alle religiöfe Bedenken binmeg, denn fie batte meder Cenfur noch Bannftral von einem Papft ju furchten, ber ihr eigener Cobn war. Bald nach Guido's Tobe hatte fie Boten an Sugo geichidt, ibm ibre Sand und den Befit bon Rom angutragen, Marogia biewo die weltliche Gewalt bem Bapft nicht mehr geborte. Sie felbst fühlte sich in ber Berrschaft ber Stadt nicht ficher; ein Beib fonnte bort vorübergebend mit Gulfe von Dlaunern, ihren Basallen oder Anbetern, eine Rolle spielen, aber sie mußte fürchten, daß die beschämten Romer über lang ober

Das mojaifche Befet zwang ben Bruber bie finberlofe Schwägerin gu beiraten: bies finde, fo meint Liubpr., bier feine Unwendung, ba Plarosia Rinber babe. Nostra tuo peperisse viro te, secula norunt. Er erhebt fich ju einigen fcwungvollen Berfen:

> Quid Veneris facibus compulsa Marozia saevis? --Advenit optatus ceu bos tibi ductus ad aram Rex Hugo, Romanam potius commotus ob urbem. Quid invat, o scelerata virum sic perdere sanctum, Crimine dum tanto satagis regina videri, Amittis magnam Domino tu judice Romam.

fury ein fo ichimpflices 3od abmerfen murben.1 3brem grengenlofen Chrgeize ichmeichelte ber Bebante, ben Titel Senatrir ober Batricia mit bem Brunt einer Ronigin gu vertaufden, und fie fab fic bereits im Burpur ber Raiferin glangen; beun ibr Cobn, Johann XI., burfte fich nicht weigern, feinem balbigen Stiefvater, bem Ronige Italien's, bie Raiferfrone aufe Saupt gu feben. Sugo lodten nicht bie Reize einer verblubten Schonbeit, aber mol bie Musfichten, welche fie ihm bot. Er tam nach Rom, fich mit Darogia ju vermalen, und in den Befit bes Batriciats, ber Ctabt und alles beffen gu feben, mas bie Folge biefer Berbindung fein mußte. Die Ereiquiffe, Die nun eintraten , gaben ber Beidichte Rom's einen völlig neuen Charafter : fie führten ploglich und jum ersteumal ju einer Tyrannis, wie im Altertum in ben Stabten Griechenland's, ober im fpateren Mit: telalter in benen Stalien's.

Bugo per malt fc mit Raroria, A. 932.

Sugo fam im Mary 932 an der Spihe eines heres, dem Beispiel seiner Vorgänger oder dem Gelehen Vonn's sologend, ließ er seine Truppen außerhalb der Stadt ein Lager beziehen. Er 30g mit einem Gesolge von Rittern ein, umgeben von Clerns und Adel, die ihn mit foniglichen halbigungen begrüßt hatten. Seine Verlöber erwartet ihn unt Zehfuhldt. Die Vermälung mit einem Guterlichen Weibe iollte in einem Grade gefeiert werden. Hochyelifaal und Vraulkammer waren in einer Gruft prächfig bereitet. Dies Grad war jenes des Anifers habrian, besien porphyrner Sarfopdy damals nach in der Gruftframmer fand. Es gibt fan

l Den Schimpf fühlte noch Ben. b. Scracte: subjugatus est Romam potestative in manu femine, sieut in propheta legimus: Feminini dominabunt Hierusalem. c. 30.

Bebaube in ber Belt, welches eine gleich wechselvolle und alles Borftellen überfteigenbe Beidichte aufzuweisen batte, wie bies Maufoleum Sabrian's, und fie bat noch nicht ausgefpielt, fonbern wird fich noch burch lange, aber wol nicht mehr gleich finftere Jahrhunderte fortfegen. Bir haben es im Grabmat Sabrian's. feit Sonorine oft in ber Beidichte ber Ctabt genannt, und gulebt von ibm gerebet, als bies finftere Mouumeut von iener bimmlifden Bifion Gregor's umidimmert marb. Coon im VII. Jahrhundert batte man jur Erinnerung an fie auf feiner Spige bem Erzengel Dichael eine Rirche gebaut, Die pon ibrer Lage S. Angeli usque ad coelos, bie sum Simmel, bieg.1 Bur Beit Marogia's war bie urfprungliche Beftimmung ber Engelsburg faft vergeffen; vom Bolte "Baus bes Theodorich" genaunt, biente bas Grab Sabrian's feit Nabrbunderten als Caftell, und es mar bie feftefte, ja bie einzige Burg Rom's, Es ift baber merfmurbig, bag Lindbrand, ber bie Moles Sabriani mit Angen fab, fie nur noch ichlechtweg Reftung neunt, ohne ibr auch nur ben Ramen Sabrianeum ju geben. Indem er bie Beidichte jener Greigniffe idrieb, lag es ibm , wie Procopius' ale biefer vom Sturm ber Bothen ergablte, nabe, bie Burg gu befchreiben; aber ber Blid für bas Altertum mar erlofden, und Lindprand mußte nur bies ju fagen : "Am Gingange ber Stabt Rom ftebt eine Feftung, von bewundernewerter Arbeit und Starte; vor ihrem Tor ift eine foftliche Brude über ben Tiber gebaut, welche biejenigen überichreiten, bie in Rom ein und ausgeben,

<sup>4</sup> Munitio vero ipsa — tantae altitudinis est, ut ecclesia quae in ejus vertice videlur, in honore summi et celestis miliciae principis archangeli Michahelis fabricata, dicatur S. Angeli Ecclesia maque ad coelos. Siubps. III. 44.

wenn es die Festungswache erlaubt. Die Festung selbst, um vom übrigen zu schweigen, (dies ist eben unser Kummer!) ist so hoch, daß die auf ihrer Spitze sichtbare, dem Erzengel Michael erbaute Kirche, S. Angeli bis zum himmel genannt wird. "I Das Mausoleum mußte also noch herrlich genug aussehen, noch viel von seiner Marmorbekleidung haben. Man las sicherlich noch die Inschristen der dort begrabenen Kaiser, welche der Monch von Ginsiedeln abschrieb; aber die Zeit hatte wol kaum eine seiner Statuen oder Sänlenreihen anders als in kläglichen Resten übrig gelassen, und schwerzlich standen auf der Brück hadrian's noch jene Vildsäulen, welche sie einst so schwerzierten

Hugo nun wurde in die Engelsburg eingelassen, und vollzog seine Bermälung mit Marozia, welche der eigene Sohn, Papst Johann XI., einsegnen mochte. Die Chronisten ichweigen von den Festlichkeiten dieser seltsamen hochzeit; sie berichten sonderbarer Weise nicht ein Wort von den Anstalten zur Kaiserfrönung. Wenn sie, wie nicht zu bezweiseln ist, im Werke war, so machte sie der plögliche Umschwung der Binge in Rom unmöglich. Hugo im Besite der Burg und seine nahe Erhebung vor Augen, begann hochsahrend den herrn zu spielen: er behandelte die römischen Großen mit Geringschähung, er beseidigte endlich tödtlich seinen jungen Stiessohn Alberich, welcher die Vermälung seiner Mutter hassen mußte, weil sie ihm selbst im Wege stand. Der ränkevolle Hugo hatte schon den Plan gesaft, sich bei passender

<sup>1</sup> In ingressu Romanae urbis quaedam est miri operis (so auch Procepius) mireque sortitudinis constituta munitio; ante cujus jaunam pons est praeciosissimus super Tiberim sabricatus etc. Die vaticanische ober neronische Brüde war seit lange zersiört, und aus ihren Trümmern standen danals Flusmiblen.

ju entledigen, und Alberich fürchtete bies. Bon feiner Mutter angehalten, bem Stiefpater Pagenbienfte gu leiften, goß ber Bungling eines Tages mit tropigem Ungeschid bas Wafchmaffer über die Sande bes ftolgen Ronigs aus. Er erhielt Miffant ber einen Edlag ine Beficht, er fturzte aus ber Engeleburg, er bem jungen rief raceffammend bie Romer gufammen, er begeifterte fie burch eine Rebe, worin er ihnen zeigte, bag es eine ihrer unwurdige Conach fei, bem Regiment eines Beibes gu geborchen, und fich von ben Burgundern, gefräßigen Barbaren und ebeingligen Sclaven Rom's, beberrichen ju laffen. Er aab feinen Worten burch bie Erinnerung an ben Glang bes alten Rom Rachbrud, und biefe Reminiscenzen, in Rom unfterblich wie bie Monumente vergangener Beit, entgundeten ftete in abnlichen Lagen bie Romer, fo gut baniale ale Alberich fprach, als jur Beit bes Crefcentius, bes Arnalbo. Des Cola bi Riengo, bes Stefano Porcari, ober ber fogenaunten Republifauer von 1798 und 1848.1 Die langft jum Aufftand gegen Marogia und ben ihnen aufgezwungenen neuen Batricius vorbereiteten Romer murben gur But bingeriffen. Die Sturmgloden larmten; bas Bolt griff mit Befchrei ju ben Baffen, und es verrammelte bie Tore ber Stadt, ben Truppen Sugo's bas Ginruden ju verwehren;

es fturmte bie Engelsburg. Sugo und Marogia gitterten im

<sup>!</sup> Liubpr. legt Alberich eine geiftreiche Rebe in ben Dunb. Romenorum aliquando servi. Burgundiones seil., Romanis imperent? und nun lagt er Alberich eine wipige Erflarung bes Ramene geben : Burgundiones a burgo, und expulsi, was bie Rote bes herausgebers in ben Mon. Germ. fonberbar erffart "sine (obne germanice) burgo." Alberich fchlagt vor, fie gurguliones ju nennen. Alles bies ift febr unpaffenb für bie Situation.

Grabe Sabrian's. Ohne Soffnung fich gegen die Belagerer lange ju balten, beichloß ber Ronig Die Alucht; er ließ fich Nachte, wie ein flüchtiger Galeerensclave, an einem Geil von Btudebuge's ber Burg auf Die lepnische Stadtmauer berab, mit frob bem Tob eutronnen ju fein, eilte er in's Lager feiner Truppen, von wo er bann aufbrach, mit Schimpf und Chante nach

und Fall Maregia's A 932.

ber Loinbarbei abgugieben, binter fich laffent feine Cbre, fein Weib und eine Raiferfrone. Dies unerwartete Enbe fant bas fonigliche Sochzeitegeprange Marogia's in Rom. Die Stadt aber mar frei und

poll Rubel. Dit einemmal batten bie Homer bas Ronigtum. bas Raifertum, Die weltliche Gewalt bes Bapite von fich gemorfen, und bie ftabtifche Huabhaugigfeit erlaugt. Gie. wahlten nun ober ernannten Alberich ju ibrem Gurften, und bie erfte That bes jungen Berricbers von Rom war, bag er feine Mutter in ein Gefangnif verichloß, und feinen Bruber, ben Papft Johann XI., im Lateran bewachen ließ.1

2. Charafter ber Ummaljung in Rom. Alberich Princeps und Senator omnium Romanorum. Begriff biefer Titel. Der Senat. Die Senatrices. Grundlagen ber Gewalt Alberich's. Die Ariftofratie. Buftanb ber romifden Burgericaft. Die Stadtmilig. Das Buftigmefen unter Mberich.

Charafter biefer Ummaljung.

Die Umwalgung in Rom mar feineswege von jenen antif-romantifden Ibeen burchbrungen, welche mir fpater in

<sup>†</sup> Expulsus igiter rex Hugo cum praesata Marozia (bice ift irrig) Romanae urbis Albericus monarchiam tenuit, fratre suo Johanne summee atque universall sedi praesitiente. Liubpr. III. 45. Ben, p. Spracte fagt, Sugo babe Alberich blenben wollen, worauf biefer fich mit ben Romern verschwor. Floboare ergablt im Chron. ad A. 933, baft nach Reime Rudfebrenbe bie Runbe brachten, Alberich balte ben Bapft und Marogia gefangen.

ber Stadt werden fich entwideln feben. Ihre Natur war ariftofratifc, und Rom murbe eine Abelerepublif. Geit bem Die Bapfte das weltliche Regiment erlangt hatten, waren fie unausgesett und mit immer mehr Erfolg von dem romifchen Kamilienadel befämpft worden. Die fraftige Sand ber erften Carolinger batte bieje Großen niedergebalten, ber Sturg ber Raifergewalt ihnen freies Spiel gegeben. bem Ende des IX. Jahrhunderts maren fie Berren der ftadtischen Verwaltung geworden, und unter Theodora, entichie= bener unter Marogia, batten fie die Gewalt eigentlich an fich genommen. Die Revolution bes Jahrs 932 beseitigte ben bloß factifchen, aber rechtlofen Ginfluß eines Beibes, ber sich auf die Macht ihrer Familie und ihrer außerrömischen Manner ftutte, und fie erhob ben Erben eben diefer Römerin jum Saupt ber Stadt, indem fie feine Berrichaft burch Babl und Titel legalifirte. Gie nahm bem Bapft aus berfelben Kamilie das weltliche Dominium, welches fie feinem Bruder gab; fie war eine Familien- und Staatsrevolution zugleich. Durch die Bertreibung Sugo's fprachen die Romer aus, daß fie feinen Fremden mehr, weder einen König noch einen Raifer als ihren Oberherrn anerkennen, daß fie fich felbit national regieren würden. Rom machte den merkwürdigen Berfuch, fich politisch unabhängig ju machen; die Sauptstadt der Welt trat plöglich in die Reibe der kleinen italienischen Bergogtumer ein, wie ce Benedig, Reapel, Benevent maren; fie wollten im Umfreise ber Schenfungen, welche ben Rirchen= ftaat ausmachten, einen freien weltlichen Staat bilden, mabrend der Papft nur auf das Geiftliche beidrantt blich, wie er es früher gewesen war.

Der neue Titel, welchen bie Stadt ihrem neuen Dbers Gregorovine, Gefdichte ber Stadt Rom. III. 21e Aufl.

Alberich, Jurft unb Cenator aller Romer.

baupte verlieb, mar nicht ber eines Couful ober Batricius ber Romer, welcher ibm übrigens von feinen Reitgenoffen beigelegt wird, weil man an ibn gewöhnt mar. Die Burbe des Batricius bezeichnete in Dieser Beriode Die volle welt: lide und richterlide Gewalt in Rom, aber fie war bod mit bem Begriff ber Statthaltericaft verbunden, wie fie einft ber Grarch ausgeubt batte, und beutete beghalb auf eine bochfte oberberrliche Gewalt über ibr. Man wollte feine jolde anerkennen, man gab baber Alberich ben Titel Princeps atque omnium Romanorum Senator, und er unterichrieb feine Acte im Stile jener Beit: "Bir Albericus von Gottes Guaben bemutiger Surft und aller Romer Cenator."1 Bon biefen vereinigten Titeln mar nur ber bes Brinceps für Rom neu. Er bezeichnete bie Unabbangigfeite: Erflarung Rom's; benn fo batte auch Arichis von Benevent ben Titel Princeps angelegt, ale er nach bem Salle von Pavia fich für einen unabbangigen Surften erflarte. Indem bas Ro-

1 Nos Albericus Domini gratia hamilis Princeps atque omnium Romanorum Senator; bies foftbare Diplom pom 3, 945 que bem Alofter S. Andrea und Gregorio, beffen Bapiere mabrend ber frangofifche römischen Republit untergingen, ebirte erft Mittarelli Annal. Camald. I. App. n. XVI., bann Habelli I. 1026, Marini Pap. C. 3n einer Bulle Mgapit's II. A. 955 (Marini n. 28 p. 38) beißt Alberich nur omnium Rom. Senator, aber ich argwöhne, bag im Autograph Princeps nicht fehlte. In Chronifen beift Alberich bisweilen gioriosus Rom. princeps, fo in Destruct. Fart. p. 536, und fo fagt Ben. v. Soracte immer Alberteus princeps Romanus, ober princeps omn. Romanor. 3mar ift ber Titel Romanor. Patricius beim Aloboarb und in ben Vitae Pontif, vereinzelt, aber bag bie Romer ibn, jumal ipater, auch fo nannten, zeigt mir ein Diplom vom Jahr 988, Cod. Sessor, CCXVII. p. 192, in beffen Text es beißt: tempore Alberici olim Romani Patricil. Provana studj critici etc. p. 141 nennt bie Gewalt, womit bie Romer Alberich beffeibeten, nicht übel eine podesta dittatoria.

nigtum vom Papfttum getrenut mard, bedeutete biefer Titel Die weltliche Kürftengewalt im Gegenfat jur geiftlichen, in beren Besit ber Papit blieb; er murbe baber entichieden porangestellt, und es zeigt fich in Diplomen und Chronifen, baf der Titel "Senator aller Romer" bisweilen fehlt. Dagegen hatte die Burde eines "Senator der Römer" ichon Theophylact, Alberich's Großvater von mütterlicher Geite, geführt, aber fie wurde mabrideinlich erft jest burch ben Rusak "aller" gesteigert. Un fich batte fie eine wesentlich ftabtische Bedeutung, die den Erinnerungen der Römer schmeichelte. Weil Alberich aus der Aristofratie bervorging, welche damals oft genng Senatus bieß, wurde er damit als das haupt bes römischen Abels anerkannt. Wir baben uns in ber Geichichte bes VIII. Jahrhunderts angestrengt, eine Spur vom Fortbefteben bes romifden Genats ju entbeden, und wir fanden fein unbezweifelbares Erlöschen. Auch mabrend ber carolinischen Beriode ift fein Lebenszeichen von ibm zu ge= mabren; besto baufiger aber findet fich bei den Geschicht= ichreibern des IX. und X. Sahrbunderts und in Ur= Erloiden bes funden der Name Senatus im Allgemeinen. Seitbem bas römische Reich unter Carl bergestellt worden war, Die alten Titel Imperator und Augustus, felbst die Bezeichnung bes Boitconfulats ber Raifer wieder gebort murben. lebte die Erinnerung an bas Altertum ftarfer auf, und wenn fich icon die Optimaten ber Franken gern Cenatus nannten, um wie begieriger mußte biefen Titel ber Abel Rom's ergreifen. Er wurde fo febr gebrauchlich, daß er felbst in den Acten eines Concils zu lefen ift, worin bestimmt wird, der Papft folle vom gesammten Clerus unter Borfchlag bes Cenats und Bolfs gewählt

Die Ansichten jedoch berjenigen Schriftfteller, welche aus bem Gebrauch eines alten Namens auf ben Fortbestand bes Senats im X. Jahrhundert ichlossen, find nicht mehr baltbar. Das Besteben eines Genats fett auch wirkliche Senatoren voraus, ober einzelne Mitglieder, Die fich Senator nannten und zeichneten; aber obwol wir in ungezählten Urfunden jener Epoche nach wie vor Römer als Conful und Dur unteridrieben fanden, baben wir auch nicht eine gesehen, worin fich ein Römer "Senator" genannt batte. Immer ericbeint Diefer Begriff nur als Collectiv, und es wird im Allgemeinen vom Cenat, von den edlen Genatoren, d. b. ben Großen der Stadt gesprochen. Theophylact jeboch war ber erfte Romer feit bem Ausgange bes alten Senate ber fich Cenator ber Romer nannte, und ber Quiat "aller" zeigt fodann, baf an feinen formirten Genat gu benten fei. Gleichwol glauben wir nicht, baf ber Titel Genator bei Alberich gleichbedeutend mit "Genior" ober Gignor war, sondern daß er bestimmter feine municipale Gewalt aussprach.2 Indem die Romer ibm ben Consulat auf Lebens-

<sup>1</sup> Die Acten ber Synobe Johann's IX. A. 898: constituendus pontifex convenientibus episcopis et universo elero eligatur, expetento senatu et populo; und die Petitio der Synobe don Ravenna dessettes. Si quis Romanus enjuscumque sit ordinis, sive de elero, sive de Senatu.

² Şegel I. 288 nimmt Miberich's Titel einsach für Senior ober Herr. Der Begriff Senior war im saec. X. schon allgemein in Gebrauch, seibst außerhalb Italien's. In Nom 3. B. in einer Urfunde A. 1006, wo Nogata sagt: pro anima Johannis Patricii Romanor. germani mei, et Senioris nostri, nicht also Senatoris nostri. Cod. Sessor. CCXVIII. n. 472 (Farsens. Diplom). Die Unssich Hegel's ift schwertich hattbar. Das alte Fragment Hist. Aquitan. (Bithoens Annal. et Hist. Francor. Paris 1688 p. 416) sagt unbestimmt: et Romani de Senatoribus suis elevaverunt in regno Alberieum.

geit übertrugen, bezeichneten fie feine erweiterte Befugniß innerhalb der neuen römischen Republik durch die Bürde bes "Senator aller Romer," und man barf nicht überfeben, daß es auch in späterer Zeit in Rom oftmals nur einen Senator gab. Außerbem zeigt fich biefer Titel in ber Familie Alberich's, und in feiner anderen Rom's erblich, benn auch die Frauen, seine Tante die jüngere Theodora, und beren Töchter Marogia und Stephania, hießen Senatrir, felbst mit bem vollen Titel omnium Romanorum. Und fo ift es merkwürdig genug, daß Beiber in Rom Senatorinnen bießen, mabrend ju gleicher Beit fonft feinem Romer ber Titel Senator beigelegt ward, außer Alberich und hierauf feinem Entel Gregor von Tufculum.1

Die junge herrichaft Alberich's ftutte fich alfo vor Grundlagen allem auf die Ariftofratie. Ihr ficherftes Fundament mar Alberichs. junachft feine eigene Familienmacht. Die Dienfte feines Baters, ber die Römer am Garigliano geführt und Rom wieber mit Lorbeeren geschmudt batte, waren nicht vergeffen, aber Diefer Bater war boch gulett ein Feind, immer ein Gindring-

1 In ber Urfunde von 945 beißen beibe icon tobte Schwestern Marojia und Theodora quondam Romanor. Senatricis filie. Ann. 970: Stefania Senatrig (Betrini p. 394); A. 987 Stefania, Gemalin bes Comes Benebict: illustrissima Femina, Comitissa, Senatrix (Nerini p. 382). Ben. v. Spracte nennt Alberich's Schweftern Senatrices. 3m Cod. Sessor. CCXVII. p. 99 beißt bie jungere Marogia Senatrix omn. Romanor. In Diplomen aus Baeta fand ich öfters bie Rom nachgeahmte Sitte, fürftliche Frauen Senatrig ju nennen, 3. B. im Mai 1002: nos Ymilia gr. Dei Senatrix atque Ducissa una per consensum Domni Joh. glor. Consuli et Duci et nostri Senioris Deo servante hujus suprad, civitatis rectores. 36r Cobn Leo (und bies ift ein mertwürdiger Fall) nennt fich illustris Senator. Andere Frauen berfelben Familie, Maria, Theodora Senatrig (A. 1055), Ageltruba Comtissa et Senatrix (A. 1064). Es ift möglich, bag Emilia Römerin, vielleicht aus Alberich's Saufe mar.

ling gewesen, und bag bies ber Rall, lebrt icon bie Babrnebmung, baf fein Cobn nie als Alberich's, fonbern immer als ber Marogia Cobn bezeichnet wirb; benn biefe Romerin mar eine Beit lang bas Saupt ber Familie, Die man fpater bie tusculanische nannte, und ber junge Alberich erbte, mas er befag, nicht vom Bater, fonbern von ibr. Das Saus Marosia's (fie felbit veridmand aus ber Gefdichte, und ibr Ende ift unbefannt) umfaßte burch Berfcmagerung viele andere Beidlechter in Rom und bem Ctabtgebiet. Inbem nun Alberich Reichtumer, Guter, Bafallen, Die Engeleburg befaß, mar er icon an fid ber madtigfte Mann; bie übrigen Großen fenelte er burd ben gemeinsamen Borteil ber Gelbständigfeit, burd bie boditen Bermaltungestellen, Die er ihnen gab, und burd manches Kirchengut, wonach fie begierig verlangten. Die Ummaljung in Rom brachte eine neue Organisation mit fich; ber Abel ergriff bas Regiment, und ber Kreis berer bie ibm angeborten und bas Recht batten an ben öffentlichen Angelegenheiten Teil ju nehmen, mochte jest festgestellt merben. Aber wir gesteben, bag une alle bestimmten Radrichten über bie Ginrichtungen Alberich's feblen. Bir boren meber bon einem Genat auf bem Capitol, noch von neuen Magiftraten. Der Batricius, ber Brafect werben nicht genannt, benn 211: berich vereinigte ibre Gewalt in feiner Berfon. In eine ftabtifche Couftitution im Ginne fpaterer Beit tann nicht gebacht werben. Das Berbaltnif bes Abels zu ben Burger: flaffen mar bamale noch nicht ale Gegenfat bervorgetreten, und nur aus foldem entsprangen bie Berfaffungen. einer Stadt ohne Sandel und Induftrie, welche von Brieftern, Monden und Nonnen erfüllt und von Bralaten beberricht mar, fonnte es faum einen Burgerftand geben. Es gab bort

nur Beiftliche, Abelige und Bobel, aber bie intelligente und thatige Mitte ber Gefellicaft, auf welcher bie ftaatliche Greibeit und Rraft beruht, fehlte in Rom, wie eigentlich noch am beutigen Tag. Wir baben aufmertfam bie Urfunden jener Epoche burchlefen, um Spuren vom Leben ber Burger Rom's ju entbeden. Wir fanben nur bie und ba Reugen aufgeführt mit bem Prabicat ihres Gewerbes, als laniste, opifex, candicator, sutor, negotiator. Die Bollarbeiter, bie Gold: und Gifenschmiebe, bie Sandwerfer, bie wenigen Raufleute arbeiteten in einer gewerblofen Stadt, obne bag fich in ihnen ber Bebante gu heftig regte, auch fie batten ein Recht bes Anteils am ftabtifchen Regiment. Rur bei ber Bapftwahl machten fie burch Acclamation ibre Stimme geltend, und fie versammelten fich in ibren Angelegenheiten ju Cigungen ibrer Cholen ober artes, welche unter ibren Prioren fortbatterten. Gie maren burd Armut und Beburfniß von ben Großen abhängig, Die fie ibre Batrone nannten, und ju benen fie oft, fo gut wie bie Colonen, ober bie Bachter, als Clienten in brudenbem Coup- und Schulbverbaltniß ftanben. Der neue Berr Rom's mochte fie indeg mit Brivilegien in Begug auf ibre Innmigen beideufen. Das niebere Bolf endlich, obwol mefentlich von ber Rirche und ihrer Liberalitat lebend, wechjelte ben herrn gern, und geborchte gern einem romifden Surften, welcher energifd, jung, freigebig und von iconer und gebietenber Gestalt mar. 1 Geine eberne



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albericus princeps omnium Romanor, vultum nitentem sicut paper ejus, grandevus virus ejus. Erat enim terriblis ninite netrolista ninite naggrabatum est jugum super Romanos, et in s. sedis apostolice. Sen. b. Concte c. 32 Tajà biç Januagen forbusertim, rifeje igò aus Episteme; A. 978 unteridjeribl tin Stephano priore candicatore testis (Galfetti del Prin, p. 214. n. 128).

hand drückte die Tumulte nieder, gab dem Bürger Ruhe, und schützte ihn gegen die Gewalt der Starken; denn ohne dies hatte er sich in Rom nimmer so lange zu behaupten vermocht.

Um fich zu befestigen, mußte er feine aufmertfamfte Thatigfeit auf die Ordnung ber militarischen Rrafte verwenden. Die Milizen Rom's bestanden noch als Scholen fort; denn dies lebrt Die noch immer gebrauchte Formel in Bertragen, wo bem Bachter unterfagt wird, ein Grundstud frommen Orten ober bem numerus, seu bandus militum abzutreten. Es ift nun febr mabricheinlich, daß Alberich ber Stadtmilig fich verficherte, indem er fie in feine Oberleitung und Befoldung nahm. Er verstärkte fie, und richtete fie überhaupt neu ein, und vielleicht rührte von ibm eine andere Ginteilung ber Stadt in 12 Regionen ber, deren jede ein Miligregiment unter einem Baunerführer begriff. Denn nach ibm trat die Stadtmilis bedeutender hervor, wie wir co feben werden. Er aber bedurfte ibrer fich gegen die Rante bes feindlichen Clerus, bes eifersüchtigen Abels und gegen die Angriffe Sugo's zu ichuten. Die Römer vom Abel, Clerus und Bolf ichworen ibm ben Gib bes Behorfams, und biefer fubne Mann erscheint feither als Monard ber Stadt.

Richterliche (Bewalt Als berich's. In seinen Diplomen ward nach wie vor ftilgemäß Pontificat und Jahr des Papsts vermerkt, aber die Münzen der Bäpste wurden nun mit dem Namen Alberich's gerade so bezeichnet, wie es früher mit dem der Kaiser geschah. Eeine

1 Die Mungen Alberid's batiren aus ber Zeit Marinus II. und Agapitus II. Die erste S. PETRVS, mitten bas Monogramm MARIN, auf ber andern Seite ALBERI PRI †, mitten Roma. Die zwei Müngen Agapit's: AGAPVS im Monogr., barum ALBERICVS †, auf ber anbern Seite SCS PETRVS mit seinem Bilbe. Die andere: AGAPITVS PA,

polle Gewalt in Rom wird nicht minder aus den richterliden Acten erfannt. Audicate pfleaten im Lateran ober Batican, in Gegenwart bes Bavits, bes Raifers ober ihrer Miffi gehalten zu werden: fobald nun Alberich bem Bapft bas weltliche Dominium genommen batte, mar der oberfte Gerichtsbof beim Brinceps von Rom. Er mochte nach wie por an verschiedenen Orten Gerichtsbofe balten, aber es ift febr bezeichnend fur ben Umidmung ber Dinge, baf er fein Tribunal auch in feinem eigenen Balaft aufichlug. Er befaß einen folden auf bem Aventin, wo er geboren mar, feine eigentliche Wohnung lag jedoch in ber Bia Lata bei ber Rirche ber Apostel, mabricheinlich auf ber Stelle, wo beute ber Palaft ber Colonnejen fteht, welche Familie von Alberich abstimmen will. Dies Quartier bemerkten wir bereits als bas ausgezeichnetste ber Stadt; es war bas Abelsviertel, ber lebhafteste Teil von Rom, umgeben von ben bamals noch großartigen Ruinen fowol ber Thermen Conftantin's, als bes Forum bes Trajan, und bie Bia Lata, ben beutigen oberen Corfo in fich begreifent. Gin ung erhaltenes Actenftud gibt von einem Placitum Alberich's in feinem Balaft Runde. Um 17. August 942 ericbien por ibm der Abt Leo pon Subiaco in einer Streitsache feines Rlofters: Die Richter ber Curie Alberich's maren folgende: Marinus, Bifchof von Bolimartium und Bibliothefar, ber Brimicerius Nicolaus.

in ber Mitte das Bild S. Beter's, auf ber andern Seite: SCS PETRVS, und das Monogr. ALBR. Provana Studj. p. 143 las mit Carti, Scheibius und Argelati im Monogr. AGAPVS wunderlich Patricius. Ich habe diese Münze im vatican. Kabinet in Gegenwart des Directors herrn Tessieri untersucht, und lese, wie Promis, Mgapus. Demnach fallen die irrigen Folgerungen Provana's, Alberich habe dem Ngapitus einen Teil der Gewalt abgetreten, zusammen.

ber Secundicerius Georg, der Arcarius Andreas, der Saccellarius, ber Protofcriniarius bes apostolifden Stule, und gugleich die damals angesehenften Ebeln ber Stadt, welche wir mit Neugierde kennen Ternen: Benedictus genannt Campanino (bas beift Graf in ber Campagna), Ralolco, ber Dur Gregorius de Cannapara, der Bestararius Theophplact, der Superifta Robannes, Demetrins bes Meliofus Cobn, Balduinus, Franco, Gregorius vom Aventin, Benedictus Diccino, Crefcentina, Benedictus de Mumine, Benedictus de Leone be Ata, ber Dur Abrianus, Benedict bes Gergius Cobn, und andere. 1 Es laffen fich also bier zwei Rlaffen von Richtern unterscheiben: gur erften geborten, wie bisber, Die Minister ber papstlichen Pfalz, Bralaten welche balb nach Alberich judices ordinarii bießen. Der Princeps ber Römer nahm demnach bie papftliche Ordnung ber Suftig unverändert auf. Die zweite Rlaffe bildete, ebenfalls wie vordem, der Adel Rom's, aber nun gleichsam als Curialen ober Sofleute des Fürsten. Gie waren gehalten bei feinen Berichtshöfen als Schöffen zu erscheinen, eine Bflicht, Die ihnen oft laftig fallen mochte. Denn ftandige Schöffen, im Sinne ber frantischen Scabinen, ober ber fpateren Judices Dativi gab es bamale noch nicht. Die "Optimaten" waren also wirkliche urteilende Richter, ober auch anwesend als boni homines.2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. IV. Pont. Dom. Stephani VIII. P. P. Ind. XV. m. Aug. die 17. 3ch ichrieb biese Urtunde ab auß Cod. Subl. Sessor. CCXVII pag. 65. Giesebrecht I. 818 bringt sie unter 939, waß indeß Ind. XII und nicht XV, und A. I und nicht IV Stefan's wäre. Benedictuß ist der erste bekannte Graf der Campagna oder Latiumß; dieß Grasenant hatten die Räpste eingeführt, alß sie herren jener Landschaft wurden; es entsprach dem Präsibium der Proving in der Zeit des römischen Reichs.
<sup>2</sup> Gß unterschreiben neun Schöffen: einer so. Balduinum novilem

3. Magigung Alberich's. Sugo belagert wiederholt Rom. Er vermalt Alberich feine Tochter Alba. Deffen Beziehungen gu Briang. Leo VII. Bapft im 3. 936. Rudblid auf Die Bebeutung bes Benebictinifden Mondtums. Gein Berfatt. Die Clunpide Reform. Thatigleit Alberich's in biefem Ginn. Dbo von Clund in Rom. Fortfetung ber Beidichte von Farfa. Die Broving Cabina.

Regiment

Die Chroniften jeuer Beit baben bem Cobne ber Marogia Rintivonce feins ber Lafter nachgesagt, welche fie auf feine Mutter mars niberid's. fen : fein einziger erbebt feine Stimme, ibn auch nur eines jener Berbrechen anguflagen, Die ben Ronig Sugo icanbeten. Benn fie fich gegen ibn ereifern, geschiebt es nur, weil er bem Bapft bas weltliche Regiment genommen batte, ibn wie einen Gefangenen bielt, und bie Rirche gu tyrannifiren fcbien. 1 Aubere, und namentlich bie Parteimanner ber beutschen Reichsgewalt, schmabten ibn als einen Ujurpator; aber im Grunde mar feine Berricaft weniaftens bem Raisertum gegenüber feineswegs eine Ulurpation; benn bies war bamale erlofden, ber Ronig von Italien aber befaß feine Aufpruche auf Die Stadt Rom. Wenn Die Romer, bei benen die Tradition ber Republit ober bes Rechts ber Raifermabl fortlebte, ju Gregor's II. Beit, ba noch ein legis timer Raifer feine Rechtstitel auf Die Stadt befaß, fich Die Machtvollfommenbeit beimagen, ibre Regierungsgewalt gu anbern und fie von Bogang auf ben Papit gu übertragen.

virum interf. Das baufige nobilis vir ift mol gleich bem bonus homo. Rachimburgius ber Franten, ober prud'homme; benn folden germaniichen Bollfreien entsprechen in Rom bie nobiles viri.

1 Daber Liubpr. Legatio c. 62; Verum cum impiissimus Albericus, quem non stillatim cupiditas, sed velut torrens, impleverat, Romanam civitatem sibi nsurparet, dominumque apostolicum quasi servum proprium in conclavi teneret.

io glaubten sie um so mehr jest dieselbe Besingniß sich zusichreiben zu dürfen, wo es keinen Kaiser gab. Rom war nicht von Pipin noch von Carl an die Päpste geschenkt worden, es hatte sich selber freiwillig oder stillschweigend ihnen hingegeben. Die carolinische Reichsconstitution, welche die Landeshoheit des Papsts anerkannte, war mit dem Imperium zeriallen, und die Römer nahmen nun ihr uraltes Recht wieder an sich, darum unbekünnmert, daß auch die Rechte des Papsts auf die Stadt durch die Zeit, mehr noch durch tausend rühmliche Werke legitim geworden waren; denn das neue Rom war die Schöpfung der Päpste. Sie wählten also aus sich einen Fürsten, wie sie den Papst wählten, und sie übertrugen die weltliche Gewalt, die sie einst diesem zugestanden hatten, nun aus jenen.

Mit Anteil betrachtet die Nachwelt die Gestalt des Romers Alberich, beffen mannlich besonnener Beift, geschickt und würdig Rom ju gebieten, Diejenigen feiner fpateren Nachfolger in der Stadt weit überragt, melde ihr die Freiheit wieder zu geben versuchten. Durch Die Berbaltniffe gur Dagi: gung gezwungen, begnugte er fich mit ber Berrichaft über Rom und fein Gebiet, fo weit es in feiner Gewalt ftand. Er führte ruhig ben bescheibenen aber ichonen Titel "Kürft und Senator aller Romer," ohne burch boberen Chrgeis fich verblenden zu laffen; benn um den Titel eines Raifers ber Römer zu gewinnen, batte er erft die Rrone des langobardi= iden Reichs erobern muffen. Statt aber als ein Abenteurer fie Bugo abzukampfen, beschränkte er fich weise auf ben Befit feiner Macht in Rom, und diefe Stadt genoß taum ein anberesmal einer gleich großen Sicherheit und Rube im Innern, als mabrend feines langen Regiments.

Die Begier Sugo's nach Rache mar vorausgufeben. Er Sugo beiatam im Jahr 933 mit einem Beer; er vergichtete ficherlich A oss und obne Comers auf feine Gemalin Marogia, beren Auslieferung er, wenn fie noch lebte, gewiß nicht betrieb, aber er braunte por Begier, Die Stadt ju beftrafen, Die Rechte an fich gu nehmen, die er aus feiner Bermalung berleitete, und bie Raiferfrone zu holen. Obwol er bie Mauern täglich berennen ließ, mußte er boch erfolglos abgieben und fich mit ber Bermuftung ber Campagua begnugen. 1 Er fam wieber im Rabre 936, und mar nicht gludlicher. Babrend er bie Ctabt belagerte, raffte eine Ceuche fein heer bin, und endlich fab er fich gezwungen mit Alberich einen Frieden gu fcbliegen, ben Obo von Cluny foll vermittelt baben. Sugo ließ fich bergb, bem unbefiegbaren Stieffobne feine ebeliche Tochter Alba aur Gemalin ju geben; er boffte ben fubnen Romer au umftriden, aber er taufcte fich, benn Alberich nabm mol feine tonigliche Braut in Die Stadt auf, nicht aber feinen Comiegervater, mabrent er beffen rebellifden Bafallen ein Afol in Roin gab. Indem nun auch Ungufriedene aus ber Stadt ing Lager bes Ronigs flüchteten, murbe von beiben Geiten Aromobn und Sak genährt. 2 Alberich permalte fich mit Alberich ver-Alba. Geine Ausfichten auf Die Band einer griechifden Dugo's Tod-

<sup>1</sup> Collecta multitudine proficiscitur Romam; cujus quamquam loca et provincias circum circa misere devastaret, eamque ipsam quotidiano impetu impuguaret, ingrediendi eam temen effectum obtinere non potuit. Luibpr. IV. c. 2. Floboard Chron. A. 933: Hugo R. Italiae Romam obsidet.

<sup>2</sup> Floboard A. 936, Liubpr. IV. c. 3. Vita S. Odonis, Surius VI. 18. Nov. II. c. 5. II. c. 7: cum Romuleam urbem propter inimicitias, quae ei erant cum Alberico principe, Hugo rex obsideret vir sanctus et intra et extra urbem discurrens, hortabatur eos ad mutuam pacem etc.

Bringeffin ichlugen bamale ober fpater febl. Benigftene ersablt ber Mond vom Soracte, bag er Benedict pon ber Campagna ale Gefandten nach Bygang ichidte, bag er feinen Balaft jum Empfange ber Braut berrichtete, indem er eble Romerinnen aus ber Ctabt, wie aus ber Cabina gwang, in feinen Gemadern fich einzufinden, um ber Bringeffin gu bienen. Aber biefe Sochzeit, fo fagt ber Chronift, marb nicht vollzogen. 1 Es ift mabriceinlich, bag Alberich eine Annaberung an ben griechischen Sof fuchte, um beffen Auerfennung als Fürft ju geminnen, und burch eine fo erlauchte Bermanbtichaft fich Glang ju geben. Rach bem Ralle bes weftlichen Reichs war Bygang wieder furchtbar geworben. Die Erfolge ber Griechen brachten fie Rom naber und naber: Die Raifer bes Ditens borten nie auf, fich als rechtmäßige romifche Imperatoren ju betrachten, und fie unterhielten ibre Agenten in Rom. Gine Berbindung mit ibnen tonnte Alberich Sugo gegenüber Anbalt geben, Die Brantiner aber mochten fie eingeben, wenn fich ber Webieter Rom's ibnen ale ibr Patriciue unterwarf. Die Beit biefer Unterhandlungen ift ungewiß, fie felber find buntel und nur fo viel miffen wir, bag Alberich nach ber Gunft bes Raifers Romanus ftrebte, und ben Bapft gwang bem bogantinifchen Batriarden Theophplact, bes Raifere Cobn, ben Gebrauch bes Pallium jugugeftebn, obne bag feine Rachfolger im Batriarchat bie papftliche Erlaubnig bafur nachjuchen burften. Dies uncanonifche Rugeftanbnig offenbart bie Bolitit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Consilio Initi Albericus principes, ut de sanguine Graccor, imperator, abit uxore sociandam. Transmissus Benedicius Campaniam (e8 ift Beneb. Campanino; ber Céronift mar gut unterrichtet) a Constantinopolim, ut perficeret omnia, qualiter sibi sociandos esset etc. Verumtamen ad thalamum nupitis non pervenit c. 34.

Alberich's, aber es beweist nicht, bag er bie Abficht batte, Rom wieber bem Jode von Bogang ju unterwerfen. Geine Unterhandlungen icheiterten vielmehr an ben Ranten Sugo's, und an feiner eigenen Weigerung, Rom zu verraten. 1

Alberich's Bruber, Johann XI., war im Januar 936

geiterben, nachbem er, auf fein geiftliches Amt beschränft, fünf glanglofe Babre unter bem ftrengen und machfamen Blid bes Brubere burchlebt batte. 2 Run murbe einem Benebictinermond vom Berrider Rom's die Tiara aufgezwungen.3 Leo's VII. fügfamer und monchischer Ginn machte ibn für goo VII. Alberich zu einem febr brauchbaren Bapit; indem er auf bie weltliche Gewalt obne Protest verzichtete, murbe bas Berbaltniß zwifchen beiben nicht erichwert. Leo nannte feinen Gonuer und Tprannen mit unterbrudtem Ceufger ben barm: bergigen Albericus, feinen geliebten geiftlichen Cobn und rubmvollen Fürften ber Romer. 4 Der Chronift Rloboard widmete biefem Bapfte einige bantbare Berfe, weil er in Rom von ibm freundlich empfangen morben mar. Er rubmte ibn. wie man einen Bapft immer rubmen follte, als einen nur bem Göttlichen nachstrebenben Frommen, ber bas Beltliche

<sup>1</sup> Bom Bugeftanbnig bes Pallium Liubpr. Legatio c. 62. Sugo vermalte feine icone Baftarbtochter Berta A. 943 mit Romanus 11. Econ A. 927 hatte er Liubpranb's Bater nach Bhjang gefchidt

<sup>2</sup> Vi vacuus, splendore carens, modo sacra ministrans, Fratre a Patricio juris moderamine rapto. Qui malrem incestam rerum fastigia moecho

Tradere consutem decimum sub claustra Joannem, Quae dederat, claustri vigili et custode subegit,

Moboarb. 3 Die Beibe Leo's VII. por 9. 3an. 936 beweist Bagi aus feiner Bulle V. Id. Jan. Ind. XI. A. Pont, III. (Mabill. Annal, III. 708).

<sup>4</sup> Misericors Albericus - noster spiritualis filius et gloriosus Princeps Romanor. Reg. Subl. 45, col. 2, A. 937, moton meiter unten.

verachte, und er vermied es, auch nur mit einer Gilbe Als berich's zu gedenken. 6 So ward die Rot wirklich zur Tugend.

Der flinge Fairft ber Momer batte einen frommen Mondy auf ben Seill Betti gefest, und ließ ihn von appfloligen Zugeuben glängen. Und so finden wir benn Papft und Järft im Berein bemüßt, die zerfallene Klosterzucht berzustellen. Wir milfen bennach bier einen Blid auf das Moudytum werfen.

Das benebietinifde Rondtum, nach grober Birtfamteit, in Berfall.

Entitanden am Anfange bes VI. Nabrbunberte, mo bie alt-romifde Gefellicaft fich aufloste, batte bas Inftitut Benebict's in vier Jahrhunderten feine culturgeichichtliche Aufgabe erfüllt, und mar nun in Berfall geraten. Beue Mufgabe bestand barin, bie neue driftliche Gefellichaft bilben gu belfen. Mitten unter ben barbarifden Bolfern batten biefe Monde in ibren Bereinen eine, wenn auch einseitige, boch georduete Gefellichaft bargeftellt, bereu Form bie von einem Bater geleitete, burch Autoritat und Liebe gufammengebaltene Ramilie war. Die Gefetbucher bes burgerlichen Lebens maren untergegangen; aber bie Benebictiner batten gleichfant einen neuen Civilcober gefdrieben, und bas altefte Befegbuch bes Mittelaltere mar bie Regel Benebict's. Co ftreuten fie Reime einer Gefellicaft driftlicher Bruberliebe in Die Barbarei. Babrent bie Welt eine rauchenbe Branbftatte mar, lebten nur ibre Benoffenicaften friedfertig, arbeitigm und

Nec eurams apiese mundi, nec celas requirens, Solo Del quae sunt alacri sub pectore volvena, Calminaque evitans, oblata subire renutans, Rapnus at erigitur, digunsque nitore probatur Reguninis eximij, l'ettingue in sede locatur etc. Biebarts, ber 3µ frinen Vitse Font. bie Grabfdriften in Nom benütşte, cubatist fiem itz ev VII.

1 Septimus exsurgit Leo, nec tamen ista volutans,

fromm, und fie zeigten ben roben Bolfern ein bedurfnißlofes Reich bes fittlichen Ideals, worin Glud und Frieden. Geborfam und Demut in Blute ftanden. Gie trugen machtig bagu bei, die Barbarei ju gabmen, fie bekehrten mit avefto: lifder Rraft bie Beiben, balfen mit bem Evangelium bem Schwerte Carl's Provingen erobern, und bebnten auch ben Umfang ber Kirche aus. Ihre Klöffer waren Afple bes Ungluds und der Schuld, und jugleich ruhmvolle Pflangftätten ber Biffenicaft, die einzigen Schulen bes verarmten Menfchengeschlechte. Die einzige Buflucht ber letten Refte hellenischer und romifder Cultur. Ihre Ideen oder Traume verloren fich in die fernften Wernen bes himmels, und bod faeten und arnoteten fie gualeich. und fammelten bie Früchte ber Erbe in geräumigen Speidern auf. Beil fie felbft Landguter befagen und bas Reld bearbeiteten, mas die praftifche Regel Benedict's voridrieb, wurden fie Gründer von Städten und Colonien, und ungablige Landstriche verdankten ihnen Wiederanbau, Frucht= barfeit, Bevolferung und Blute. 1 Die große culturgeschichtliche Wirkung: burd ein Gesellschafteprincip ber driftlichen Liebe, burch Coulen, Aderbau, Städtegrundung, burch taufenbfache Bermittelung bes Friedens zwischen ben roben. ftreitenden Gewalten, durch die Berbindung der weltlichen Elemente mit ber Rirche, welche wesentlich die Monche übernahmen, die Barbarei ju tilgen; diefe rubmvolle Aufgabe wird bem Inftitute Benedict's eine glangende Stelle in ben

<sup>1</sup> Dafür gibt es zahllose Beispiele in allen Ländern. Ich begnüge mich mit einem. Wer sich in Monte Casino die Orte auf den Bergen ringsum nennen ließ, wird erstaunt fein, ihrer so viele von Seiligen benannt zu finden. Sie alle sind Stiftungen des Alosters: S. Germano, S. Bietro in Jine, S. Clia, S. Ungelo, S. Pietro in Curris, S. Giorgio, S. Mpollinare, S. Ambrogio, S. Andrea, S. Littore.

Bregoroviue, Befdicte ber Stabt Rom. III. 2te Auff.

Annalen ber Menischeil sichern. Aber sie war eigentlich ich ner eigentlich ich ner eine Angene der eine germanisch erwinische Monarchie stittete, und mit dem IX. Jahrhundert sant das PRönstaun von seiner höhe berad. So viele Reformationen desselben auch später erfolgten, so viele neue und zum Teil berühmte Möndsdorben gestiltet wurden, so erreichte doch deren keiner mehrweber die dristlichen Tugenben, noch vie sociale Bedeutung bes Instituts von Benedict; denn sie alle gehörten nur bes sonderen Tendengen an und standen im Dienst der Kirche und aerwisse Richtungen were keit.

Der jabe Berfall bes Benedictinismus bing übrigens in allen Lanbern mit bem Sturge bes Reiche und bes Papfttums auf bas innigfte gufammen. Er erlag benfelben Urfachen. Aber bas Monchtum trug in fich mehr als firch: liche und politifde Inftitute einen principiellen Reim ber Auflöfung. Cobald in Folge ber neuen ftaatlichen Orbnung Carl's bie weltlichen Glemente furchtlos in ben Borbergrund traten, brach ber lauernde Biberfprnch von Simmel und Erbe gewaltsam bervor. Der Menschengeift begann nach langer Entiggung aus ber jenfeitigen Epbare berauszutreten und die mondifch verschmabete Belt wieder in Befit zu nehmen. Die Cultur, welche fich nach und nach erzeugt batte, mar icon an fich bie frobe Befiterareifung bes befeelten und geftalteten Irbifchen. Das muftifche Jenfeite, Die Region febnjudtiger Bein, ward verlaffen; ber Menfch ftieg aus bem Simmel ber Entfagung wieber anf Die icone Erbe nieber. und indem die Birflichfeit ibr Recht und ibre Schuld einforderte, trat fie in grellen und gottlofen Zwiefpalt mit ber religiofen Tugend, und brachte bie fürchterlichften Berrbilber bervor. Das gebute Sabrbundert bat baber etmas Kauftifches, wie bas funfachute, aber in biefen 3beengang einzugeben, ift nicht bie Aufgabe bes Geidichtidreibers. Er vielmebr mag nadweisen, wie ber Berfall bes Mondtume mit bem Reichtum ber Alofter begann, und wie er aus ben boben Chrenftellen und Memtern in Staat und Rirche fich ergab; benu biefe fteigerten ben Ebrgeig ber Monde, bie an ben Ronigshofen jo große Rollen fvielten und felbit ben Etul Betri beitiegen. Dit unermefliden Befibungen ausgestattet. batten fich bie Rlofter in Gurftentumer, Die Mebte in Grafen verwandelt, und icon Carl ber Große batte bas berberbliche Beifpiel gegeben, Abteien an weltliche Barone gu verleibn. Die Guter biefer Stifte murben an Repoten, Freunde und Bafallen ber Mebte verichlenbert, und balb von taufend begierigen Raubern ergriffen. Die Doude nachten ftatt Benebict und Ecolaftica, Bacdus und Benus ju ibren Beiligen. Der Egoismus ber Begierbe, welcher biefem Jahrhundert rober Rraft eigen war, Die fteigende Benugfucht, Die unglaubliche Berrüttung burd bas Barteimefen, batten jeboch nicht mehr Edulb an ber Ruchtlofigfeit, ale bie Unficherheit ber ftaat: lichen Berhaltniffe; und endlich brachte bie wiederholte Bermuftung ber Rlofter burd Ungarn und Caracenen ibnen ben Tobesitofi. Biele Abteien waren gerftort, ibre Monche gerftreut; mo bie Rlofter noch aufrecht ftanben, mar bie Regel gefallen, und bas Monchtum loste fich auf, wie bie canonicale Berfaffung ber Beltgeiftlichen, mit melder fich Ludwig ber Fromme einft fo viel beidaftigt batte.

Jubefi als ber Berfall biefer Inftitute feine außerfte Gertige erreichte, begann eine merfruirbige religifie Reaction. Den einfallenben himmel bes Spriftentums füßten plößlich einige beilige Männer, bie aus bem Staube S. Benebict's

ichieuen aufgestanden gu fein. Mitten in ber Augft ber Menichbeit por bem naben Beltenbe ermachte ber Drang gur Motefe, mitten aus bem Chaos effer und frevelnder Leiben: icaften erbob fich wieder fiegreich bie gerknirfchte und bußfertige Liebe: Orbensftifter, Eremiten, Bufer, ichwarmerifc wie iene ber alten Thebais, fprofiten aus bem Boben auf; Miffiouare und Martirer burdmauberten Die Lander ber wilben Claven; Fürften und Tprannen bulten fich wieber ftobneub in bie Mondofutte, und bas finfterfte Jahrhundert ber Rirde fing an, wie eine icauerliche Racht von frommen Sternen gu erftralen.

Die eluniide Reform bes

Die benebictinische Reform nahm ibren Urfprung in Mondrume. Franfreich, wo Berno in Cluny fein berühmtes Rlofter um bas 3abr 910 ftiftete, nachbem ibm Wilhelm, Bergog pon Mauitanien, feine Billa Cluniacum bagu gefchenft batte. 311dem er die verschärfte Regel Benedict's jur Grundlage nabin, iduf er ein reorganifirtes Alofterfoften, welches fich iduell über Guropa verbreitete. Berno murbe balb pon feinem Schuler Dbo überboten; benn bies war ber Mbt, ber ale Miffionar ber Rlofterreform bie Lanber burchgog und in vielen Abteien Die Regel von Clund einführte. Geither begann Die clunifche Congregation die geiftliche Welt ju beberrichen, und man bat fie paffend mit ben fpateren Befuiten und beren Ginfing auch an ben Ronigebofen verglichen. Denn auch ibr Spitem mar barauf berechuet, Die Cuprematie Rom's berguftellen, Die moralische Welt im Bapittum gu concentriren: und fo fehlte es ber Rirche felbit in ben troftlofeften Beiten nicht an immer wieber aus ihr emporfteigenben Rraften, melde ibr ein neues Leben verlieben. Der Orben von Clund ift bae erfte Blieb in biefer erstaunlichen Rette von ftreitbaren Ordnungen, die bis in die neuere und neueste Be-

Do mar vom Könige Sugo bochgeehrt, nicht minder von Doo von Alberich. Mehrmals fam er nach Rom, und feiner bedienten fich diefer und Leo VII., die Alostergucht berguftellen. In der Stadt felbst übergaben fie ihm im Jahre 936 bas Rlofter E. Baul, beffen Gebäude verfallen, beffen Donche fortgezogen waren oder in Ueppigkeit lebten. Doo führte andere Brüder dort ein und feste über sie Balduin von Monte Cafino, welche Abtei er bereits reformirt hatte. 3m Jahre 939 übergab ihm Alberich bas suppontinische Kloster S. Elias im römischen Tuscien zur Reform; er ichenkte ibm feinen eigenen aventinischen Palaft bei G. Alexius und Bonifacius zu einer Stiftung, und fo entstand bas Aloster G. Maria, ein Dent: E. Waria auf mal jenes berühmten Römers, das noch heute als Priorat von Malta auf dem Aventin besteht. 2 lleberhaupt batte Alberich Do jum Archimandriten aller Klöfter im römischen Bebiet bestellt. Die Chronit von Farfa, welche dies berichtet, ermahnt dabei mit feiner Gilbe bes Bapfts, ber hinter bem Fürsten in ben hintergrund trat; und jo verdankten ihm auch die Klöfter von G. Lorenzo und G. Agnese die clunische Reform.3 Der gurft von Rom betrachtete aufmertfam ben Buftand aller Abteien und Bistumer, die "unter feinem

Mabillon Annal. Ben. III. 432.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constructio Farf. p. 536: suamque domum propriam ubi ipse natus est Romae positam in Aventino monte concessit ad monast. construendum quod usque hodie (Auf. saec. XI) stare videtur in honore S. Mariae. Auß biefem Riofter ging Migern hervor, nach Balbuin Abt von M. Cafino. A. 1013 wird Mimo erwähnt alß Abbate monast. S. Marie qui ponitur in Aventino (Mittarelli Annal. Camald. App. 206).

<sup>3</sup> Constr. Farf. Ben. b. Coracte c. 33.

Dominium" standen. Ihr Verfall konnte ihm nicht gleichgültig sein, denn noch mehr als Verarmung des Landvolks und Untergang der Agricultur war damit verbanden. Er suchte ihre Macht zu erhalten, um sie dann mit seinen Anhängern zu besehen, welche ihm den troßigen Adel zügeln halsen. Er begünstigte auch im Jahre 937 das Aloster von Subiaco, indem er die Privilegien Johann's X. bestätigte, die es bereits in den Besit des Castrum Sublacense gesett hatten, wo nun der Abt den Gerichtsbann durch seinen Vogt ausäiben durste. In Rom bestätigte er demselben Abt das verlassens Aloster S. Erasmus auf dem Sölius, welches nun für immer mit Subiaco verbunden ward.

In seiner Nähe stand das berühmte Kloster Andreas und Gregorius, und wir erwähnen desselben, weil sich die ausgezeichnetste Urkunde Alberich's darauf bezieht. Er schenkte nämlich dem Abt Benedict am 14. Januar 945 das Castell Mazzano mit allem Zubehör und allen Colonen; dieser Ort, damals ein Familienbesig Alberich's, liegt noch in der Diöcese Nepi, wo des Fürsten Bruder Sergius Bischof war. Ein glücklicher Zufall hat und eine Abschrift jenes kostbaren Pergaments gerettet, welches von allen Familiengliedern des Senator's der Kömer unterzeichnet ist. Oe erscheint der

<sup>1</sup> Die Bulle Joh. X., VI. Id. Maji. Ann. Pont. III. Ind. IV. — per man. Marini Ep. S. Polimartiensis Eccl. et Biblioth. Cod. Sessor. CCXVII. 33. Das Diplom Leo's VII. per interventum Alberici gloriosi Principis atque omn. Romanor. Senatoris, worin er ben Albt Leo das schon von Joh. X. geschentte Kloster S. Grasmus bestätigt, datirt V. Id. Febr. Ind. XI., A. 936, Cod. Sessor. p. 60. Mabilion sannte es nicht. Die Bestätigung des Castrum Subl. datirt IV. Non. Aug. Ann. Pont. II. Ind. X., 937. Cod. Sessor. p. 59.

<sup>2 3</sup>ch habe mich schon barauf bezogen. † Albericus Princeps atq. om. Rom. Senator hine a die presentis donationis cartula de supra-

Tyrann von Rom als eifriger Forberer bes Monchtums in einer neuen Bestalt, und felbft feinen Schweftern fchreibt die Legende die Stiftung bes Klosters S. Stephan und Cyriacus bei S. Maria in via Lata gu. 1 Aber nirgend mar bie Reform notwendiger als in Farfa. Diefe berühmte Abtei, Buffande von welche die Rapfte vergebens in ihre Gewalt ju bringen gefuct batten, genoß nicht mehr ben Schut eines Raifers, weil es feinen aab; jest aber betrachtete fich ber Berricher Rom's auch als Oberherrn von Karfa, und fette fich über bie Brivilegien ber Raifer binmeg. Wir haben ben Untergang ber Abtei berichtet, wir führen nun ihre Geschichte weiter fort. Der Abt Roffred hatte Karfa wieder aufgebaut, boch jum Lohn ermordeten ibn im Jahre 936 zwei feiner Monche, Campo und Silbebrand. Campo, ein vornehmer Sabiner, war jung in's Kloster gefommen und vom Abt in der Grammatik und Medicin unterwiesen worden. Der Rögling legte von seinen Fortidritten in der letten Runft ein gründliches Beugniß ab, indem er feinem Boltbater einen wirffamen Bifttrant mifchte. 2 Durch Geschenke erwarb er vom Konig Sugo die Burde des Abts, und nun fing er mit Sildebrand

scriptis immobilibus locis et familiis cum eorum pertinentiis facta a me cum meis consortibus in suprascripto Monasterio in perpetuum, sieut superius legitur, manu propria subscripsi, et testes qui subscriberent rogavi.

Signum † manu suprascripta Marozza nobilissima femina donatrice qui supra Lra + n.

Signum + manu suprascripta Stephania etc.

Berta nobilissima puella etc.

Sergius Dei gr. Episcop. S. Nepesine Eccl. etc.

Constantinus in Dei nom, nobilis vir. etc.

- 1 Diefe Legende beim Martinelli primo Trofeo etc. p. 57 sq.
- 2 Sterbend rief ber Abt mit humor aus: Campigenas Campo, male quam me campigenasti! Sugo v. Karja p. 535.

ein muftes Freudeleben an. Nach einem Jahr murden fie Begner; der vertriebene Silvebrand warf fich in den Rloftergutern ber Mart Fermo gum Abt auf, und Farfa blieb jahrelang gespalten. Beide hatten Beiber. Campo erzeugte mit Linga fieben Töchter und drei Cohne, die alle er fürftlich versorate. Er verschleuderte das Klosteraut unter dem Schein von Pacht- und Taufchverträgen an feine Anhanger und Milites, und trat in ber Cabina völlig als Rurft auf, während Sildebrand das Gleiche in Fermo that. Diefer lud eines Tage in feiner Refibeng G. Bictoria feine Beiber, Sohne, Tochter und Ritter gu einem Schmaufe; als fie alle beranicht waren, ging bas Schloß in Flammen auf, und es verbrannten gablloje Ediate, welche Silbebrand aus Raffa in dies Caftell geschleppt batte. Dem Beispiel ber Achte folgten die Monche; ein jeder batte fich mit einer Concubine firchlich vermält. 1 3m Rlofter wohnten fie nicht mehr, fondern in ben Billen, und fie tamen bochitens Conntags nach Karfa, um einander dort lachend zu begrüßen. Bas fie bier Roftbares fanden, raubten fie; fie ftalen felbit die Goldfiegel von den faiferlichen Diplomen und ersetten fie durch bleierne: fie nahmen die beiligen Brocatgewänder, ihren Dirnen Rleiber, die Altargeräte, ihnen Spangen und Obrgebange fertigen zu laffen. Und dies Wefen dauerte fo ein halbes Babrhundert fort. Alberich versuchte ibm Ginbalt ju thun. fobald ihm Konig Sugo in ber Cabina freie Sand ließ; benn diese reiche Proving wollte er Rom unterwerfen, und bier gab es für Dbo vollauf zu thun. Er ichiefte Monche nach Karfa, die clunische Regel einzuführen, aber weil fich

<sup>1</sup> Destructio Farf. p. 535, und bas oft wörtlich stimmende Chron. Farf.

Campo weigerte, fie aufzunehmen, und weil die Bruder, Die man Rachts in ibren Betten batte erwurgen wollen, besturgt nach Rom gurud floben, gog Alberich felbit mit ben Miligen nach ber Abtei. Er vertrieb ben Abt, feste Cluniacenfer ein, und übergab bem Mond Dagobert aus Cuma das Alofter, dem er alles Geraubte berguftellen befahl. Dies geschab im Rabre 947. Redoch icon nach fünf Rabren murbe ber neue Abt vergiftet, und die frevelvollen Buftande dauerten mit einigen Unterbrechungen fort, fo bag fie in ber Beit ber Ottonen unfre Aufmerksamkeit wieder anziehen werden. 1.

Alberich, welcher anch bas Rlofter G. Andreas auf bem Die Sabina. Soracte reformirte, debnte bemnach feine Bemalt über die Cabina aus. Dieje berrliche Landichaft batte bisber gu Epoleto gebort und icheint bamals bavon abgetrennt worden Denn feit 939 finden fich eigene Rectoren der Cabina, die bald Dur, bald Comes, bald Marchio biegen. Als der erfte Nector der Cabina begegnet uns im Jahre 939 der Langobarde Angebald, Gemal der Theodoranda, einer Tochter des römischen Consuls Gratianus, und er mar es fdwerlich ohne Willen Alberich's. 2

Der Mond, welcher Dagobert vergiftet, pilgerte jum Garganus, aber er ftrengte fich ein Sabr lang vergebens an, ben Berg ju erfteigen; bann verschwand er. Destruct. Farf. p. 537.

2 Fatteechi Serie 248 und Dipl. 61. Die Landschaft beißt in ber Regel Territorium ober Comitatus. Die Daten biefer Urfunden merben gezeichnet mit ber Beit bee Bapfte, bes Bifcofe ber Gabina, und bes Rectore: A. 948 (n. 63): Temporib. dom. Agapiti - PP. et VV. Johannis Episcopi et Teuzonis Comitis Rectorisq. Territor, Sabin. mense Sapt. Bon Alberich wird nie batirt, aber mit Otto's I. Rro: nung bas Raiferbatum gebraucht. Der Catalog. Imp. bes Chr. Farf. nennt ale Criten Dux Sabinensis Leo, bann Azo, Joseph, Teuzo. Er führt biefe Reihe bis 1084, und ich werbe zeigen, daß bie Crefcentier fich bort ju erblichen Grafen machten.

4. Stephanus VIII. Papft, 939. Alberich unterbrudt einen Aufftanb. Marinus II. Papft, 942. Reue Belagerung Rom's burch Sugo. Gein Stury burd Berengar von Brea. Lothar Ronig von Stalien. Friebe zwischen Sugo und Alberich. Agapitus II. Papft, 946. Tod Lothar's. Berengarius Ronig von Italien, 950. Die Italiener rufen Otto ben Großen. Could Stalien's an ber Frembberricaft. Alberich weist Otto von Rom ab. Berengar wird Otto's Bafall. Tob Alberich's i. 3. 954.

Stepban VIII. Bapft. A. 939 bis 942.

Unterdeß war Leo VII. im Juli 939 gestorben, und ber Römer Stephan VIII. ibm im Pontificat gefolgt; 1 ein Papit, von beffen Regierung bie Geichichte faum rebet, benn Die Papite unter Alberich's Regiment gaben ihre Namen nur für Bullen ber. Gine vereinzelte Stimme berichtet, Stephan sei in einem Aufstande verstümmelt worden, und babe des balb feine Edmach in menschenschener Ginfamkeit begraben. Wenn bics ein Märchen ift, fo wirft es boch ein Licht auf bas Borftellen ber Menfchen von bem, mas die Rapfte bamals waren. 2

terbrüdt einen Mufftanb.

Stepban VIII. verdanfte feine Burbe Alberich'; wenn er nun, wie Spatere glanben, durch die Anbanger bes Rur-Alberich une ften ober gar auf beffen Befehl fo arg mighandelt worden, fo mußte man annehmen, daß er fich in eine Berfchwörung gegen ibn eingelaffen batte. Aber felbst wo von einer folden ergählt wird, bleibt ber Papft ungenannt, und unter ben von Alberich Bestraften findet er sich nicht. Dag es nicht an Versuchen in Rom fehlte, ben Berricher gu fturgen, ift flar. Der Clerus, dem er die Gewalt genommen, viele Gifersuch:

<sup>1</sup> Die Beit Stephan's (a. 3. m. 3. d. 15) im Cod. Vat. 1340, woraus Georgius ju Baronius A. 939 foließt, bag er vor 19. 3uli confecrirt fei.

<sup>2</sup> Martinus Bolonus und Baronius. Die gleichzeitigen Berichte miffen nichts bavon.

tige vom Abel, bas metterwendische Bolf lieben ben Agenten Sugo's ibr Obr und nabmen Bestedungen au; wenn bie Corruption in einer feilen Ctabt bas Regiment Alberich's . batte fturgen tonnen, fo lag bas Reblichlagen nicht an ibr. Der Dlond vom Coracte giebt ploblich ben Coleier von folden Borgangen, aber feine mufte Art lagt une nur un: beutlich ein Complott erfennen, an beffen Spite Die Bifcofe Benedict und Marinus ftanden. Cogar Alberich's Schwestern follten barin eingeweibt gewesen fein, benn beren eine, fo ergablt er, verriet ben Blan, worauf bie Edulbigen burd Tob, Gefänguiß und Beigelung bestraft worben feien.1 Die fraftige Sand Alberich's brudte Clerne und Abel fiegreich nieber; er mar ein geborener Berricher. Rein Bapft magte nad ber verlorenen weltlichen Gewalt bie Sand auszuftreden, fo lange er lebte; fonbern folgfam ftiegen bie Stellvertreter Chrifti auf ben Ctul Betri und fanten ftill wieber von ibm berab.

Als Stephan VIII. im Jahre 942 geftorben mar, feste Marinus II. Alberich Marinus II. ein.2 Dies Chattenbild bauerte mehr als brei Jabre, furchtfam ben Befehlen bes Gurften gebordent, "obne melde ber fanfte und friedliebende Dann nichts

<sup>1</sup> Ben. v. Coracte c. 34. Bon ber Feilbeit Rom's fagt ber Annal. Saxo ad A. 981: Corruptis cunctis optimatibus, maximeque Romanis Judicibus, quibus omnia venalia sunt.

<sup>2</sup> Drei Jahre, 6 Monate, 13 Tage werben Marinus II. gegeben. Rach Ugbelli VIII. 50 (3 Id. Nov. ann. Pont. Marini II, Ind. II. b. i. 943), worauf fich Manfi jum Baron. ad A. 943 beruft, nimmt Jaffe beffen Confectation bor bem 11. Rev. an. 3m Reg. Subl. fol. 12 Cod. Sessor. CCXVII p. 69 wird bas erfte 3ahr bezeichnet; anno Do. p. Marini - II PP, in sede I. Ind. l. m. April. die 15; also basselbe 3abr 943.

311 thun magte." 1 Glanzend widerstand Alberich auch ben fortgesetten Angriffen Sugo's, welcher nicht mube marb, nach ber im G. Beter ibm unerreichbar verschloffenen Raiferfrone ju ftreben. Er hatte icon im Jahre 931 feinen jungen Cobn Lothar jum Mitkonige ernannt, im Sabre 938 fich ju verstärken gesucht, indem er Bertg, die Wittwe Rudolf's 11. von Burgund beiratete, feinen Cobn aber mit beffen Tochter, ber nachber berühmten Abelheid verlobte. Er fuchte ein engeres Bundniß mit Bugang; indeß fein Tron in Italien mantte, obwol er die bochsten Bijchofe- und Grafenstellen mit feinen Burgundern befest batte. Man bafte fein argliftiges, tprannisches Berfahren, welches zu steigern er genötigt mar; bie lombarbifden Großen waren feiner überdruffig, und feine erfolglosen Unternehmungen gegen Rom schmälerten fein Aufebn offenbar.

Hugo belageri Rom, A. 941. Im Jahre 941 erschien er wieder vor der Stadt, wo er sein Hauptquartier bei S. Agnese bezog. Wielleicht lag er den ganzen Winter über vor den Mauern, mährend Odo von Cluny wieder den Frieden zu vermitteln suchte. Nicht Trohung, nicht Gewalt, nicht hinterlistige Versprechungen öffneten ihm die Tore. Die Römer hielten an Alberich selt, sie sahen die Städte und Landschaften ihres Gebietes schonungselos verheeren, aber sie blieben tren, und der Geschichtschreiber

¹ Electus Marinus papa non audebat adtingere aliquis extro jussio Alberici principi. Ben. v. Cor. c. 32.

<sup>2</sup> Bon 7. Kul. Julii A. 941. Ind. XIV, im 15. Jahr bes Königs Sugo, im 10. Lothar's, ist eine Schentung Sugo's für Subiaco gezeichnet: actum juxta Romam in Monasterio S. Virginis Agnes. Murat. Annal. 941. Ich süge noch hinzu eine Uttunbe für das Kloster S. Bened, in Telle, im Marsischen, gezeichnet 6. Kal. Julias — Actum Romae. Archiv. M. Casino Cap. 12. n. 8. Dem Dipsom seht bas Sieges. Gattula bat es nicht ebirt.

Liudprand munderte fich fo febr über ben nichtigen Erfolg fowol ber Bermuftungen als ber Beftechungen bes Konigs, bak er ben Wiberfiand bes fäuflichen Rom einem verborgenen Ratidluß Gottes zuidreiben mußte.

Die Stadt murbe jedoch von Sugo endlich für immer befreit, benn ein Sturm brach in ber Lombarbei log, ben er nicht mehr beschwichtigte. Er batte bort trot aller Anftrengungen nicht alle ibm feindliche Lombarden verbrängen fonnen. Berengar von Jurea, Cobn Abalbert's, mar von Sugo mit feiner Richte Willa, der Tochter Bofo's vermalt worden; ber mächtige Markaraf follte in biefer Keffel gefangen werden. aber er war dem Berrat durch die Klucht erft zum Gerzog pon Schwaben, bann zum beutschen König Otto zuvorgekommen. Cobald er nun ben Boden Italien's unter Sugo's Rugen Brurg Dugo's binlänglich unterwühlt wußte, tam er im Jahre 945 gurud. gar, A. 946, Biele Bifchofe erklärten fich fofort für ibn , Mailand öffnete ibm die Tore, die Lombarden verließen in Schaaren Sugo's Kabne, um von einem neuen Gemalthaber Bistumer und Grafichaften zu erhalten; aber Sugo ichickte feinen inngen und liebenswürdigen Cobn nach Mailand, Die Großen angufleben, wenigstens ibm die Krone ju laffen, und folder Art war die Politik ber Italiener, daß fie barauf eingingen, um bem eben gefeierten Berengar gleich von vorn berein einen Begner aufzuftellen. 1 Beil nun Sugo Diene machte, Die unermeglichen Schäte bes Königreichs nach ber Brovence gu flüchten, ließ ihm Berengar felbst im Namen ber in Mailand

1 Italienses autem semper geminis uti volunt dominis, ut alterum alterius terrore coerceant. Dies berühmte Bort Liubprand's (Autapod. L. c. 37), welches bie Chronif von Karfa (p. 416) nach: fcreibt, gilt noch beute.

bis 955.

versammelten Combarben erflaren, baß fie auch ibn nach wie por ale Ronig Stalien's anerfennen wollten. Inbeg Sugo ging balb barauf nach ber Provence gurud, und ließ feinem jungen Cobne Lothar bas italienifche Scheintonigtum für einige ungludlide Jabre.

Bur Rom batte biefe Umwalsung bie Folge eines Friebens. Sugo vergichtete im Jahre 946 auf alle feine Unfpruche, Die

er nicht aus feinem italifden Königtum, fonbern ans feiner Bermalung mit Marogia berleiten fonnte, und er überließ Alberich' Die Berrichaft in Rom und bem romifden Gebiet. 1 Seitber regierte ber Gurft ber Romer in volliger Giderbeit. mabrend ber Bapft nach wie vor feinem Regiment geborfamte. Marinus II. ftarb im Darg 946; ibm folgte Agapitus II., Manpitus II. Römer pon Geburt, ein besonneuer Dann, ber fich faft gebn Bapft, A. 946 Sabre im Bontificat erhielt. 2 Dit ibm begann fogar bas Bapfitum aufgnleben, benn es ericeint wieber in vielen Besiebungen jum Auslande, welche unter feinen Borgangern nicht bemeift murben. Außerbem bereiteten fich Ereigniffe vor, die in Rom alles veranbern follten. Das X. 3abr=

> idritt, trat in bas grengenlos ericopite Italien bie Rraft 1 Flod, Chron, A. 946. Marinus Papa decessit, cui successit Agapitus: et pax inter Albericum Patricium et Hugonem Regem Italiae depaciscitur. Sugo ftarb 947 in ber Provence.

> bunbert war an feiner Ditte angelangt; wie es biefe über-

2 Georgine weist in feiner Rote ju Baron. A. 946 nach, bag Agapitus icon im April feinen Pontificat begann, und Manfi (Ibidem) will fogar ben 8. Mary erweifen (aus Murat, Aut. It. III, 146), 3m Gebr. 947 mar wenigftens bas erfte Jahr noch nicht abgetaufen. Anno primo Agapiti junior. PP. Ind. V. m. Febr. die III., Cod. Sessor. CCXVII. p. 71. Um 26. Mary 949 aber rechnete er noch fein 3. 3abr. Ibid, p. 75: anno III. Agap. II. Ind. VII. Mar. die 26. Daber Manfi's Annabme irrig ift.

ber beutiden Ronige ein, und feffelte Die Edidfale biefes Landes für lange Jahrhunderte an bas beutiche Reich.

Der junge Ronig Lothar ftarb ploblich am 22. November 950 in Turin, vom Fieber ober von berengarischem Bijt binweggerafft. Die burgunbijde Partei fiel mit ibm, bie national-italienifche erhob fich wieber, und feste bie Berfuche fort, welche mit Buibo, Lambert und Berengar I. gefcheitert maren. Um 15. December nabm Berengar von 3prea Die Berengar, lombarbifde Rroue, und auch feinen Cobn Abalbert ließ er itend, 15 Dec. ju feinem Mittonige fronen; und fo befag Atalien wieberum

zwei einbeimische Konige, benen bie Raiferfrone in ferner Musficht ftand. Berengarius munichte feinen Cobn mit ber iungen Bittwe Lothar's ju vermalen, um baburch bie burqunbifche Bartei ju gewinnen. Abelbeib bufte ibre Beigerung in einem Turm am Garbafee; fie entwich in bas Colog Canofia unter ben Cous Mago's ober Abalbert's, und plotlich trat ein Umidmung ber Dinge ein. Gie, ibre Unbanger pon Lothar's Bartei, Die Reinde Berengar's, por allen Die Mailander, ber Bapit Agapitus, ber in Rom von Alberich niedergebrudt gugleich Erarchat und Bentapolis in Berengar's Gewalt fab. fie alle richteten ibre Blide auf Deutschland. Statt an eine nationale Ordnung ihres Landes Die Sand gn legen, riefen fie wieder einen Fremdling nach Italien.1

Otto, von Schlachtenruhm glangend, burch fonigliche Dacht, Ctto nach Regentenfraft, Beisbeit ein zweiter Carl ber Große, fam rufen, A. 961. von Deutschland. Bei feinem Raben gerftreute fich bas lom:

1 Dag bie Rirchenguter babei mitfpielten, lebrt bie Translatio S. Epiphanii (Mon. Germ. VI. c. 1) at (Berengarius) - jus fasque quaque confundens, aliquantum etiam de terminis S. Petri praedatoria vi sibi arripere praesumpsisset, weebalb ber Bapft Otto eingelaben habe.

barbifche Beer Berengar's: er befreite Abelbeid, er vermalte fich mit ibr am Enbe bes 3abre 951 in Bavia, und indem er bie junge Lombarbenfonigin umfing, war fie in feinen fraftvollen Urmen nur bas Combol bes ibm bingebotenen Italien's. Dies icone gant mart nun burd ein inneres Ratum an Deutschland gefettet, und bier, auf einer Cheibes grenze von Epoden, mag man gern einen Augenblid verweilen und ber munderbaren Notwendigkeit nachdenfen, welche bie germanifden Bolfer immer wieber nad Italien und Rom gewendet bat; bier mag man fich frendiger ber ebeln Gothen erinnern, Die einst auf ben Trummern Rom's jo beroifd gefallen maren. Die langlebigen Langobarben maren ibnen aefolat; burd bie Franten verbranat, batten fie boch germanifches Wefen weit und breit und unvertilabar burch bie italifden ganbe ausgegoffen. Run war auch bie Frantenbonaftie verlofdt, und bie Deutschen traten in Italien auf. Richt mehr manberud wie einft bie Gothen ober bie Langebarben, unter beren Sahnen ehebem viele taufend fachfifche Rrieger bie Alven berabgeftiegen maren, tamen fie ale bas Deer eines machtigen Staats, ben Ronig an ber Cvite, um bies Land zu erobern, zu beberrichen, boch nicht, es gu bewobnen.

Hom untert heute nicht mehr unter dem Scepter deutscher Kaifer, boch es ist von fraugöfischen Truppen ichon viele Jahre lang beseit. Piemont, Lombardien baben die Geere Rapoleons III. als Vefreier vom verhaften Defterreich hereimgerusen; die Gbene des Po ward wieder mit Leichen bedect, und die Welt erwartet mit Spannung, welche Gelfung das gerusen Frankreich in Italien einnehmen werde. Diese Kampse sind alt, wie die Spiele der Politis leider wig dieselen;

Befreier werden gerufen, fie befreien, und bann gebieten fie. Nachdem feit 14 Jahrhunderten die Fürsten Italien's, die Bäpfte, die Städte, die Brovingen als Berkaufer ibrer Nationalität bereingezogen baben Gotben, Bandalen, Langobarden, Bpgantiner, Franken, Saracenen, Ungarn, Frangosen, Deutsche, Normannen, Spanier, ja felbit die Türken, beklagen fich die Italiener noch immer über ben Born bes himmele, ber ihr claffifches Baradies verdammt habe, ben Fremden oder ben Barbaren ju bienen. Der Freund ber Freiheit und bes Rechts muß fie bemitleiden, aber rechtfertigen tann er fie nicht, benn bas Urteil ber Geschichte weist ihnen nur ju oft politifche Unfabigfeit, emige Berfplitterung burd eigene Schuld, und ewige Bulerei mit bem Ausland um fleiner jammerlicher Barteigwede willen nach. Satte in ber Mitte bes X. Rabrbunderts Italien einen einbeimischen Dann gn feinem Ronige aufzustellen vermocht, wie es ber glorreiche Kurft Alberich in Rom mar, fo mare ber Bug Otto's von Deutschland nicht erfolgt; indeß biefes Land, welches immer zwei Berren haben wollte, um ben einen auf ben andern gu begen, nabm bie Fremdberrichaft aus innerer Rot über fich, und mußle nun beren Folgen bis beute tragen.

Es ist unbekannt, ob Agapitus seine Aufforderung an Otto mit Alberich's Wissen ergeben ließ; wir nehmen dies an, denn die Schwächung Berengar's durch Otto mußte dem Princeps der Kömer erwünscht. sein, weil er voraussah, daß der König Italien's die Versuche Hugo's auf Rom erneuern werde. Aber die Folgen von Otto's Zuge sah weder er, noch irgend eines Mannes Politik voraus. Der deutsche König war schon mit der Miene die Alpen herabgestiegen, als wollte er eine Pilgerreise nach Rom unternehmen. Er gedachte seine Vrauseprink, Gespielet per Stadt kom ill. 212 Auf. 22

Pläne an den dortigen Zuständen zu messen, und wünschte sichen im Jahre 952 persönlich in die Stadt zu kommen. Sein hoher Sinn umsaßte bereits das große System der deutschen Zukunft. Er schickte die Bischöse von Mainz und Chur nach Rom; sie waren an den Papst, nicht an den Tyrannen der Stadt gerichtet, aber die entschiedene Weigerung ihn aufzunehmen kam von Alberich, und sie macht der Energie dieses Römers nicht wenig Ehre. Der große König Otto wurde vom Senator aller Römer abgewiesen; er ging mit seiner Gemalin Abelbeid geduldig in seine Staaten zurück.

Alberich weist bie Romfahrt Otto's zurüd.

Berengar wird Bafall Otto's.

Der verzweifelnde Berengar, jo ploglich um alle feine Soffnungen gebracht, ergab fich bald barauf bem Bergog Rourad von Lothringen, Otto's italienischem Statthalter. Er ericbien mit feinem Cobne vor dem Reichstag in Augeburg und empfing bier bie lombardische Krone aus ben Sanden Otto's als beutscher Bafall, mabrend die Dlark Berona und Mquileja bem italienischen Landesverband entriffen und burch föniglichen Willen dem Bergog Seinrich von Baiern . Otto's Bruder, überwiesen ward. 2 Gedemütigt febrte Berengar in fein Bajallenreich beim; das Schwert Otto's fcwebte fortan über ihm, wenn ihm auch die inneren Bermurfniffe Deutsch= land's noch einige Sahre ber Unabhängigfeit liefen. icheint, daß er feinen Git hauptfächlich in Ravenna nahm. Dieje berühmte Stadt, icon lange burd Bavia und Mailand verdunkelt, ja fast in Bergeffenheit gebracht, erlangte feither Bedeutung, und jog bie Aufmerksamkeit ber Raifer auf fic.

Otho Rex Legationem pro susceptione sua Romam dirigit. Qua non obtenta, cum uxore in sua regreditur. Flodoard. Chron. A. 952.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contin. Regin. ad A. 952.

Neder nehr der Arn des Kapsts, dem sie vertragsmäßig gehörte, noch Alberich's relchte dis zu den sernen Krooinzen des alten Exarchat's, welche von den Königen Italien's nach und nach der Kirche entrissen wurden.

Co ftanben bie Dinge in Oberitalien, ale ber erlauchte Gurft und Genator aller Romer vom Chanplat ber Befchichte abtrat. Alberich ftarb in Rom in ber Blute feiner Rraft, im Jahre 954. Der Tag und ber Monat feines Tobes find unbefaunt.1 Das Glud gonnte es ibm, ben Fall feines Baterlande unter ein neues Raiferioch nicht mit Augen gu febn. Alle er fein Enbe nabe fühlte, eilte er nach bem G. Beter (fo berichtet ber Mond vom Coracte); er ließ vor ber Confeffion bes Apoftele ben Abel Rom's ichmoren, nach bem Tobe Agapitus' II. feinen Cobn und Erben Octavian gum Bapft erbeben zu wollen. Bir zweifeln baran nicht; fein flarer Berftand erfannte, bag bie Trennung ber meltlichen Gewalt vom Bapfttum in Rom fur bie Dauer unmöglich fei. Bas fein eigenes Benie vermocht batte, tonnte bas mittel: maftige Talent feines fnabenhaften Cobnes nicht fortfeben; er ficherte ibm baber bie Berrichaft, indem er bie Romer bewog, ibm, ben er bereits jum Cleriter batte machen laffen, auch die Papftfrone ju verleiben. Denn fo durfte er hoffen, Die Gewalt in Rom wenigstens feiner Familie gu binterlaffen.

Wenn man erwägt, daß die Negierung Alberich's sich 22 Jahre lang während des Wechsen von vier Pontificaten erhielt, daß sie den weltlichen Ansprüchen der Kirche, den lberid:



<sup>†</sup> Albericus princeps Romae obiit. Annal. Farf A. 954. Flod. Chron.: Alberico Patricio Romanor. defuncto, filius ejus Octavianus, cum esset Clericus, Principatum adeptus est.

inneren Unruhen eines an Anardie genöhnten Abels und Bolfs nicht minder, als den fortgefehten Angriffen mächtiger Feinde von außen segreich widerstand, und daß sie endlich nach seinem Tode nicht mit ihm erlosch, so muß nan diesem "den bei eine der eine der eine ber ersten Eellem unter den Färfen der demanligen Jeit, unter den Kömern des Mittelalters aber, die nicht Käpste waren, undedingt die erste Etelle geben. Aberich sit ein Anhan des damaligen Jtaliens; denn dies war ein Rann und wärdig Jöhner zu seine. Er verdiente von seiner zeit dem Annen des Großen, den ihm seine auf ihre Khmist von ihm kolgen Entel desiglegt zu doden scheinen. Sein Stammen nerfahr nicht mit sim eber einem berücktigten Zohne Octavian, sondern er pflanzte sich durch viele Glieder sort die den Verrichte im essten die hat der die Großen.

† Die Grabschrift eines Kindes, Enkels von Alberich, aus dem Jahr (131) sagt: Auren progenies jacet hic vocitata John

Fletu digna gravi flore tenella rudi " Gregorio patri fuit et dilectio matri Atque nepos magni principis Alberici. Goppi Memor. Colonnesi p. 18; peute im Klofter von S. Paul eingemauert.

## Drittes Capitel.

1. Octabianus folgt Alberich' in ber Gewalt. Er wird Rapft i. 3. 955, als Johann XII. Seine jugenblichen Ausschweifungen. Er verläßt bie Bolitit seines Baters. Die Lombarben und Johann XII. rufen Otto I. Sein Bertrag mit bem Papft und sein Schwur. Seine Kaisertönung in Rom am 2. Februar 1962. Charafter bes neuen römischen Imperium beutscher Nation.

Nach Alberich's Tode wurde sein junger Erbe ohne Widerspruch als Princeps und Senator aller Nömer anerkannt. Wir nehmen an, daß Octavian der Sohn von Alda war; 'er zählte kaum mehr als 16 Jahre, als er Nom beherrichen sollte. Aus römischem Stolz hatte ihm sein Bater den Namen Octavian gegeben, und damit die kühne Hoffnung ausgesprochen, das Imperium an seinen Stamm gelangen zu sehn. Und dennoch ließ er ihn als Cleriker erziehen. Er mochte sich dazu entschlossen, weil im Pontificat von Agapitus die päpstlichen Ansprüche wieder mehr Anhänger sanden, und aus der Ferne die deutsche Macht drohend ward. Er selbst bestimmte seinem Sohn die Papstkrone, die er mit

1 Der barbarische Benebict von Soracte sagt: genuit autem ex his principem ex concubinam filium, imposuit eis nomen Octavianus (c. 34); und er sprach vorher von regibus Langobardorum, worunter er boch nur hugo meinen sonnte. Man sieht, selbst Alba sollte eine Concubine sein, und so behandeln biese Chronisten die Weiber nur als Mehen.

Octavian, Princeps ber Römer, A. 954. der weltlichen Gewalt wieder vereinigen follte; er felbst lenkte Rom in die alte Babn gurud.

Octavian als Bapit Job. XXII. A. 955—963.

Der junge Brinceps ber Römer wurde wirklich ichon nach einem Jahre Bapft, ba Maapitus II. im Berbft 955 geftorben war. 1 Octavian nannte fich nun Johannes XII., und feither, jo fagt man, ward die Menderung bes Familiennamens bei ben Bapften gur Regel. Geine große Jugend versprach ein langes Regiment; jedoch auch an ihm, wie an Johann XI., wie an allen jugendlichen Bapften, follte fich jene bekannte Prophezeihung bestätigen, bag fein Papit bie 25 Regierungsjahre Betri erreichen burfe. Indem nun ber Erbe Alberich's beibe Gewalten wieder vereinigte, batte die Revolution von 932 fein anderes Resultat, als die Erhebung bes berricbenben Abelsaeichlechts auf ben Ctul Betri, ben es ju feinem Erbaut zu machen boffte. Die fürftlichen Reigungen Johann's waren indeg mächtiger, als feine geiftlichen Bflichten, und die zwei Raturen in ibm, die des Octavianus und jene Johann's XII., lagen in einem ungleichen Rampf. In fo unreifer Jugend im Befit einer Stellung, Die ibm auf Die Ebrfurcht ber Welt Anspruch gab, verlor er die Befinnung und fturgte fich in die ausgelaffenfte Luft. Gein lateranischer Balaft wurde zu einem Freudenhaus und Barem; die vornehme Jugend Rom's mar feine bevorzugte Gefellichaft; er jagte, fpielte, liebte und zechte. Caligula batte einft fein

Cein wüftes Leben.

1 Benebict c. 35: Agapitus p. decessit. Octavianus in sede — susceptus est, et vocatus est Johannes duodecimi pape. Das Chron, Farf, p. 472 sagt irrig: qui patre vivente P. ordinatus est. Pagi macht ihn am 12. Mai 956 jum Papst, was schon Manss (Note 3. Baton. A. 955) aus ben Briefen Johann's bei Ugbelli VIII 57 berichtigt hat. Georgius will aus Reg. Sull. p. 74, 75 ben Jebr. 956 beweisen. Jasse nimmt Nov. 955 an. Der Monat bleibt zweiselsst.

Pferd jum Senator gemacht, und der Papit Johann XII. erteilte in einem Pietokjall einem Diaconus die Weise, nachebem er vielleicht trunken von einem Gostmal gekommen wor, wo er mit heldulichem humor den alten Gottern libirt hatte.

Die Ruftanbe Rom's mabrent ber erften Jahre 30banu's XII. ericeinen uns jedoch nur in ungewiffer Beftalt. Der unbesonnene Sungling verließ fofort bas gemäßigte Spftem feines Baters. Judem er als Fürft zugleich Papft mar, wollte er Johann X. nachahmen; er erinnerte fich ber Anfpruche bes beiligen Stule auf alte Scheutungen, und begehrte feine Berricaft bis tief in ben Guben auszudebnen. Er unternahm einen Rriegszug gegen Panbulf und Landulf II. von Beneveut und Capua mit ben vereinigten Römern, Toecanern und Spoletinern, aber bie Bewegung Gifulf's von Calerno ju Gunften ber Bebrobten gwang ibn gur Umtehr, worauf er mit biefem Fürften in Terracina Frieben ichloß.2 Die papitliche Große ftachelte ibn, Entwurfe qualten ibn; von feinem Bater batte er einige Rubnbeit, boch nicht Beisbeit geerbt. Er wollte, ja er mußte als Bapft ben Umfang bes Rirdenftaats berguftellen fuchen. Um bes Exarchat's willen trat er unvorsichtig an Die Spige ber beutschen Partei gegen Berengar; außerbem war fein Regiment in Rom felbft in Gefahr, beun Die Romer fühlten Die gewaltige und fürstliche Sand Alberich's nicht mehr. Die Politit bes Baters, fic burd Befdrantung ju behaupten, tonnte ber Cobn ale Papft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitae Papar. bei Mur. III. 2. 327, Ziubpr. unb bie Meinffernachen. Selbß ber einiglitige Benebit [agt, er fei ärger als ein öribe genefen: laabebat conasetudinem seplus venandt, non quasi apostolieus, sed quasi homo ferus — diligebat collectio feminarum (ein berrifeher "abstructio dolibilis ecclesiarum, amabilis juvenis fercoitatis.

<sup>2</sup> Die einzige Rachricht bavon gibt ber Anon. Salern. c. 166.

nicht fortführen: das Wert Alberich's sant zusammen, und Jodann XII. sah sich seiner irdischen Provingen wegen genötigt, ben größen Etto herbeigarussen. Als Octavian wäre 'er in Nom vielleicht start gewesen, aber als Johann XII. war er verholt und schwach. dier zeigt es sich, wie seltsam die Bermischung weiter Naturen, des Königs und des Priesters, in den Rohften auf ihre Etellung wirfte.

Berengar wirb madife

derdam Au. Patrimonien zu verteidigen. Der Sohn besselfelen Alberich, laset Die 1888 im velcher einst Otto von Kom abgewiesen hatte, lub im Jahre 96') ben keulschen König zu einem Komzuge ein. Wit seinen Gesanvben vereinigten sich die Hoten vieler Grassen und Bischoffe Lallens, worunter Walbert, Erzbischof von Mailand,

in Berfon ju Otto tam.

Der beutiche Ronig folgte begierig ben Ginlabungen Italiens, welche ibm bie begehrte Raiferfrone boten. Er

nabm bas Bert bes fühnen Arnulf wieber auf. Bu Borms ficherte er erft feinem jungen Cobne bie beutiche Rachfolge, bann flieg er mit einem furchtbaren Beer über Treuto bie Alven berab.1 Babrent bie von ben Lombarben verlaffenen Ronige fich in ihren Caftellen hielten, feierte Otto in Pavia bas Beihnachtsfest bes Jahres 961, und nachdem er Satto pou Fulba porausgeschidt, brach er felbft nach Rom auf. 2 Er tam bortbin auf Grund eines Bertrages mit bem Bapft: bie Bflichten bes Schutes und ber Wieberberftellung ber Riiche übernehment, murben ihm mit einiger Beschräufung bie Rechte bes carolinifden Raifertums geboten. "Benn ich Bertrag mit mit Gottes Billen nach Rom fomme (fo lautete ber Gib), will ich die Rirche und bich, ihr Oberhaupt, nach Graften erheben; niemals follft bu mit meinem Billen ober Biffen an Leben und Gliebern, ober beiner Burbe gefranft merben : in ber romifden Stadt will ich tein Placitum noch Beftimmung über bas treffen, mas bir ober ben Romern guftebt, obne beine Genehmigung. Bas vom Befige G. Beters in meine Gewalt tomut, will ich bir gurudftellen. Wem auch immer ich bas Ronigtum Italien übergebe, er foll ichworen, baf er nach feinem Bermogen bir gur Berteibigung bes Rirchenftaats ein Belfer fein werbe."3 Otto begann bemnach mit außerfter

<sup>1</sup> Benebict vom Soracte (c. 36) beschreibt bas Musschen feiner Boller, bie ibm ben Sunnen abnlich ichienen: Erat enim aspectus eoram orribilis, et curbis properantes, carpentes îter, et ad prelium ut ferro stantes.

<sup>2</sup> Rex Hattonem, Fuldensem abbatem, ad construenda sibi habitacula Romam praemisit. Cont. Regin. A. 961.

<sup>3</sup> Die brei Recenfionen biefes Gibes: Mon. Germ. IV. 29. Er finbet fich nicht bei Liubpr, und Cont. Regin ; erft bei Bonizo ad Amicum (Defele Rer. Boicar. II. 800), brim Deusdedit Cod, Vat. 3833, moraus er in ben Cencius überging. Auch las ich ibn im Cod.

Borsicht; man nuß nicht vergessen, daß er Nom und die Römer Alberich's vor sich sand, welche sich so lange national regiert hatten. Wenn er nun jenen Schwur leistete, wodurch er als Kaiser der unbeschränkten Initiative Placita zu halten sich begab, so kam dieser Bertrag doch nicht einer Reichsconstitution gleich, die erst sestzustellen war.

Otto's Einzug in Rom war feierlich, sein Empfang taiserlich. Nur die trotigen Optimaten Alberich's hüllten sich in finsteres Schweigen; auf den Gesichtern dieser Römer, denen Freiheit und Gewalt zu nehmen er gekommen war, las er den mörderischen Groll, und ehe er sich zur Krönung anschiete, sprach er zu Ansfried von Löwen die bedächtigen Worte: "Halte, wenn ich heut' am Apostelgrab kniee, dein Schwert immer über meinem Haupt, denn ich weiß wol, daß meine Borsahren die Treulosigkeit der Römer oft ersubren. Der Weise wendet das Unheil durch Borsicht ab; wenn wir heimziehen, magst du am Mons Gandi nach Gefallen beten."
Um 2. Februar 962 wurden Otto und Abelheid mit nie gesehenem Pompe gekrönt; die Geschenke des neuen Augustus erregten die Zusriedenheit der gierigen Römer.<sup>2</sup> So war das Kaisertum nach 37 Jahren, da es erloschen blieb, erneuert,

Raifers frönung Otto's I., 2. Febr. 962.

Vat 1437 fol. 135 in ber Vita Joh. XII., womit die sogenannten Vitae bes Micclaus Aragoniae beginnen. Die Schriet bieser Schwurformel ist oft bezweiselt worden. Donniges Jahrb. d. D. Reichs I. 3. Ab. 201 verwirft sie besonders wegen der Stelle über die Placita. Die Form ist nicht unverdächtig, aber der Inhalt selbst unzweiselhaft. Floß bätt alle brei Formeln für echt

<sup>1</sup> Ihietmar Chron. IV. 22. deinde redeundo ad montem Gaudii, quantum volueris, orato.

<sup>2</sup> Lindpr. Hist. Otton. 3. Die Vita Mathildis Reginae, M. Germ. VI. c. 21 fagt fogar: totus populus Romanus se sponte subjugavit ipsius dominatui, et sibi solvebant tributa, et post illum ceteris suis posteris. Indeh bie Bahung von Tribut ift nur ein Märchen.

ber italienischen Nationalität entzogen, und im fremden Belbenftamme ber Sachfen wieder bergestellt. Giner ber großeften Nachfolger Carl's war von einem Romer gefront worden. welcher feltsamer Beife ben Ramen Octavianus trug; aber diese folgenschwere Sandlung entbehrte der mabren Burde und Weihe. Carl ber Große hatte die Rrone aus den Sanden eines ehrmurdigen Greifes empfangen, Otto ben Großen falbte ein unreifer und gugellofer Anabe. Indeß gleichviel, bie Beschichte Deutschland's und Italien's lentte mit Diefer Aronung in neue Babnen ein.

Mls das Reich Carl's geschaffen war, batte es im Bors unterfcieb ftellen der Menichen eine hohe Berechtigung; die große Mon- rium Cart's archie, in welcher die Nationalitäten noch fcwach nebeneinander ftanden, mard als die neue driftliche Republik aufgefaßt; Die 3dee ber Ginbeit bes Dienschengeschlechts, im früben Judentum prophetisch angedeutet, im Cajarentum politisch angestrebt, war durch das Princip der Weltreligion wirklich geworben. Die Befreiung Rom's vom Despotismus pon Bugang, die Notwendigkeit, ber furchtbaren Monarchie bes Selam eine concentrirte driftliche Dacht entgegenzustellen, batte gur Grundung bes carolinischen Reichs nicht weniger beigetragen. Co feste benn einft ber romifche Bifchof bem Oberherrn des Abendlandes die Krone Conftantin's auf's Saupt. Dies theofratische Reich gerfiel burch ben Drang feiner inneren Entwidlung. Die Gabrung in ber Gefellicaft, wo Altes und Neues, wo römische und germanische Clemente fich mischten, gersprengte bas zweite Imperium; bas Lebnewesen ichuf aus Beamten locale Erbfürften, Die weltlichen Gemalten murben in die geiftlichen bineingetragen, eine fortbauernde Revolution bes Besites und Rechts ward im Körper

von bem

ber Monarchie erzeugt, und die Erbteilungen beschleunigten ibren Rall. Die Nationalitäten begannen fich beftig gu fondern; die Mitte Europa's, die den Kern bes driftlichen Reichs ausgemacht batte, gerfiel in zwei feindliche Gruppen. Nach 150 Jahren ihres Bestehens war die Monarchie Carl's aufgelost und in Buftande gebracht, die denen der Beit vor ibrer Entstehung glichen: Andrang neuer Barbaren, ber Normannen, Ungarn, Glaven, Saracenen; Berödung ber Provingen, Untergang ber Biffenichaften und Runfte; grenzenlose Barbarei der Sitten; Rudschritt der Rirche binter Carl's bes Großen Zeit, Schwächung bes Papfttums, welches feine geiftliche Macht und auch ben von Bipin und Carl geschaffenen Staat verloren batte; in Rom ausgebilbete Berrichaft ber Abelsfactionen, und eine gefährlichere als gu Leo's III. Zeit. Indem nun bas Reich burch bie beutiche Ration bergestellt murbe, fonnten die Bolfer nicht mehr völlig in den Ideenfreis der Epoche Carl's gurudfebren. Zwar die Tradition des Imperium lebte noch fraftig fort, und manche Stimme mart in Deutschland laut, welche feinen Rall beflagte, feine Berftellung als eine Boltbat ber Belt begehrte; aber die Chrfurcht ber Menschen vor diesem Inftitut war durch eine unselige Geschichte von anderthalb Sabrbunderten gemindert worden. Die Monarchie Carl's bestand nicht mehr; benn Frankreich, Deutschland und Italien maren getrennte und bald mit einander fampfende Lander geworden. beren jedes auch in politischen Formen felbständig fich barzustellen fuchte. Indem nun Otto unter folden Berbaltniffen das Reich erneuerte, war es flar, daß diefe Aufgabe mol ein großer Mann vollführen tonnte, daß aber eine ichmache Berfonlichkeit bem Rampfe gegen bas Lebnswefen, bas

Bapfttum und die Nationalität nimmer gewachsen mar. 3m Bangen murbe baber bas Imperium nur als eine fünftliche und ideelle, wenn auch immer große politische Form über ben Böltern aufgestellt. Das Genie Otto's gab ber zerfallenden Belt ein Spftem; ber Befieger ber Ungarn, ber Claven und Danen, ber Schugherr von Frankreich und Burgund, ber Berr Italien's, ber beroische Missionar bes Christentums, dem er weitere Bahnen erobert hatte, verdiente ein neuer Carl su fein. Gelbit fein Land bieß noch immer bas Frankenreich, und feine beutiche Sprache bie frantische. Er fnupfte jest das römische Reich dauernd an die deutsche Nation, und dieses fräftige und intelligente Bolf übernahm die ruhmvolle aber undantbare Aufgabe, ber Atlas ber Weltgeschichte gu fein. Die Berbindung Deutschland's mit Italien batte benn auch bald die Reform der Kirche und das Wiederaufleben ber Wiffenschaften gur Folge, mabrend es in Italien felbft mesentlich die germanischen Elemente maren, welche die berrlichen Städterepublifen erzeugten. Bol find Deutschland und Stalien, die reinsten Reprasentanten antifer und germanischer Natur, und die schönften Brovingen im Reich menschlicher Gedankenmacht, durch eine providenzielle Notwendigkeit in biefe weltgeschichtliche Beziehung gebracht worden; und in biefem Sinne barf es ber Entel nicht beflagen, bag jenes römische Reich wie ein Schidfal auf unjer Baterland gelegt ward und es zwang, Jahrhunderte lang fein Blut in Italien zu verströmen, um die Grundlagen der allgemeinen europäischen Cultur gu ichaffen, welche bie moderne Menschheit mejentlich Deutschland zu verdanfen bat.

2. Das Privilegium Otto's. Johann und die Römer huldigen ihm, Widerspruchsvolle Stellung Johann's. Er conspirirt gegen den Kaiser. Er nimmt Malbert in Rom anf. Otto zieht wieder in Rom ein, woraus der Papst entsliebt. Der Kaiser nimmt den Römern die freie Papstwahl. Die Rovember: Synode. Absehung Johann's XII. Leo VIII. Missalütter Ausstand von Leo VIII. Missalütter Ausstand von Leo VIII. Die

Das Rrös nungsbiplom Otto's. Es ist unzweiselhaft, daß der Kaiser Otto, wie seine Borgänger, dem Papst eine Urfunde der Bestätigung aller Nechte und Besityungen des heiligen Stules ausstellte. Die Erneuerung des Reichs, seine Uebertragung an Deutschland, endlich die Berwirrung Italien's und des Kirchenstaats machten dies notwendig. Wir fennen jedoch den Wortlaut dieser Urfunde so wenig, als den der Dipsome von Pipin, Carl und Ludwig; sie wurde, wie diese, später verfälscht, und mußte den maßlosen Ansprüchen Rom's als Grundlage dienen. Der Papst selbst schwor dem Kaiser, nie von ihm und zu Berengar abzusallen; die Römer ibrerseits leisteten den Sid der Treue,

1 Privileg. Ottonis bei Cenni Mon. II. 157, in Mon. Germ. Leg. 11. App. 164, bei Batterich Pont. Rom. Vitae I. 18. Baronius, ber es zuerft bervorfuchte (ad A. 962), und Cenni verfichern, bas Muto: graph befinde fich in Gold auf Burpur im Archiv C. Angelo, jest alfo im Batican. Es finbet fich wie die gange Reibe ber Schenfungen in Cod. Vat. 1984. 3833. Retner in ben Gesta Albini und im Cencius. Muratori, Piena Esposiz. etc., Berretta, Golbaft (Const. Imp. II. 44) verwerfen bie Echtheit. Giebe auch Giesebrecht 1. 458. Die Literatur barüber gibt Bait Jahrb. b. D. R. 1. 3. 207. Much in biefem Diplom wird ber Rirche bestätigt: Benedig, Iftrien, Spoleto, Benevent, felbft Reapel mit allen feinen Territorien und Infeln, necnon patrimonium Sicilie, si Deus illud nostris tradiderit manibus. Außerbem werben Schenfungen von Stadten beigefügt. Die Artitel über bie Diffi, Die Babl und Confecration bes Papftes in Gegenwart berfelben, find in ber Ordnung, und zeigen, bag Otto die frubere Reichsconftitution behaupten wollte.

und so schien sich zwischen Otto, Johann XII. und der Stadt das constitutive Berhältniß carolinischer Zeit zu erneuern. Aber die Stellung Johann's war widerspruchsvoll. Bon seinem Bater hatte er die Fürstengewalt in Rom geerbt, er hatte sie hierauf mit dem Papstum vereinigt. Auf die Revolution war die Restauration gesolgt, der endlich wieder das Imperium den Abschluß gab. Die römische Aristokratie sah sich nun unter die doppelte Gewalt von Kaiser und Papst zurückgebracht. Die Selbständigkeit, welche sie so lange unter Alberich genossen hatte, hörte auf; Rom kehrte als kaiserliche und päpstliche Stadt in seine universelle Stellung zurück, und der alte Widerspruch zwischen dem Papst und den Römern mußte sich surchtbarer erneuern.

Die Optimaten Alberich's oder die Nationalen, die sich gegen das Kaisertum sträubten, sahen sich jedoch durch die Truppen Otto's niedergehalten; der Kaiser wurde von der Menge, die immer dem Neuen anhängt, froh begrüßt, und draußen saßte man das neue Neich so auf, als habe Otto Rom die Freiheit zurückgegeben, indem er die unterdrückte Kirche in ihre Nechte wieder einsehte und die Stadt von der Tyrannei liederlicher Weiber und frecher Optimaten erlöste. Indeß sah der neue Kaiser mit Beschämung auf die aussschweisende Jugend des Papstes; er mochte schon jeht ahnen, was er von Alberich's Sohne zu erwarten hatte. Er verließ Rom am 14. Februar 962, um sich nach Oberitalien zu wenden, wo sich noch Berengar im Castell S. Leo bei Monte Keltro verschanzt hielt. Diesen letten Repräsentanten italienischer

Adami Gesta Hammab. Eccl. M. Germ. IX. 308 II. c. 9.: Romamque pristinae reddidit libertati. Man lese, was Liudpr. Legatio c. 5 auf die Vortwürse von Byzanz entgegnet.

Nationalität mußte er erft niederwerfen, ehe er fich gang als Raifer fublen tonnte.

Johann XII. wird eib. brudig.

Raum war er binmeggezogen, als Johann XII. Die Raifergewalt, die er wieder bergeftellt batte, als ein brudendes Roch zu empfinden begann. Der Schatten feines großen Batere anaftigte ibn; die Bufunft brobte ibm. Die Folgen von Otto's Romange batten feine Berechnungen weit überftiegen: aus einem Befreier bes Rirchenstaats war ibm ein Gebieter ermachsen, der im bochften Ginne Raifer fein wollte. Denn ein Monarch wie Otto konnte fich nicht mit ber bemütigen Rolle eines Carl's bes Rablen begnügen. munichte Johann in die fruberen Buftande gurudgutebren; gebrängt von ben Optimaten conspirirte er mit Berengar und Avalbert. Die faiferliche Partei in Rom bewachte jedoch feine Schritte und gab Otto davon Knude, als er im Frubjahr 963 in Bavia fich befand. Ihre Boten ichilderten ibm bas zügellose Leben bes Papsts, ber aus bem Lateran ein Borbell gemacht habe, ber an feine Dirnen Städte und Guter verschleubere; fie fagten ibm, baß feine anftanbige Frau mehr mage, nach Rom zu wallfahren, aus Furcht, in die Gewalt des Bapit zu fallen, und fie beflaaten die Bufte ber Stadt und ben Ruin ber Rirden, burch beren eingestürzte Dacher fich ber Regen auf die Altare ergieße. Die Antwort, womit Otto bas Treiben Johann's entschuldigte, ift die grellfte

<sup>1</sup> Nach Cod. Val. 1340 tam Otto nach Nom m. Jan, die XXXI. feria VI, et stetit ibi dieb. XV., et exiit inde m. Febr. die XIIII. in festo S. Valentini, Ind. V. Am 21. Febr. war er in Rignano, asso noch febr nahe bei Rom, wo er ein Privilegium für b. Rloster Monte Amiata außhesse: Actum Rignano IX. Kal. Mar. Ind. V. A. 962. Cod. Dipl. Annatin. beδ Fatteβchi CCXIII. p. 193. Siehe auch Stumpf bie Reichstanzier B. II, 28.

Catire auf bas bamalige Bapittum; ber Bapit, fo jagte er. ift noch ein Rnabe, nut wird fich burch bas Beifpiel ebler Danner magigen. 1 Er fandte Boten nach Rom, fich von ben bortigen Buftanben ju unterrichten; er brach nad G. Leo auf. Berengar und Billa an belagern, und ale er im Commer 963 vor biefem Caftelle ftant, empfing er bie Runtien bes Bapfts, Demetrine und ben Protofcriniar Leo, welche fich beidweren follten, bag er Rirdeugnter bejete, und auch C. Leo, ein Gigentum G. Beter's, ju bemaltigen trachte. Otto, welcher allerbinge mit ber Berftellung mancher Patrimonien gogerte, antwortete, bag er Buter ber Rirche nicht eber überliefern tonne, ale bie fie ben Ufurpatoren entriffen feien. Judem'er die Beweise ber Rante Johann's in Sanben batte, tounte er ben Anntien fogar aufgefangene Briefe bes Bapfte an ben griedifden Raifer, felbft au bie Ungarn, geigen, welche aufgeforbert murben, in Dentidland einzufallen. Die faiferlichen Befandten, Die bierauf nach Rom gingen, bein Bapit ju erflaren, bag ihr Berr bereit fei, burd Gibidwur und Gottesurteil bes 3meifanpis vom Berbacht bes Treubruche fich ju reinigen, murben unwillig empfangen, und taum maren fie in Begleitung papftlicher Boten gurudgegangen, ale Mbalbert in Rom ericien. Diefer er ruft Mbalburd Rriegegewalt enttronte junge Bratenbent fpielte nun Otto gegenüber Die traurige Rolle, ju welcher einft Abeldis verbammt worben mar. Babrent fein Bater C. Leo verteidigte, manderte er unermudet bin und ber, Anbanger ju fammeln; er rief burd Boten bie Gulfe von Brang an, er

eilte ju ben Caracenen nach Fraginetum, ging, wie einft 1 Puer, inquit, est, facile bonorum immutabitur exemplo viroram. Liubpr. Hist. Ottonis c. 5.

Gregoropius, Wefdicte ber Stabt Rom. Ill tte Huft.

Sertus Bonweius, nach Corfica, und fnupfte von bier ans Unterhandlungen mit bem Bapite an; er landete endlich in Civita Becchia, und Die Tore Rom's murben ibm aufgetban.1

Ctto 1. febrt паф Ярт

Muf biefe Radricht eilte Dito im Berbft 963 von jurud. A 963. S. Leo nach Rom. Die Stadt war in eine faiferliche und papitliche Raction gespalten, wie fie es fortan Sabrbunberte lang blieb. Die Raiferlichen, welche Otto nach bem Gintreffen Abalbert's berbeigerufen batten, bielten fich in ber Roginipolis verschangt, mabrent bie Papitlichen ober nationalen bie Leoftabt behaupteten, geführt von Abalbert und bem Bapite felber, ber fich in Belm und Barnifch ritterlich zeigte. Johann wollte Rom verteibigen, er rudte Otto bis an bie Tiber entgegen, aber bas Berg entfant ibnt balb. Die Begenpartei vergroßerte fich mit jebem Tage; bas Bolt, welches einft ben Angriffen Sum's fo entidloffen miberftanben batte, itterte 30fann XII. por ben Edreden eines Sturms. Der Cobn Alberich's fürchtete Berrat, raffte bie Rirdenfcate gufammen, und ent-

entflicht,

wich mit Abalbert in die Campagna, wo er fich im Gebirge verbara.2 Bierauf öffnete Die faiferliche Bartei Otto Die Tore: Die Anbanger Johann's legten Die Baffen ab. lieferten Beifeln aus, und ber Raifer jog am 2. november 963 gum apeitenmale in Rom ein.

Ctto I. nimmt ben Romern bie freie Papitwabl.

Er versammelte Clerus, Abel und Saupter bes Bolte, und awang fie alle ju bem Gibe, fortan feinen Bapft gu ordiniren, ja nicht einmal ju mablen, ohne feine und feines Cobnes Auftimmung. Er beraubte alfo bie Romer bes

<sup>1</sup> Liuber, Hiet, Ott. c. 7.

<sup>2</sup> Campaniam fugiens, ibi in silvis et montibus more bestiae latuit. Vita Joh. XII. Cod. Vat. 1437, Chron. Farf. p. 476, unb bie Trierer Sanbicht. bes Brivilegium Leo's VIII. (bei Rloff.) Cont. Regin. und Liubpr. Hist. Otton.

Rechts, welches sie allegeit als ihr Aleinob und ben einigigen Act flädisiger Freiheit behauptet batten, und das einer der Garclinger angubefen gewagt hatte. Dies Recht, das Derbaupt ber Rinche zu mahlen, gedührte vernunstgemäß der gangen Emeinde der Christenbeit, und nicht der Heinen Angaht wählender Kömer; aber weil es die christliche Gesamutseit ummöglich auf practisische Weise aussüben fonnte, wor es stillichweigend seit Alters der Stadt Rom übertassen, oder wielmehre: der jedesmalige Bischof vom Kom morden, oder wielmehre: der jedesmalige Bischof vom Kom morden ab, das haupt der allgemeinen Kirche anertannt — ein unermeßliches Privilagium, volches in den Jahnen des Clerus, Ordo und Bepaulus der Römer sag, und das die Elevas, Ordo und Bepaulus der Römer sag, und das die rütheren Kaifer als Haupter des allgemeinen Reichs nur durch das Erkatigingsverch beschwänten.

Liudprand, bamale Bifchof von Cremona, bat als Mugen-

Зыпове.

geuge bie Acten biefer Spnobe verzeichnet; er bemertte alle fenung piefer anmefenden Bifcofe bes romifden Gebiete, und mir erfahren bier baf viele febr alte Bietnmer trot ber Caracenen noch fortbestanden. Bon ben Cuburbicar-Bifcofen maren ericienen: bie von Albano, Oftia, Bortus, Branefte, Gilva Canbiba .. und pon ber Cabina; ferner bie Bifcofe von Gabium, Belletri, Forum Clandii (Driolum), Bleba, Repi, Cere, Tibur Matri, Angani, Trevi, Ferentino, Rorma, Beruli, Sutri, Rarni, Gallefe und Falerii, Orta und Terracina. 1 Lindprand bemertte nur 13 Carbinale von folgenden Titeln: Balbing, Angftafia, Lorenzo in Damajo, Chrojogonue, Gauitins, Sufanna, Bammachine, Calirtus, Cacilia, Lorengo in Lucina, Sixtus, IV Coronntorum, und Canta Cabina. Debre Carbinale maren bem fluchtigen Johann gefolgt, manche Titel nuchten eingegangen fein. Der Gefchichtichraiber nennt ale anwesend alle Minifter bes papftlichen Balaftes, bie Diaconen und Regionarier, Die Rotare, felbft ben Brimicerius ber Cangericule, und noch größere Aufmertfamteit erregt bie Ermabnung einiger romifcher Großen, unter benen mir manche und bereits befannte Ramen wieber finben. Stephan, Cobn bes Cuperifta Johannes, Demetrius, Cobn bes Melioffis, Erejcentius von Marmornen Wierbe ibier gum erftenmale jo genannt), Johannes Migina (beffer be Migina), Stephanus be Imiga, Theodorus de Rufina, Johannes be

> 1 Der von Tufculum ift bier fo wenig verzeichnet, ale in ber Spnobe Job's. XII. von 964, wo man ibn erwarten burfte. Das Fort. beitebn von Forum Claubii und Falerii mit ben antiten Ramen ift merfivarbig. Tree Taberna war verfcwunden. Centumcella wirb nicht genanut, noch Bolimartium; beibe bauerten. Liubpr. Hist, Otton, c. 9. Giebe ju biefer Spnobe Defele Conciliengefchichte IV. 582, mo fie febr ridgig als bie Confequeng jeues bem Raifer gegebenen Brivilege bezeichnet wirb.

Brimicerio, Leo de Cazunuli, Richardus, Betrus de Canavara, Benedict und fein Sobn Bulgamin waren bamals die pornehmsten Römer ber kaiferlichen Bartei, mabrend andere Edle ben Bapft auf feiner Flucht begleitet batten, andere auf ibren Burgen in ber Campagna lagen. Die romifche Blebs wurde durch bie Capitane ber Milig vertreten, beren Saupt Betrus mit bem Bunamen Imperiola mar. Seine befonders bemerfte Anwesenheit beweist die ichon felbständigere Ausbildung ber plebeischen Glemente in Rom, und biese ftammte von Alberich Benn jedoch Alberich ben Römern eine Constitution gegeben, wenn er wirklich Genat und Bolfstribunen, ja zwei jährliche Confuln eingefest hatte, fo murbe einem Beobachter wie Liudprand feine biefer ftabtifden Burben entgangen fein; aber er gebentt meber bes Cenats, noch ber Cenatoren, noch anderer Magiftrate mit einer-Gilbe, fondern fpricht nur von Brimaten ber Stadt Rom, von Miligen und ihrem Capitan als Bertreter ber "Blebs," und führt fonft alle uns befannten Balaftamter auf.

Die Bollftandigfeit aller Bahlflaffen machte bie Cynode

<sup>4</sup> E plebe Petrus, qui et Imperiola est dictus adstitit cum omni Romanorum milizia. 3n. Ittunben heißt bieser Römer oft Petrus de Imperio. Cod. Sessor. CCXVII. p. 131 A. 966: Libellum Petri de Imperio vocati. A. 1006 wol sein Sohn Crescentius de Imperio. ibid. p. 247. Noch heute gibt es den Namen 3mpéroli. — Einige hieser Großen sinden wir in Ittunden wieder. Siehe die Ultfunde vom 28. Juli 966 dei Giesebrecht I. Anhang D. Demetrius, Sohn des Cons. und Dux Meliosus, besaß seit 946 ein Caftell dei Belletri (Borgia Stor. di Velletri p. 158); vielleicht derselbe, der A. 979 als Onsel der Marozza erscheint (Murat. Ant. V. 773). Stephan's Mutter Zmiza war damals die gebildesse Dame Mont's, Freuudin Johann's XIII. und der Theophauia, mit welcher Gerbert correspondirte. Gerberti Ep. 22: Dominae Imizae.

jener jur Zeit teo's III. ahnlich, und wie diese war fie Concil, Reichtstag und Gerückthoff jugleich. Der Vorfis eines glorectien Raifers, die Americherie vollere Alichfofe, Gerghg und Geröfen Teutschland's wie Italien's gaben ihr Majestal, die Jugiedung der Ridmer aller Ständer jollte sie vor dem Sortwurf ungesehlicher Gewalt schieften. Abert der Vocehmachte fie schließtich doch zu einem Art fallericker Dictaurt. Johannets von Narmi und der Cardinal-Haconus Johann traten als die vornehmen Mntsager des abweienden Napsteauf; die Antsage (as der Cardinal Benediet. Diet proch jelten und schlecht lateinisch; der Kalifer der Römer besahl baber seinem Zeccesar Lindprand dem Römern an seiner Elatt zu antmotorten.

Antiagen wiber ben Bapft.

Das Borladungeidreiben an ten Bapit bejagte, mas Diefem beiligen Bater Could gegeben murbe: "Dem bochften Bontifer und allgemeinen Bapft, bem herrn Johannes, Otto von Gottes Gnaben Imperator Muguftue, mit ben Ergbifcofen und Bijdofen Ligurien's, Tufcien's, Cachien's und bes Frankenlandes, im herrn. Rach Rom gefommen im Dienfte Bottes, haben wir Gure Cobue, namlich bie romifchen Bifchoje, Die Carbinale und Diaconen , außerbem bas, gefammte Bolt befragt, marum 3br abmejent feit, und warum 3br Uns. Eure und Gurer Rirche Berteibiger, nicht feben wollt. Gie haben und fo icandliche Dinge von Euch berichtet, baß fie une ichamrot maden murben, fagte man fie felbft einem Romodianten nad. Bir mollen Gurer Gerrlichfeit nur einiges angeben, benn fur bie Aufgablung von Allem mochte ein Zag gu furg fein. Biffet benn, nicht wenige, fonbern alle, jowol Beltliche als Beiftliche, baben Guch angeflagt bes Morbes, bes Meineids, ber Tempelicanbung, ber Blutichanbe

mit Eurer eigenen Bermandten und mit zweien Schweftern.1 Sie erklaren noch anderes, wovor bas Dbr fich ftraubt, baß Ihr dem Teufel jugetrunten und beim Burfeln Beus, Benus und andere Damonen angerufen babt. Wir bitten baber Ew. Baterlichkeit bringend, nach Rom zu tommen und Euch von all' dem gu reinigen. Fürchtet 3hr aber die Erceffe bes Bolfe, fo geloben wir End, bag nichts wiber ben Canon geschehen foll. Gegeben am 6. Rovember."

Der Beschuldigte antwortete aus feinem Berfted furg und als Bapit: "Johannes Bifchof, Knecht ber Ruechte Gottes, allen Bifchofen. Bir haben fagen gebort, daß 3br einen andern Bapft machen wollt; wenn 3hr bas thut, fo ercommunicire 3d Gud durch den allmächtigen Gott und 3hr follt weder iemand ordiniren, noch die Deffe lefen durfen." Die Bischöfe befpottelten ben Stil biefes Breve's, bem man anmerfte, bag fich Johann nur im Bulgar auszudrücken gewohnt mar. 2 Rach bem Canon mußte ein beschuldigter Bischof breimal vorgeladen merden; ber Raifer begnügte fich mit zweimaliger Borladuna. Er wurde barauf Anflager und Richter bes Papites jugleich, und nachdem bie Synobe die Absetzung beantragt hatte, wurde Johann XII ohne Berteidigung als 30bann XII Berbrecher und Cochverrater bes Bontificats verluftig erflart. Gin nicht völlig canonifches Berfahren tonnte ber Synobe porgeworfen werben, aber die Welt erträgt rechtlicher die

wirb abge-

<sup>1</sup> Viduam Rainerii et Stephaniam patris concubinam et Annam viduam cum nepte sua abusum esse, et S. palatium Lateranense lupanar et prostibulum fecisse. Liubpr. c. 10.

<sup>2</sup> Johannes Ep. Servus Servor. Dei, omnibus Epsps. Nos audivimus dicere, quia vos vultis alium papam facere; si hoc facitis excommunio vos da Deum omnipotentem, ut non habeatis licentiam nullum ordinare, et missam celebrare. Liubpr. c. 13, und bas Befpott ber Bifcofe c. 14.

Berftofe gegen canonische Formen, ale bie gegen bie Burbe ber Menichbeit.

bee VIII. er.

Un Stelle Robaun's wurde ein vornehmer Romer vom Raifer ale Caubibat bezeichnet, am 4. December gewählt, am 6, geweiht. Leo VIII. ftieg wiber bas Rirchengefet aus bem Laienstaube auf ben Stul Betri, benn ber Carbinal-Biicof Sico von Ditia batte ibn erft mit einem fummarifden Berfahren nach einander jum Oftiaring, Lector, Atolythen, Subbiaconus, Diaconus, Breebyter und Bapit geweibt. 1 Geines Stanbes mar Leo Brotonotar ber Rirche; feinen Ramen lejen wir einigemale in Urfunden jener Reit.2 Er wohnte auf bem Clipus Argentarii, ber beutigen Salita bi Dlarforio, welche Strafe feither "Aufftieg bes Leo Brotus" (Brotoscriniarius) genanut wurde, benn noch im XIII. 3abrbundert bieß bort eine Rirde C. Lorenzo de ascensa Proti.3 Sein rechtschaffenes Leben batte ibn bem Raifer empfoblen. benn uur einen würdigen Romer burfte er gum Rachfolger eines Buftlinge erbeben; außerbem war fein Beift fdmach ober fugfam, und bies pafte in Die Blane Otto's febr mol. Den Romern Die Ginquartierungelaft gu erleichtern, ließ

er einen großen Teil der Truppen nach Can Leo abzieben;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Recht vochte Joh. All. ant biefen Mishenang; Aeito Z. eliene Concile vom 26. hetr. (Baron. A. 964). Dies Bertahern erinnert an bie Ernennungen Rapoleonis nach einer fingereichen Schacht. Wastin in. 101. A. 961, 100 Eco Frotoferin. als Befiger eines Cafate and ver bie Appla demertet wirts.

<sup>3 (</sup>in Žipiom Smartel's II., tel Gafinite Istor, Aracell p. 434, nennt ten Gliwe's descensus Leonis Prodils. Gattifit del Princip. 143 gift dire Sinfgriff mit bem Samen de Ascensa Prod. Zir allette Zerifepung bes Stanfajius Cod. Var. 3764 fagit: Leona trom. protoserinio ex patre Johê, protoserinio de regioné clivus arg. sed. a. I. m. IV., unb nach the Cod. Val. 1457, brim Shuret. III. 2. p. 397.

er feierte bas Beibnachtefent in Rom, obne gu abnen, baft man fich gegen fein Leben verschwor. Johann XII. mar burch feine Abfebung ein Gegenstand ber Teilnabme geworben und noch mehr: er war ber von ben Romern frei gewählte Bapft und jest bas Symbol ber nationalitat. Ceine Freunde ftreuten Gold und Berfprechungen aus; einige Barone ber Campagna fagten Gulfe gu Am 3. Januar 964 murben Aufhand ber ploblich bie Sturmaloden gezogen; Die Romer ftursten nach bem Batican, wo Otto wohnte, boch ihre Abficht miflang. Denn Die ritterliche Schaar ber Raiferlichen fiel auf Die Ungreifer aus, und bie gerfprengte Barritabe auf ber Engels: brude ichnitte Die Aliebenden nicht; ein furchtbarce Bemetel marb nuter ibnen angerichtet, bis ber Raifer felbit Ginbalt gebot.1 Dies war ber erfte Aufstand bes Romervolts gegen einen beutiden Raifer. Um folgenben Tage ericbienen Die Romer Gnade bittent vor Otto; fie fcmoren über bem Apoftelgrabe, ibm und bem Bapft Leo gehorfam ju fein. Otto taunte ben Bert biefes Gibes, er nabm ibre bunbert Beifeln und entließ bie Bebemutigten nach ber Stadt. Dann blieb er noch eine volle Boche in Rom; auf Bitten Leo's aab er felbit bie Beifeln frei, hoffend, feinem Papft in fo fcwieriger Lage baburch Freunde ju erwerben, und er brach fobann um Die Mitte Rannar 964 nach Spoleto auf, bort Abalbert gu erreichen. Er ließ bie Stadt in Erbitterung, ben Bapft wie ein bebenbes Lamin unter Bolfen gurud. Das Blit, welches am 3. Januar unter beutschen Baffen gefloffen war, trodnete in Rom nicht mebr; ber Sag gegen bie Fremblinge fog baraus Rabrung, und bie gewaltsam

<sup>1</sup> Cont. Regin. A. 964; Liubpr, c. 16: Die beutschen Ritter gerftreuen bie Romer quasi accipitres avium multitudinem.

niedergedrückten Romer faben taum ibre Beifeln frei und ben Kaifer entfernt, als fie ibrer Radluft Luft zu machen eilten.

3. Hudfebr Johann's XII. Leo VIII. entfliebt, Er wird auf einem Concil abgefest. Rache Bobann's an feinen Teinben. Er ftirbt im Dai 964. Die Römer mablen Benedict V. Otto führt Leo VIII. nach Rom Benedict V. wird abgefest und exilirt. Unterwerfung bes Babfttume unter ben beutiden Raifer. Das Brivelegium Leo's VIII.

Johann XII. febrt nad

Jobann XII., eilig in die Stadt gerufen, fam mit einem Rom guriid. Heer von Freunden und Basallen, und Leo VIII. sab sich augenblicks verlaffen. Dit wenigen Begleitern flob er nach Camerino jum Raifer. Otto batte bereits Berengar und Billa, die fich ihm in C. Leo ergeben, nach Bamberg geschickt, und die letten Anstrengungen Adalbert's konnten ihm nicht furchtbar sein, aber er zog bennoch nicht gleich nach Rom, vielleicht weil er viele Truppen entlaffen hatte und erft ein neues heer zusammenziehen mußte. Indeß nahm Johann XII. arimmige Rade an feinen Keinden. Er verfammelte am 26. Februar ein Concil im G. Beter. Unter ben 16 bort anweienden Bischöfen befanden fich elf von denen, Die feine Absehung unterzeichnet batten, nämlich die von Gallefe. Anagni, Bortus, Narni, Beruli, Silva Candida, Albano, Ferentino, Cabina, Nepi, Trevi, und neu hingu kamen die Bifcofe von Romentum, Labicum, Kerrara, Gentianum, Marturanum und Calerno. Bene mochten mit Recht ober Unrecht ihre Teilname an Otto's Concil als erzwungen barftellen und die Cardinale das Gleiche thun, und sowol die geringe Babl ber Beiftlichen auf ber Spnode Robann's, als ihre Beteiligung an zwei fich aufbebenden Concilien zeigte. in welcher beillofen Verwirrung fich die romifche Rirche befand.

Er verfam melt ein Concit.

Johann XII erflarte, daß er durch des Kaifere Gewalt in ein preimonatliches Efil getrieden, auf feinen Stul gurud gefehrt fei, und er verdammte die Spuode, die ihn abgescht batte. Zitternb bekannten die Bischofe von Albano und von Portus sich schuldig, Leo uncanouisch geseguet zu haben; sie wurden subzeudert. Sied von Dita, der ihm alle sirchlichen Belichen erteilt hatte, ward aus dem Priesterstande gestögen. 1

Rachbem Johann XII. Leo verflucht hatte, ließ er seine But an vielen nambatten Geanern aus. Dem Carbinal

Johann ließ er Rafe, Junge und zwei Finger abidneiben, bem Brotofcriniar Ago eine Sand abhauen. Beibe maren feine Legaten gewesen, ale er Otto gun Romauge eingelaben batte. Den Bifchof Dtger von Speier lieft er geifeln, aber er gabmte boch feine Rachluft fo weit, bag er ibn bann gum Raifer fandte, ben er nicht ju febr reigen wollte.2 Unterbeg befand fich Otto in Camerino, wo er mit feinem Bapft bas Diterfeit gefeiert batte; er ruftete fich jum Darid nad Rom, aber ebe er bie Ctabt erreichte, melbete man ibm, bak Johann XII. tobt fei. Wenn gewiffe Berichte mar find, Johann Mt. † 16 Mai fo fand biefer Bapit ein feines Lebens murbiges Enbe: er wurde in einer Racht auferbalb Rom aus ebebrecherifder Luft vom Teufel geholt, beffen Stellvertreter ein erbitterter Chemann war. Denn biefer berfette ibm einen Colag aufo Saupt, und Jobann ftarb nach acht Tagen, am 14. Mai 964. Audere reben von einem Echlaganfalle, ber ibn getroffen

½ le Mcten beim Saren. A. 964, unb Manfi Conc. XVIII. 472. 1 Octavianus Roman redit, Leonem fugar, Johannem Disconem naso, dextrisque digitis ac lingua mutilat, multaq. caede primorum in urbe debacchatus. Acta Consil. Remens. c. 26 (M. Germ. T. V.).

babe, mas bei ber ichredlichen Aufregung feines Bemutes mabrideinlich ift. Co enbete ber Cobn bes rubmvollen Alberich ale Opfer eigener Bugellofigfeit, boch auch bes 3wiefpalts, in bem er fich als Surft und Bapft befanb. Ceine Augend, feine Abtunft von Alberich, fein tragifder 3micfpalt geben ibm leifen Anfpruch auf ein milbernbes Urteil, bas bie Beidichte ibm nicht verfagt. 1

Die Boten, welche bem Raifer ben Tobeefall in Rieti melbeten, fagten ibm gugleich, baf bie Romer einen ueuen Papit gemablt batten, um beffen Beftatigung fie baten. Aber Otto ertlarte, eber fein Comert als fein Bort brechen gu wollen, und bag er tomme, ben Bapft Leo in Rom wieber einguführen, bie Stadt aber iconungelos ju ftrafen, wenn fie ibm ben Geboriam verweigere. Rach bem Tobe Robann's XII. hatten bie Romer eine Papitwahl vollzogen; fie batten ben erzwungenen Gib gebrochen und ihr toftbarftes Recht wieber ergriffen. Den am 26. Februar abgesetten Leo VIII. nicht anertennend, versuchten fie noch einmal, bem Raifer zu troten. Der Carbinalbiaconus Benedict murbe nach einem beftigen nebict v. Zwiespalt ber Factionen gewählt und von ben Milizen acclamirt; ein murbiger Dann, ber fich in ber Barbarei Rom's ben

Die Romer erbeben Be-

er bezeichnet mirb. 2

feltenen Titel eines Grammaticus erworben batte, mit bem Die Abfegung Johann's batte er als fein Antlager

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In temporibus adeo a diabolo est percussus, ut infra dierum octo spacium codem sit vulnere mortuus. Liubpr. c. 19, unb abne lich Die Vita beim Murat, III. 2. p. 326. Cod, Vat. 3764 weiß nichts bavon. - Nam 2. Id. Maii - excessit, fagt Cont. Regin.

<sup>2</sup> Erat enim vir prudentiss, grammatice artis imbulus, unde ad Romanum populo Benedictus grammaticus est appellatus. Ben, p. Coracte c. 37; und Gerbert Conc. Remens. c. 28.

unterschrieben gehabt, aber er war auch auf jener Jebrnar-Spnobe erschienen, die den faiferlichen Papst verdammte. Die Entrüftung siber die Berbrechen Johann's batten böhere Pflichten zum Schweigen gebracht, und die Kömer saben in ichm den Maun, der die Freiheit der Kirche gegen die faiser liche Gewoll mutig verteibigen würde. Wiber das Berbot des Kaifers wurde der Gewählte schnell geweiht, und er bestieg als Benedict V. den appsfolisiehen Etul.

Doch nun jog Otto berbei; er führte feinen Rapft Leo Otto 1. fubrt mit fic, an ber Spite eines mutentbrannten Beers, und "om gurud. die Rachefurien bedrobten wieder Rom, im Gefolge eines zweiten, vertriebenen und beimtebrenden Papfts. Die Stadte bes romifchen Gebiets murben graufam geplundert und berwuftet. Richt bie llugarn batten arger gehaust. 1 Alle Bufuhr marb aufgefangen, bie Ctabt umichloffen, niemanb bereingelaffen, und was fich berauswagte, fiel unter bas feindliche Schwert. Als fich Otto vor Rom lagerte, Die Uebergabe und die Auslieferung Benedict's forberub, burfte er als Raifer auftreten, ber von einer ibm unterworfenen Stadt Geborfam verlangt; aber bie Romer tonnten in ibm nur einen Defpoten erbliden, welcher fam, ihnen ben letten Reft ber Celbftanbigfeit, die freie, von ihnen berfommlich ausgenbte Papftmahl gu rauben. Die Schandlichfeit Jobann's XII. mar ausgeloicht, bie Romer hatten einen frommen Dann au feinem Rachfolger gewählt und bemittig bie faiferliche Bestätigung eingebolt. Aber burfte Otto Leo ben VIII. fallen laffen, ben ein Concil mit feinem Billen erhoben batte?

<sup>!</sup> Per diversas Civitates oppida atque castella coepit depraedari, incendere atque devastare, et funditus dissipare. Die Vita beim Rur.

Rem

БФ.

Durften wieberum bie Romer von bem Berfuche, ibr altes Bablrecht gegen ben neuen Raifer gu bebaupten, abfteben, obne fich felbit ber Eflaverei fur murbig gu erflaren? 3br Bapft ftieg im Brieftergewand auf Die Mauern und ermabute Er belagert Die Berteibiger jum Biberftanbe. Doch ber Raifer verlachte bie Drobung ber Ercommunication, wie bie Comade ber Romer. Der hunger begann in ber Stadt ju muten und einige Sturme ericutterten vollende ben Mut ber Belagerten.1 Rom öffnete bie Tore am 23. Juni. Die Romer lieferten Benedict V. aus und ichworen wieder am Grabe S. Beter's

Beborfam; fie erwarteten eine rachevolle Beftrafung, boch

ber Raifer gab ibnen Amneitie."

Rach feinem Ginguge versammelte Leo VIII. auf Otto's Gebeiß ein Concil im Pateran. Durch Die Anweseubeit bes Raifers, vieler mutider und italienifder Bifcofe, burd bie Beteiligung aller Rlaffen Rom's glich es genau ber Chuobe vom 6. November. Der ungludliche Papft ber Romer ward in pontificalen Gemandern in ben Gigungsfaal geführt; ber Archibiaconus fragte ibn, mit welchem Recht er fich unterfangen babe, Die Infignien bes Bapfitums angulegen, ba bod fein Gerr und Bapft Leo. ben er felbft nach Sobann's Benedict v. Abfehung mitermablt, noch lebte; und man bielt ibm bor, baß er feinem bier gegenwartigen Raifer und Berrn ben Gib

4.40

Benn ich gefehlt babe, rief ber erbleichenbe Benebict, fo erbarmt euch meiner, und er ftredte flebend feine Sande aus. 1 Vitae Pontit, Chron, Farf., Ben, p. Cor., Regino und Liub-

gebrochen, nie einen Bapft obne beffen Beiftimmung zu mablen,

pranb. 2 Dimisit antem eis quanta et qualia mala perpeseus est ab illis. Chron. Farf. p. 476.

Lito entftürsten Teinen: die edmische Kirche, einst ein so jurchtveres Tribunal für die Könige unter Ricclaus I., lag zu den Jässen des Kaliertunse. Er richtete an die Spnobe eine Jürditte sur Benedict, der seine Kniee umschungen bielt. Leo VIII. schnitt bierauf dem Gegenwahlt das Paclium entzwei; er nahm aus seinen bebenden händen die Jerula, die er zerdrach; er bestabt ihm auf der Erde niederzinstigen, entfleidete son der Papsigemänder, entstete ihn seer Fassischen. Däuted, ließ ihm, dem kalier zu Gestallen, nur den Rang des Ziaconuls, und verurteilte ihn zum ewigen Exil.

Der papitliche Stul war feit langer Beit tumultuarifc von ben Ractionen ber Stadt bejett worben; felbft Beiber batten Papite ernaunt, und bie Entweibung bes Bapfttums batte im Entel Marogia's ihren tiefften Grad erreicht. Der Raifer ermies baber ber Rirche einen wirflichen Dieuft, wenn er bie Papftmabl bem brutalen Abel entrig. Die Berruttung Rom's machte ibn jum Dictator, fo bag er jene Babl wie ein Raiferrecht au fich nabm, und er war in Deutschland gewobnt, Bijdofe nad Billfur einzuseben. Geine gewaltsame Sandlung war eines Gerrichers murbig, ber bie Bflicht und auch bie Rraft fublte, Die gerfallene Rirche burch feinen Machtipruch ju retten, und fie jugleich ben 3been bes Reiches Dienftbar ju maden. Die hatte ein Raifer einen gleichen Gieg erlangt. Durch feine verfonliche Rraft, und die einiger feiner Rachfolger, beneu er Borbild war, murbe das Bapfttum dem Raifertum untertan, und die Rirche Rom's eine beutsche Bafallin. Die Raifergewalt ftieg gu einer furchtbaren Gobe empor, aber bas burch bie Dajeftat großer

<sup>1</sup> Mit ber Scene und ben Acten biefer Spnobe fchlieft Liubpranb's listoria Ottonis.

Herricher niedergebrückte Papsttum rächte sich sodann, indem es (so wandeln sich die Dinge nach Gesehen der Natur) die verlorene Freiheit nicht allein wieder gewann, sondern mit riesiger Anstrengung deren Schranken siberstieg. Der Kampf der Kirche mit dem deutschen Geiste war die Haupthandlung des Mittelalters, und das große, die Welt heilsam erschütternde Drama seiner Geschichte.

Der rühmliche Bersuch ber Römer, ihr Wahlrecht sich zu erhalten, siel einer historischen Rotwendigkeit zum Opfer; benn das germanische Königtum unste für eine Zeit laug die Dictatur über Rom und die Kirche an sich reißen, um diese zu resormiren. Die gedemütigte Stadt hatte den Kaiser als ihren Gebieter ausgenommen, der kaiserliche Papst war wieder eingesetzt worden; und so ist es wahrscheinlich genug, daß jest Otto, statt sich mit einem Side zu begnügen, durch ein papstliches Decret die völlige Berzichtleistung der Römer auf das Wahlrecht auszusprechen gebot, und daß Leo VIII., sein Geschöpf, sich darein fügte, es zu vollziehen. Sine solche Urfunde ist uns in der unvollkommenen Fassung des XI. Jahrhunderts ausbewahrt; aber ihre Schtheit läßt starken Zweisel zu, und offendare Fässchungen zu Gunsten der Kaiserrechte haben den wahren Inhalt unkenntlich gemacht.

Brivilegium Lev's VIII. wegen ber Bapftwabl.

1 Das Privileg. Leo's VIII (Ivo Panorm. VIII. 135, Gratian. Decret. 63. c. 23, Mon. Germ. Leg. II. 167) verglich ich im Cod. Vat. 1984 fol. 192, wo auch fol. 191 das ähnliche Harbain's steht. Es gibt dem Kaiser die Gewalt, Bapst, König; Patricius, Bischose zu wählen, ut ipsi tamen ab eo investituram suscipiant, et consecrationem recipiant undecumque pertinnerit — soli regi romani imperii hanc reverentiae tribuimus potestatem. — Koß hat eine Triere Hahr, aus saec. XI oder XII publicit, wordt er das ursprüngliche Privileg Ero's VIII. erlennen will; dies ungeschiete Actenstück scheint eher the torische Kussischung zu sein. Die Gründe site die ungeschiete Scheinscheit des Die

4. Otto febrt beim. Zeo VIII. fittet im Zeübing 163. Zohaune AIII wirk Baph. Zeine Zamille. Er verfeinbet fich bie Römer. Zeine Zeutreitelug. Die ruft gegen Hom. Zer Baph wird wieder allgenoumen. Barbaride Beftrafung ber Auffännissen. Der Cabalub Confantini. Alagefinnen über han Auf Mond's unter bie Zadführen.

piomb éri Baroniub, Bagi, Burateri, Curriub, Berg, Zönnige, Giefebrecht, Opficle IV. 2079. princht fich meeter für noch gegen bie Schriebt aus. Ein prochtes biliges Breibig kord VIII. bein Burn., und Mon. Germ. Log. II. 108, stimmend mit Vita Leonis VIII. beim Bern. Gübenösi ubn Manticius Min, mond der Bagir bei Mitgemflact erkrit, ih negen ber Unterfachtler engößich, und bie Berichmung ber Cladberegionen ber Goddung bert. Gim folgt Geffien des Mirchfunds wäre Parte (1989) tem Urgber ber Brofqüre Le Pape et le Congres Solch wildbummen.

1 Cont, Regin, sagt nichts von ben Bitten ber Römer, wol aber Abam v. Bremen (Mon. Germ. IX. 309). Benedict's V. Leiche wurde fpater nach Rom gebracht. Thiermar, ber ihn sehr rühmt, Chron. IV. c. 40.

Gregorovius, Geididte ber Etabt Rom. III. ate Muft. 24

Römern ihre Bitte abzuschlagen; er entließ ihre Gesandten ehrenvoll und schiefte mit ihnen Otger von Speier und Lindprand von Cremona nach Rom.

Johann XIII. Papft, A. 965 bis 972.

Die Wahl siel hier auf ben Bischof von Narni, der am 1. October 965 den Stul Petri bestieg. Johann XIII., Sohn des gleichnamigen Bischofs von Narni, war im Lateranerzogen, wo er alle clerikalen Grade erstiegen, und durch Gelehrsamkeit sich Aussehen erworben hatte. Auf der Rovemberschnobe ein Ankläger Johann's XII., hatte er die Absehung Leo's VIII. unterzeichnet, zu dessen Erhebung er wol nur widerwillig gestimmt haben mochte. Seine römische Familie war vornehm, er selbst ein nächster Verwandter der Senatrig Stephania, die er später mit Palestrina besehnte, und deren und des Grasen Benedict Sohn desselben Ramens er mit Theodoranda, der Tochter des Erescentius vom Marmornen Pferde, vermälte, worauf er ihn zum Rector der Sabina erhob. Die Familie der Crescentier begann gerade jett

<sup>1</sup> Catalog. Eccardi und Vitne Cod. Vat. 1437, 3764; Ughetti I. 1013 neunt den Bifch, von Nacmi richtig Johann, den Sohn unrichtig Sergius. Catalog. I. im Cod. Vat. 3764 hat richtig sed. ann. VI. m. XI. d. V., der zweite, oder die Fortsetung des Anastasius salich ann. VII. (m. XI. d. V.).

<sup>2</sup> Huge v. Farfa (Mon. Germ. XIII. 540): Joh, igitur papa qui appellatus est major, ingressus papaticum satis exaltavit quendam nepotem suum nomine Benedictum, deditque ei Theodorandam uxorem satis nobilem, filiam Crescentii qui vocatur a Caballo marmoreo, et comitatum Sabinensem dedit ei et plures alios. Eine andere Theodoranda war Tochter des Conful Gratian, den ich für den Gemal Theodorand II. halte, und vermält mit dem Rector der Sabina Ingebald. Jene erste hätt Wilmans für die Tochter des A. 998 hingerichteten Crescentius, was unserviesen ist, und mit den Jahren der Bersonen stetet. Benedict war noch Rector der Sabina A. 988. Seine Söhne Johann und Erescentius sinden sich seit 1010 als herren des A. 970 an Stephania berließenen Palestrina. Als Gemal Stephania's

glangende Laufbabn in Rom; Johann XIII. felbit erhob fie, um an ibr eine Stute gegen ben Mbel gu finden, ben er fic fofort verfeindete. Durch engen Anichluft an ben Raifer versuchte er, fich vom Ginfluffe ber Optimaten gu befreien, aber bie Folge bavon mar eine Berichwörung gegen ibn. In ibre Spige ftellte fich ber Stadtprafect Betrus, und bie Rebellion geplögliche Ermahnung biefes berühmten Amtes lebrt, bag es XIII. unter vom Raifer wieder bergeftellt mar. Mit ibm maren Roffred Graf ber Campagna, ber Beitigring Stephan, viele vom Abel, viele von ben Bovolanen. Die Bannerführer ber Milis ergriffen ben Bapft am 16. December, marfen ibn in bie Engeleburg und entführten ibn barauf nach Campanien, wol in Roffred's Echlog.2 Der Mufftand batte einen bemofratijden Charafter, benn die Rubrer des gemeinen Bolfs (Vulgus Populi) traten mit bem Stadtprafecten besondere berpor; ce galt wiederum bie Befreiung Rom's vom papftlichen Regiment, wie vom Frembenjoch, benn ber Berluft bes Babl-

ericheint A. 987 Graf Benebict (Dipl. III. bei Rerini p. 381), beffen Cobn mol fener Reffe 3ob.'s XIII, mar. Demnach muß Stepbania Schwester bes Bapfte gewesen fein. Betrini Mem, Preuest. p. 104. Bar fie ale Genatrig bie Tochter Theobora's Il.? Bar Joh. aus ber Ramilie Alberich'e?

1 Qui statim majores Romanorum clatiore animo quam oporteret insequitur, quo in brevi inimicissimos et infestos patitur. Contin. Reginonis A. 965.

2 Vita Joh. XIII. e Cod. Vat. (1437): comprehensus est a Roffredo Campanino Comite cum Petro Praesecto, et adjutorio Vulgi Populi qui vocantur Decarcones, recluserunt cum in Castello S. Augeli -. Cont. Regin. Bened. v. Soracte c. 30, nachbem er bie Riffendlungen tomifc ergabit (alfi percutiebant caput ejus, alii alapas in facies ejus percutiebat, alii nautes nutis cruciebantur. Sic - in Campante finibus inclusus, et dicebant Romanis inter se: ut non veniant reges Saxones et destinat regnum nostrum. -

rechts mußte Rom in fortbauernbe Revolutionen fturgen. Aber auch dieser Ausbruch der Berzweiflung nahm ein tragifches Ende.

Otto tam im Berbit 966 nach Atalien; er bestrafte erft die rebellische Lombardei, wo der unglückliche Abalbert noch einmal ben Rampf gewagt batte, um bann wieder nach Corfica ju flieben und unftat in ber Welt umbergumandern. 2118 ber Raifer weiter nach Rom jog, bewirfte feine Unnaberung eine Gegenrevolution. Johannes, Cobn bes Crefcentius, erbob fich mit ben Anhängern des vertriebenen Bavites: Roffred und Stephan murben erichlagen, ber Brafect in die Flucht gejagt, ber Papit zurnichgerufen. Johann XIII. befand fich bamals im Schute bes Grafen Pandulf von Capua, wohin er entronnen ober entlaffen fein mochte. capuanifchem Geleite betrat er Die Cabina, mo fein Reffe Benedict, Schwiegersohn bes Crescentius vom Marmornen Bferde; Graf war; von bier jog er in die Ctadt, am 12. November, nach einem Eril von 10 Monaten und 28 Tagen. 1

Bald darauf traf Otto in Rom ein. Obwol ibn die Stadt ohne Widerstand aufnahm, mogen doch seine Truppen fie nicht geschont haben; wir zweifeln nicht, daß Rom mit bem Blute erichlagener Burger befledt und geplundert murbe. Bon maglofem Born erfüllt, beichloß ber Raifer, Die Saupter

Otto I. bes firaft bie Ros

mer A 966. der Rebellion mit Strenge zu züchtigen. Die angesebensten Schuldigen, Manner die den Titel Conful führten, murben nach Deutschland erilirt. Zwölf Rührer bes Bolkes, in alten Sandidriften Decarcones genannt, buften ihre Freiheitsluft

> 1 Ben, v. Soracte c. 39. Der Bapft batte bie Capuaner gewonnen, indem er Capua jum Ergbistum erhob.

am Balgen; mehre murben gefopit ober geblenbet, und graufam gequalt.1 Barbarifch und bigarr, wie die Beit, war Die Strafe bes Stadtprafecten Betrus, nachdem er als Befangener in die Berließe des Lateran geschleppt worden war. Der Raifer überlieferte ibn bem Bapft, und Johann ließ ibn bei ben haaren an ber Reiterstatue bes Marc Aurel aufbängen. Go taucht bei Diefer feltfamen Belegenheit ein berühmtes Monument ber Alten plöglich vor uns auf, und wir bleiben gern an diefem "Caballus Conftantini" fteben.

Dies ausgezeichnete Runftwerk dauert noch als die Der Caballus iconfte Bierde bes Capitols. Wer es bort betrachtet, wird von Chrfurcht ergriffen, bedenft er das Alter von fast 17 Jahrhunderten, die an diefem bronzenen Raifer vorübergingen, welcher mit ausgestrecktem Arm fo majestätisch . ftill und ernft zu Roffe fist, und wol noch fo bafigen wird, wenn eine gleich lange Geschichte von Bolfern, Religionen und

1 Vita Joh. XIII.: de vulgi Populo, qui vocantur Decarcones duodecim suspendit in patibulis. Regino zählt 13 ex majoribus Romanor., ohne ben Brafecten. Cod. Estens. gibt nur 11, und Du: ratori hat die Barianten Decartores, decartiones, decuriones. 3ch las im Cod. Vat. 1437 beutlich decarcones. Giefebrecht balt fie für Mitglieber bes Vulgus Populi ober viel humiles, mas bem Brabicat majores bei Regino widerfpricht. Jeboch Subrer ber Popolanen maren fie. Soll bas Bort Decarchontes beißen, fo mare es Ueberfetung bon Decemprimi. Decarcones entstand vielleicht aus duo decim capi (tanei) regionum, was bas Bolt gusammengog in de-cariones, wie man fpater fagte i caporioni. Aus bem i in riones tonnte ein Schreiber leicht c machen. A. 1148 gab es in Biterbo Behnmanner ober Capudece (Orioli im Giorn. Arcadico T. 137, p. 257). Wenn Regino 13 ex majorib. Romanor. gablt, fo fommt ber 13. auf Trastevere. 12 Bannerführer gab es auch im saec. XII. und XIII. Aber noch ju Beinrich's V. Beit wurden bie draconarii von aquiliferi, leoniferi, lupiferi unterschieben, so baß hegel's Anficht (I. 315), baß Draconarii, Bannerträger, ju lefen fei, nicht haltbar ift.

Culturen wird in Trummer gegangen fein. Entstanden auf bem Giviel ber Cafarenmacht fab biefe Reiterstatue ben Rall bes Reichs, die Entwicklung bes Papfttums in Rom. Gothen, Bandalen, Beruler, Bogantiner, Deutsche gogen au ihr mordend und plündernd vorüber, und vericonteu fie. Der rauberifche Conftans II. betrachtete fie und entführte fie Um fie ber fturgten Tempel und Bafilifen. Caulenballen und Standbilder nieder, fie felbst blieb unversehrt wie der vereinsamte Genins der großen Vergangenbeit von Rom. Rur ber Rame ichwand von ibr, benn nachbem die Reiterfigur Conftantin's am Gevernsbogen untergegangen war, ward fie auf ben Ramen Diefes Raifers getauft, bem die Rirche fo viel verbanfte. Die Phantafie des Bolfe, welchem bie Thaten Marc Aurel's und Conftantin's unbefannt maren, beftete an dies Runftwerf eine robe Cage feines Entstehens. Rom, fo erzählten fich die Bilger, murbe einst am lateranischen Tore von einem fremben König belagert, als bie Stadt von Confuln und Senat regiert marb. In biefer Bedrängniß bot fich ein riefiger Baffentrager, ober ein Bauer, zum Befreier bar, aber er forderte 30000 Seftergien Lohn und als Monument seiner That eine vergoldete Reiter: statue. Der Cenat bewilligte dies. Er bestieg nun ein Pferd ohne Cattel, eine Cidel in ber Sand; er mußte, baß jener Kouig jede Nacht am Ruß eines Baumes feine Not verrichtete, was ibm eine Gule fund that, die bann auf bem Baum gu ichreien begann. Er ergriff ben Ronig und entführte ihn, während die Nömer auf das feindliche Lager ausfielen, die Reinde tobteten und unermekliche Schake erbeuteten. Der Cenat erfüllte feine Anfage; er gab bem Befreier ben Lohn und ließ ein Pferd von vergoldetem Er; ohne Sattel

machen, oben auf aber ben Reiter barftellen, die rechte hand ausgestrecht, mit ber er ben Kluig gefangen hatte. Auf bem Jaupt des Pferdes wurde das Bild der Eule befehigt, der König selbs mit gebundenen händen abgebildet, und unter ben huf des schrifteiteden Klosses glegt. 1

Die Reitersgur Warr Aurel's fand im X. Jobynubert bereits auf bem lateranischen zelbe, dem Campus Lateranisse. Die bortige Bailität war Conflantin's Eiffung, das Parliarchium sein Palach geweien, man ichmadte doher den Plach davor mit dem nach ihm benannten Monument. Wir vermuten, daß es schou Errgius III. nach dem Reudau ber Bailitä dort aufstellen ließ, und es war nicht das einzige autife Wildwert, das schon so früh uach dem Lateran gebracht ward. Denn in dem pahilichen und tallerichen Palacis, den Sig der böchfer Genoalten Rome, moche nan solche Wildwerte ausgehenn, die an die Größe der Nomer erinnertell. Schon im X. Jahrhundert stant die Bronzene Gruppe der linderflagenden Wilfin in einem Lateranischen Caal, worin unter dem Vorsig des Laisertichen Mississ dericht gehalten wart, und der von ihr al Lupam bick. 2

<sup>1</sup> Et equina aereun pro memoria dentratum et aine sella, ipuo desuper residente, extena manu d'extera que ceperat Regene etc. Bitabilien und Graphia. 2nd Noß Marr Aueri'd hat einen harr bilgée auf her Bettin, iveraum bie Phantajie bed Bolle eine Guie macht; and iß it ein digili, do hei ein geburner rittegisfluor autre bra flößen bed Bieterde abgelittet nort. 3ch juveille micht, hab biele Gage fedon ben A. seen eingebrit. A. 906 bigin mon einem Edubprictent auf jurez Kriterfatur auf, und A. 1847 jab man bemfelben Marc-Murt bie tähenfiede Triedore in heb Sando.

<sup>2</sup> Libell de Imp. Pot. p. 720: in judiciali loco ad Lateranis, ubi dicitur ad Lupa m., quae mater vocabatur Romanor. Dies spriehe Ben. p. Coracte c. 24 aus. — Die Vita Joh. XIII. bezeichnet nicht dem Det der Meiterstaute: per capillos capitis eum suspendit in

Doch wir febren ju bem an ben Saaren bangenben Brafecten gurud. Wieber abgenommen, murbe ber nadte Betrus rudlings auf einen Gfel gefest, beffen mit einem Glödchen versebenen Schwang er als Bugel ergreifen mußte. Muf fein Saupt legte man einen befiederten Schlauch, zwei ähnliche Schläuche befestigte man an feine Schenfel, und fo ward er burch gang Rom geführt. Man ichidte ihn endlich über die Alpen in's Eril. 1 Gelbst an den Todten wurde Rache genbt, denn die Leichen des Grafen Roffred und des Bestiarius Stephan wurden auf faiferlichen Befehl ausge= graben und vor die Stadt geworfen. Dieje Strenge erregte Graufen und But in Rom, Auffeben und Mitleid braufen. und Sag bei allen Feinden des Raifertums. Rur Johann XIII. batte Grund, Otto ju danfen; er nannte ibn ben Befreier und Wiederherfteller der untergebenden Rirche, ben erlauchten, großen und dreimal gesegneten Raifer.2 Die Romer jedoch fonnten es niemals lernen, fich unter die Gewalt frember Ronige zu beugen, die mit ihren Beeren von den Alven

caballum Constautini. Aber bieselbe Vita und Catal. Eccardi haben im Leben Johann's XIV.: in Campum ante caballum Constantini. Der oft vom lateranischen Jelb gebrauchte Ausdruck Campus verführte Jea und andere, an den Campo Baccino zu benten. Papencerdt bentt sich sehr richtig den Campus Lateranensis.

<sup>|</sup> Vita Joh. XIII.

<sup>2</sup> Manți Concil. XVIII. 509, in der Navennat. Bulle von der Errichtung des Explistums Magdeburg: Roma caput totius mundi, et ecclesia universalis ad iniquis pene pessum data, a Domo Ottone aug. Imp., a Deo coronato Caesare, et magno, et ter benedicto — erecta est, et in pristinum honorem omni reverentia redacia. Auch die Gricchen defannten, Nom sei eine păpstitice Stadt: νὲν δε έγένειο ή καινοτομία αξιη διά τὸ τιρ Ρωμιν άποθέσθαι το μασίλεων κράτος, καὶ ἐδιοκραιορίαν ἔχειν και δεσπόζεσθαι κυρίως παρά τινος καιά καιρόν πάπα. Const. Porphyr. de Thematid. II. 27 (ed. Bonn.)

berabitiegen, um fich aus bein G. Reter eine Rrone und ben Titel ju bolen, unter meldem fie ibre Ctabt beberrichten. Sie unterwarfen fich mit ichweigenbem Groll ber Dacht bes Cachienbaufes. Rein Boet ftaub unter ihnen auf, bem Schidfal ber erlauchten Stadt Borte gu leiben, wie es einft Die Borfahren gethan batten. Rur ber Mond vom Coracte, welcher feine Chronif mit ber Antmit bes ergrimmten Otto und feines "ungehenern Beers von Galliern" ichließt, lagt ergriffen bie geber finten, und bricht in eine barbarifc ftammelnbe Rlage aus, beren Befühl inbeg verftanblich gu une rebet.

Bebe Rom! fo ruft Benedict aus, benn bon fo vielen Rlagentimme Bolfern bift bu unterbrudt und gertreten; bu bift auch von vom Coracte bem Cachfentonig gefangen, und bein Bolf ift mit bem Edwert gerichtet, beine Starte ju nichts geworben. Dein Bold und bein Gilber tragen fie in ihren Caden fort. Du marft Mutter, nun bift bu jur Tochter geworben. Bas bu befageit, verloreft bu; beiner erften Jugend bift bu beraubt, jur Beit bes Bapfte Leo bift bu vom erften Juline gertreten worden. Du haft auf bem Gipfel beiner Dacht über bie Bolfer triumfirt, Die Belt in ben Ctaub geworfen, Die Ronige ber Erbe ermurgt. Du haft bas Scepter und bie große Bemalt geführt. Dn bift vom Cachientonige gang geplunbert und gebraudichatt worben. Co wie es von einigen Beifen gefagt und in beinen Geschichten auch geschrieben gefunden wird: ebebem baft bu bie fremben Bolter befampft, und an allen Enben bom Norben bis jum Guben bie Belt befiegt. Du bift vom Bolf ber Ballier in Befit genommen; bu marft alljufcon. Alle beine Mauern mit Turmen und Binnen

maren mie es gefiniben wirb: bu hatteft 381 Turme, Ca-

stelle 46, Zinnen 6800, deiner Tore waren 15. Webe leoninische Stadt, schon lange warst du genommen, jest aber bist du vom Sachsenkonia in Verlassenbeit gestürzt.

Dies ift die Alagestimme über ben Kall Rom's unter Die Cachien, welche ein unwiffender Monch am einfamen Berg Coracte erhob, von beffen Bipfel er auf bas unbeschreiblich schöne Gefilde berabblidend alle die bewaffneten Rüge ber Bölfer beobachten konnte, die fich von Sahr gu Jahr porüber malzten, das ewige Rom zu fturmen und mit Blut und Schrecken ju füllen. Die Rlage bes Monche fann uns bei veränderten Zuftanden Rom's nicht mehr ergreifen, wie jene früheren Elegien, aber fie reiht fich boch an jene bes hieronomus nach bem Kalle ber Stadt unter bie Gothen, an jene Gregor's mabrend der langobardifchen Bedrangniß, endlich an das rührende Klagelied über das unter das Joch von Byzang gefturzte Rom. Bergleicht man fie mit biefen Elegien, fo erfennt man in ihrem entfeglich barbarifchen Musbrud, wie tief im X. Saculum auch bie Sprache und Wiffenschaft ber Römer gefunten mar.

<sup>1</sup> Vé Roma! quia tautis gentis oppressa et conculcata. Qui etiam a Saxone rege appreensa fuistis, et gladiati populi tui, et robor tua ad nichilum redacta est. Aurum et argentum tuum in illorum marsuppiis deportant. — Die mertnürtbige Zählung ber Türme u. f. w. ift bie zweite nach bem Unon. v. Einf., ber bie Leoftabt nicht tannte, und zählte turres 387, pr. pugnacula 7070.

## Biertes Capitel.

1. Raifertronung Otto's II. Die Gesanbichaft Liubprand's in Bygang. Branefte ober Baleftrina. Berleibung biefer berühmten Stabt an bie Senatrig Stephania, im Jahr 970.

Bolle iechs Jahre hielten die Angelegenbeiten Italieu's Otto in biefem Laude feit, wedest and ihm uoch jahllofen Zeutischen Aufun, aber auch seinen wilken Jah und sine Grader bot. Er hatte noch in Rom Paudulf den "Eisenfopi" den Capua mit Sposlero und Gamerino beschut, so einem treuen Basallen die schöniene Länder Mittel und Sübtialien's anwertraut, und ihm den sorbanermden Arieg gegen bie Bygantiner übertragen. Er seierte die Oftern 967 in Nacerna mit dem Papst Johann, und stellte auf einem Concil biese Stade und bir Gebeit uebst andern Patrimonien der Rirche wieder ber. Dann ließ er seinen Sohn und Jtalien sommen, ihm die Nachfolge zu sichern, und des italische Kniatum wie das Reich erfolich zu macken.

Otto II. tras mit seinem Bater am 24. December in Court 1. mar Rom ein, mo fie am britten Meisenkein sessificia en murben. Der junge König nahm am Beisnachtsage bie Knister wurden. Der junge König nahm am Beisnachtsage bie Knister from aus den Sanden Johann's XIII. 2 Die Ihren seines

<sup>1</sup> Cont. Reginonis A. 967.

<sup>2</sup> Annal. Saxo A. 967, und Otto's 1. Brief an bie Bergoge von

Baters entzündeten bas Gemut eines vierzebnjährigen Angben. ber fich in Rom unter ben Monumenten ber Weltgeschichte plöglich als Cafar fand. Die Biederberftellung bes meftrömischen Reiches mar bas Biel ber ottonischen Politif; Die Unterwerfung Rom's und des Bapftums, die Bertreibung ber Griechen und Araber aus Italien, Die Ginigung Diefes gerstüdten Landes follten ju ibm führen. Much mit Bogang wurde ein Bnndniß augefnupft, wie es einft ber große Carl begehrt hatte. Otto I. munichte feiner jungen Dynastie durch Berichwägerung mit dem griechischen Sofe Glang zu verleihen; aber der byzantinische Raiser sab voll Gifersucht die Erneuerung bes westlichen Reichs, bas er nicht anerkannte, bie auch in Italien machiende Dacht bes beutiden Otto, bem bereits die Rurften von Benevent und Capua als Bafallen gehorchten. Die flüchtigen Sohne Berengar's fanden bei ibm Cout, und leicht fonnten fie von Calabrien aus einen Rrieg entzünden, wie es einft ber Bratenbent Abeldis verfucht batte. Dtto ichidte eine Gefandicaft an Ricephorus Photas, Frieden zu ichließen, für feinen Cobn um die Tochter Romanus' II. zu werben. Gein Bote mar ber geiftvollfte Mann bes bamaligen Italien's, Lindprand, nach einander Böfling und Schmeichler Sugo's, Berengar's, Dito's, feit 962 Bischof von Cremona. Seine ungewöhnliche Renntniß bes Griechischen, Beift, Wis und höfische Gemandtheit befähigten ihn für die schwierigste aller damaligen Legationen. Er hat von feiner Sendung einen ansführlichen Bericht an

Sachsen, dat. XV. Kal. Febr. in Campania juxta Capuam, welcher schließt: Filius noster in nativitate Domini coronam a beato apostolico in imperii dignitatem suscepii. Schon am 2. Dec. war Otto-t. in Rom, am 7. Dec. in Hostia, am 23. Dec. wieder in Rom; siehe die Ultkunden zu dies. Zaten dei Stumpf II. 38. 39.

Otto aufgesett, ben wir noch als eine ber angiehenbsten Schriften jener Zeit lefen, benn mit lebendiger Anschauung entwirft fie ein Bild vom byzantinischen Sof, welches wenn auch oft genug bosbaft entstellt, boch bochft ichapbar ift.1 Bir beziehen uns auf fie, soweit fie Rom und die Romer betrifft.

Liudprand erreichte die Sauptstadt bes Ditens am Lindprand Gefandter in 4. Juni 968. Er wurde endlich vor Nicephorus Phofas, ben ruhmgefronten Begwinger Creta's, gur Audieng gelaffen. Der eitle Söfling fab sich vor einem Belden von einfacher und rauber Erscheinung, ber fich berabließ ihn einiger Worte ju murdigen, und er rachte fich an der verächtlichen Bebandlung, die er erfuhr, burch bas Bortrat eines Monftrum. Der Raifer fagte ibm: Bir wünschten bich mit Bracht und Großmut zu empfangen, aber die Gottlofigfeit beines herrn gestattet bies nicht; burch feindliche Invasion bat er Rom an sich geriffen, Berengar und Adalbert wider Recht und Bflicht des Lebens beraubt, die Römer getödtet, geblendet, perbannt, und die Städte unseres Reichs mit Reuer und Schwert zu bewältigen fich angemaßt.2 Diesen Antlagen fette ber nicht verlegene Bijchof Die Befreiung Rom's von ber herrschaft liederlicher Beiber und frecher Aristofraten entgegen, und er troftete den Griechen mit ber Berficherung, daß die Römer zwar geföpft, gewürgt, geblendet und exilirt feien, daß aber diese Executionen an meineidigen Rebellen

<sup>1</sup> Relatio de Legatione Constinopolit., julest in Mon. Germ. V. 347 abgebrudt. Dies prachtige Pamphlet voll Leben ift nach einer burdmanterten Bufte ber Literatur wie eine Dafe. Geit wir ben Brocopius meglegten, ift uns nichts Aebnliches mehr begegnet.

<sup>2</sup> Cap. 4. Der gefangene Berengar mar A. 966 in Bamberg geftorben, aber Abalbert lebte noch, fo bag bie Rebe ungenau ift.

und nach den Gesetzen der Raifer Rom's, bes Auftinian. Balentinian, Theodofius und anderer Cafaren feien vollzogen worden. In feinen weiteren Unterbandlungen erflärte er. Otto babe ber romifden Rirde alle ibre Besitungen bergeftellt. bem Papit alle Rirchenguter in feinem Reich übergeben, und er bezog fich babei auf bie Schenkung Constantin's, bie bamals für echt galt. Der Ctolg bes griechischen Raifers, fein in traditionellen Rimbus feierlich gehülltes Auftreten, Die Unfpruche uralter Legitimität auf Rom und Italien, Die Berachtung gegen die Barbaren, das schwerfällige und theatralifche Ceremoniell des Sofs find fo ergoplich zu betrachten. wie die Gewandtheit erstaunlich, mit welcher Lindprand zu entgegnen mußte; aber wir zweiseln, daß er fich wirklich all' den fühnen Freimut berausnahm, mit dem er fich in feinem Bericht bruftete. Wie einst Basilius Ludwig bem II. den römischen Kaisertitel verweigerte, so that auch noch jett Nicephorus, welcher Otto nur Riga wollte genannt miffen. Er betrachtete fich noch immer als ben alleinigen römischen Amperator, und Liudprand murde in nicht geringen Schrecken versett, als ein Brief Johann's XIII. in Byzanz eintraf, der die dreifte oder unwissende Aufschrift: "bem Raifer ber Briechen" trug. Bei Tifch, wogn er fich herabgelaffen ben Befandten Otto's, boch mit gur Echau getragener Difactung, auguziehen, warf ihm Nicephorus vor, daß diejenigen, die fich jett in Italien Romer nannten, Barbaren ober Langobarben feien. Die wirklichen Romer, fo entgegnete bierauf der Langobarte, stammen vom Brudermörder Romulus und von Räubern ab, wir andern aber, Langobarden, Cachfen, Franken, Lothringer, Baiern, Schwaben, Burgunder, verachten die Romer fo febr, daß wenn wir unfere Feinde recht

ichmähen wollen, wir sie nur schlechtweg "Römer" uennen, benn mit diesem einen Namen umfassen wir alles, was sonst unebel, seige, habgierig, wollüstig und lügnerisch beißt. Die Griechen lächelten, benn sie haßten das abgefallene Rom, und da sie nicht hoffen dursten, es den Barbaren zu entreißen, versicherten sie dem Gesandten, Constantin habe den Senat und die römischen Nitter nach Byzanz geführt, in Nom selbst aber nur die Hefe des Pobels zurückgelassen.

Alls indeh Liudyrand für Otto's Sohn die Hand Theo: Die gand Phonia's begehrte, antwortete man ihm: wenn ihr heraus: für Die II. gebt, was unser Recht ist, werdet ihr erhalten, was euer Bunsch ist; gebt uns Navenna und Nom und alles Land zurück, was sich von dort bis zu unsern Provinzen erstreckt. Bill aber dein Berr ein Bündniß ohne Verwandschaft schließen,

jo mag er Rom die Freiheit wiedergeben, und der kaiferliche Minister erklärte auf die Einwendung, daß Otto die Kirche reicher gemacht habe, als sie früher war, während Byzanz die eingezogenen Patrimonien nicht herausgebe, lächelnd: der Kaifer werde das thun, sobald er Rom und das römische Bistum wieder nach seinem Willen verwalte. Liudprand erzeichte seinen Zweck nicht. Der eitle Bischof wurde von den

<sup>4</sup> Hoc solo 1. e. Romanorum nomine quidquid ignobilitatis quicquid timiditatis, quicquid avaritiae, q. luxuriae, q. mendacii, immo q. vitiorum est, comprehendentes . . c. 12. Bei biefer Stelle, die daß fittliche Uebergewicht der gernauischen Race über die romanische jener Zeit so grell bezeichnet, erinnere man sich an den Ausspruch Salvian's, der schon 500 Jahre vor Ludprand sagen mußte: nomen civium Romanorum aliquando — magno aestimatum — nunc — nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Faceret cum ad nutum summ Roma, et R. Ecclesia ordinabitur. Byzanz war erbittert, daß Otto über Ravenna und Rom als absoluter herrscher gebot. In Ravenna baute sich Otto sogar einen Palast A. 970: Placitum Otto's II. A, 971, Chron. Fart. 475.

feinen Griechen verhöhnt und mißbandelt; er war endlich frob nach gabllofen Qualereien, Die er mit mehr Sumor fcbilberte, als ertrug, Byzang am Ende bes Jahre 968 gu verlaffen.

Wir folgen nicht ben Rügen Otto's in Italien ben wir

bald in Calabrien, bald in Ravenna und Pavia, gu Beibnachten 970 aber in Rom finden. Die Ctabt trug jest bas faiferliche Roch ohne Widerstand. Abre Geschichte verzeichnet fein Ereigniß mabrend einiger Sabre nach bem fürchterlichen Blutgericht. Aber bemerkenswert ift ein Diplom Johann's XIII., welches eine berühmte Stadt Latium's betrifft. Branefte. Das uralte Branefte, 24 Millien von Rom entferut, von wo es mit bloken Ange auf bem blauen Abbang bes Bebirges bemerkt wird, hatte damals noch feinen Ramen und Die Ruinen alter Bracht bewahrt. 1 Cagen ber Poeten, Thaten ber Geschichte zierten Diese graue Stadt ber Siculer. Der junge Marius fturzte sich bier in fein Schwert; Sulla hatte diese Stadt über den Leichen ihrer Bewohner gertrum= mert und dann den Prachttempel der Fortung gebaut; Fulvia batte bier dem Octavian getropt, und mit ihr war Livia erst Reindin, bann Gattin bes August. Die balfamifden Lufte Braneste's beilten einft den Buftling Tiber; die Raifer, die Poeten, welche alle ber Fortung bulbigen, Dvid, Borg, Birgil liebten die lorbeergeschmudte Stadt bes Glude. verfiel in den Reiten ber Barbarei; ibre Tempel, Bafiliken und Theater gingen unter, oder blieben in Ruinen stebn,

<sup>1</sup> Das Bolf fagte fcon Penestrina. In territorio Penestrino: Urfunde A. 998, beim Marini n. 106. Ober Pelestrina: Urfunde bei Galletti Gabio p. 67, A. 873. Sugo von Farfa fagte noch: mons Penestrinus; A. 1074 bieß es in Territorio Pelestrino (Bullar. Casin. II. const. CXII.)

und der Schutt begrub wie in Nom die herrlichen Werke breifacher Epochen des Altertums. 1 Branefte mar eine ber 7 Guffraganbistumer von Rom geworden, unter dem Edute bes beiligen Jünglinge Agapitus, ber bort am 28. August 274 ben Martertod erlitt, und noch beute als Batron der Stadt in dem auf den Trummern des Fortungtempels erbauten Dome verehrt wird. Johann nun gab diefe Ctadt Johann XIII. im November 970 an die Senatrix Stephania in Erbpacht; Pranefte follte fur einen jahrlichen Bins von 10 Gold-Colidi ibr, ibren Kindern und Enfeln verbleiben, dann aber an die Rirche gurudfallen. In Diefem Document haben wir ein Beifpiel der damaligen Infeudationen im Römischen. 2

verleibt Bras Eenatrix

Bir werden die Entel Stephania's im Befige Baleftrina's wiederfinden, und mit der Geschichte des XI. Jahrhunberte auf Grund ber Familienkriege noch öftere borthin gu: rüdfebren.

1 Das berühmte Dofaitgemalbe Baleftrina's, ein Geitenftud gur fogenannten Alexanderschlacht in Bompeji, ward 1640 ausgegraben, und ift noch beute ber Schat bes Baronalichloffes. Die Ausgrabungen in Baleftrina liefern viel etrustijche Toilettengegenftande; auch bas Rleinob bes Rircher'ichen Dufeums in Hom, die Cista mystica, ftammt von bort ber. Darf ich noch ben Lefer erinnern, bag fich aus ben Trummern Branefte's, auf biefer entzudenben Sobe, ber Benind ber neueren italieni: fchen Mufit erhob?

2 Das Diplom beim Betrini App. 394, bei Marini n. 32, bei Murat. Ant. It. III. 235: Joannes Ep Serv. Servor. Dei dilectissime in Dom. Filie Stephanie carissime Senatricis tnisque filiis ac nepotibus. Die dronol. Daten find nicht gang richtig. Die Conceffion war also tertii generis. Die Kirche gab nach wie vor Orte in Location; so verpachtete Bonifacius VII. bas Caftell Bietrapertufa ebenfalls für 10 Gold: Solidi. Collect. Densdedit, beim Borgia App. VI. - Bon ber Senatrig und Comitiffa Stephania und ihrem Bemal Graf Benebict fpricht eine Urfunde bei Nerini p. 381; fie ichenten barin bem Rlofter S. Aleffio einen Ader justa portum Asture.

2. Bermälung Theophania's mit Otto II. in Rom. Benedictus VI. Papst, 973. Otto der Große stirdt. Bewegung in Rom. Die Familie der Erescentier. Die Caballi Marmoret. Römische Junamen in jener Zeit. Erescentius de Theodora. Sturz Benedict's VI. Erhebung des Ferrucius als Bonisacius VII. Seine plössiche Flucht. Dunkles Ende bes Erescentius.

Das Nicephorus bem Raifer Otto nicht gewährt batte. bewilligte ibm beffen Nachfolger. Gerabe ein Sabr nach feiner ichimpflichen Abreife, konnte fich ber bosbafte Liudprand an ber Nachricht erfreuen, daß ber tapfere Brieche unter ben Schwertern von Mordern gefallen fei. Johannes Bimifces, ber fie in ben Balaft geführt hatte, bestieg ben Eron von Brang am Beibnachtsfeste 969; freundlich nahm er die Gefandichaft Otto's an, welche ibn begludwunschte, und bie Tochter des jüngeren Romanus wurde die Berlobte Otto's II. Diese Pringeffin hatte in ihrer Jugend Die gräßlichsten Tragödien ihres beimischen Balafts erlebt; ihren Bater batte fie an Gift fterben feben, welches ibm ihre eigene Mutter gemischt: sie batte biese in den Armen des Nicephorus erblickt. aus benen fie in die feines Morbers Rimifces fiel, ber bann Die blutige Krone nabm und die Bulerin in die Ginfamfeit veritieß. Seufzend fagte Theophania ben Ufern bes Bosporus Lebewol; fie ließ gerne die Frevel von Bugang gurud, aber gewohnt an den Lurus, an die Sprache und die gebildeten Runfte bes Dftens, ging fie zweifelnd nach bem Abendlande binüber, unter ben eifernen Rriegemannern Cachfens in Städten zu leben, welchen Klima und Uncultur ein barbariiches Gepräge gab.

Die Kaiferbraut fam unter bem Geleite Gero's, bes Erzbijchofs von Köln, zweier Bischöfe und vieler Grafen und

Bergoge; fie landete in Apulien, und gog am 14. April 972 in Rom ein, wo fie vom Raifer und von ihrem Berlobten mit Entzuden empfangen marb. Der junge Cafar mar 17 3abre alt, von fnabenbafter und gierlicher Gestalt, aber bochgebilbet, fubu und genial; in einem fleinen Rorper perbarg er eine Belbenfeele. 1 Die junge Braut mar geistvoll und icon. Mit Reugierde betrachteten bie Romer bies Paar, bem nun bie Bufunft bes Reichs und ber Ctabt von bem alteruben Selben Otto überliefert murbe, 3obann XIII. fronte Theophania jur Raiserin ant 14. April und vermalte Theophania fie zugleich por einer Berfammlung von Großen Deutschland's, oermalte und Italien's und Rom's, worauf glaugende Refte gefeiert mur: April 97g. ben. 2 Indem jum erstenmal ein Raifer bes Abendlandes einer byzantiniiden Bringeffin fic verband, ichien ber Saft bes Oftens gegen ben Beften verfobnt ju fein; aber ber eitle Glang biefer Bermalung brachte feinen reellen Beminn; ibre Frucht mar ein Bunberfind, bas mit fast frauthafter Cebnfucht nach bem Griechen und Romertum begabt, in ben Klitterpruut des Mutterlandes fich fleidete, fein eigenes Bater: land baruber vergaß, jung binfiecte, und jung ftarb. Die faiferliche Samilie verließ nach ben Sochseitseften Rom, um nach Deutschland gurudgutebren, und balb barauf ftarb 30: bauu XIII., am 6. Ceptember 972.3

Gein Rachfolger mar Benebict VI., Gohn Silbebraub's,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In parvo corpore maxima virtus. Vita S. Adalberti c. 8.
<sup>2</sup> Annal. Lobiens.; Annal. Saxo; Annal. Hildesh. A. 972. Benedicti Chron. V. 718.

<sup>3</sup> Er warb begraben in S. Baul. Seine Grabschrift sagt am Enbe: hie vero summus Pont, Joannes in ap. Sede sedit annos septem. Depositionis ejus dies 8, Id. Sept. ab Incarn. D. A. 972. (Baron. ad A. 972.)

senota Vi eines Mouch gewordenen Kömers von germanischem Stamme, John A 1972 juvor Diaconus in der achten Region, die nicht nicht als Forum Romanum, sondern Negion, die nicht weite Bell sich wogen der Entfernung der Kaifer seine Bestätigung verzögerte, wurde er eft am 19. Januar 973 ordnirt. Weit sich werde er erft am 19. Januar 973 ordnirt. Berine Erbebung datte Spaltungen erzeigt; denn trob bes Berluss ibres Wasstereite für der Weiter fort, daubtdaten des Hapftums aufgnießen. Die Laiserliche Faction datte Betteictt vorseschlagen, aber die nationale Kartei vol schon damals für Franco, des Ferrucius Sohn, gefimmt. Benebit VI. ward Hapft, weil die Jurcht vor dem mächtigen

One 1. first hielt. Der große Fürst starb indeß, nachdem er Deutschland 7. Maisra. jur berrichenden Nation Europas gemacht hatte, am 7. Mai

jur hertischenden Nation Europas gemacht hatte, am 7. Mai 973, norauf die Römer sofort gegen den Papit coulpirirten, und ihren Candidaten an jeine Etelle zu bringen eilten. Die Jugend Etto's II., seine Almeienbeit in Teutischung, wo er lich erit der der gerichten musiee, selbst Bertprechungen von Seiten der hopantinischen Beschlebsdore in Untertalieten gaben ihnen Mut. Nun schien der Augenblid gekommen, die alten Nechte, vielleicht die Freiheit von der Fremdberer ichaft überbaudt wieder us erfangen.

Urm bes alten Raifere, fo lange er lebte, Rom barnieber:

Die Griefen Au ber Spife ber Nationalen ftand bamals bie mächtige machtig. Familie ber Crefcentier. Gleich ben Abnen Alberich's find

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cod. Estensis (Burral, III. 2, S32); Benedict, VI., diacon. de reg, VIII sub expisition ex patrel Heberhand monacho ingressus est m. Jan. d. 19. Hie fuit electus V. anno regis Oltonis Ind. J. Domans sedit a. I. m. 5. Eisé iţh bir €2tdir, worant brr finajtire Babal Çennis entifatis, neidjer in følteren skatalogen prölijen Benes. VI. unt Bomilácius eingirlejatlet meetern iţh. 3aftip p. 331; 3abrt. b. D. Stridej II. 2, won foileferbed, €Crust VIII.

bie Borfabren biefer Romer in Duntel gebullt, aber Romer alten Beidlechts maren fie, benn ber Rame Crefcentius und Erefcens wird icon gnr Raifergeit, wenn auch taum bor bem britten Jahrhundert gebort. Bum erstenmal murbe auf bem Blacitum Ludwig's III. im Jahre 901 ein Crefcentius genannt: bann bemertten wir benfelben Ramen unter ben Großen Alberid's, faben bierauf Crefcentius vom Darmornen Bierbe auf ber Rovemberipnobe Otto's I., und wir fanden in ben Buchern von Farfa verzeichnet, bag biefes Mannes Tochter Theodoranda Benebict bem Reffen Johann's XIII. vermalt warb. Much batte ein Johannes, wol biefes Crefcentius Cobn, Die Gegenrevolution bes 3abres 966 geleitet.

Der Runame a caballo marmoreo ift einer ber mert Die Caballi murbigften Rom's. Das Marmor : Bferd, bem er entlebnt mar, bezeichnete bie beiben coloffalen Roffe und ibre Banbiger, jene berühmten Runftwerte bes faiferlichen Rom, welche bamale, wie bie brei Statuen ber Conftantiner, Die beute auf bem Capitoleplate fteben, noch auf bem Quirinal vor ben Thermen Conftantin's ftanben, und mabriceinlich icon bie munderliche Sage ber Mirabilien veraulaft batten. Die unmiffenben Bilger bestaunten biefe nadten Riefen; inbem fie auf ben Biebeftalen bie Ramen ber großeften Bilbbauer Athen's lafen, bezogen fie biefelben auf bie Roffebanbiger felbft, und ergablten bies: "Ginft famen zwei junge Philofopben Brariteles und Bbibias jum Raifer Tiberius; er bemertte fie und fragte erftaunt, warum geht ihr nadt einber? Sie antworteten : weil alles vor une nadt und offenbar ift, und wir die Belt fur nichts achten; ja mas bu in beiner Rammer in ftillfter Racht beraten magit, bas werben wir bir wortlich wieberfagen. Tiberine fagte ihnen: wenn ihr bas

vermöget, will ich euch geben, mas ihr wollt. Gie antworteten: wir wollen fein Geld, fondern nur ein Monument. Mls fie nun am folgenden Tag ihm wirklich feine gebeimften Bedanken offenbart batten, machte er ihnen ihre "Memorie," nämlich nadte bie Erbe ftampfende Roffe, Ginnbilder ber mächtigen Berricher ber Welt; es wird aber ein gewaltiger Rönig kommen, ber die Pferde besteigt, b. b. die Gewalt ber Fürsten der Welt bandigen wird. Daneben halbnadte Manner, die neben den Pferden fteben, mit erhobenen Armen und geballten Fäuften; benn fie gablen bas Rommenbe; und wie fie felbft nacht find, fo liegt auch alles Biffen vor ihnen bloß. Die von Schlangen umgebene Frau, welche dafitt und eine Chale vor fich halt, bedeutet die Rirche, die von vielen Schriften umgeben ift; aber Riemand fann fie vernehmen, ber nicht zuvor in jener Schale gebabet bat." Dies ift bie bichterische Sage von den Caballi Marmorei. Es scheint demnach, daß damals neben ben Roffebandigern noch die Statue einer Spaiaa ftand, mit ber Schlange, Die aus einer Schale trant; was dem Volke finnvoll und icon als bas Symbol ber Rirche erschien. 1

Hömifche Bus namen jener Beit. Crescentius wurde also von feinem Wohnort mit jenem Junamen benannt, und ihn führten Nömer auch noch in späterer Zeit. 2 Biele nannten sich nach ihren Quartieren,

1 Siehe die Mirabilien De Caballis Marmoreis in Roma. Die Römer sagten a Caballo Marmoreo in der Einheit; so heißt auch noch heute der Quirinal Monte Cavallo. Auch Signorisi schrieb im saec. XV: In clivio Caballi (de Rossie so se raccolte p. 45.) Der Unon. von einsied, verzeichnet die Rosse so: Thermae Sallustianae. Sca Susanna et Cavalli Marmorei. Buffalini's Stadtplan (um 1551) verzeichnet sie an den Thermen Constantin's, ehe sie Sigtus V. i. J. 1589 auf den Plat des Quirinal stellen ließ.

<sup>2</sup> Ein Landolfo de caballo marmoreo A. 1005. Reg. Sublac.

und ba man diese oft burch Monumente bezeichnete, fo ericheinen die Römer des X. Jahrhunderts mit folden oft icon flingenden Ramen, Die unfer Borftellen reigen, indem fie uns Denkmäler bes alten Rom in Erinnerung bringen. beren Runde bisweilen nur an folde Romernamen gefnüpft ift. So begegnen uns Romanus und Gregorius a Campo Martio, Johannes de Campo Rotundo, Sergius de Balatio, Benedictus a Macello fub Templo Marcelli (vom Speisemarkt unter bem Theater bes Marcellus). Durantus a Bia Lata. Albebrando a Septem Biis, Gratianus a Balneo Miccino (vom fleinen Babe, ober vom Babe bes Micinus), Johannes a S. Angelo, Franco a S. Custachio, Riccardo a Sancto Betro in Bincula, Betrus be Cannapara, Bonizo be Coloffus, Undreas be Betro, ber genannt wird vom Gagden bes Coloffeum. 1 Aus folden Runamen wurden bie und ba wirkliche Familiennamen bes Abels, wie G. Guftachio ober Canto Statio, aber bas Bolf nannte bereits einzelne Berfonen auch nach ihrer Eigentümlichkeit, woraus bann wirkliche Eigennamen entstanden. Go finden wir: Crescentius Runfgabn, Sabrian Rurzhals, Benedictus Schafsmaul, Johannes Sunbertschwein, Leo Rurzhofe.2 Gleichwol bauerte bie gewöhn-

fol. 156; ein Beraldus et filius primus defensor de Cavallo marmoreo, A. 1014 (Galletti del Prim. n. 30) scheinen biefer Familie angueshören. Noch 1148 since ich einen Senator Georgius ab equo marmoreo: Mscr. Vatican. bes Galletti n. 8043. — A. 1259 noch heredes Crescentii de caballo, Mscr. n. 8044 p. 31. Urfunbe Meg. IV. v. 1. Mug. A. 1287: ein Lionardus cavalerio de cavallo; ibid.

<sup>4</sup> Andreas de Petro qui dicebatur de Viola de Colosseo testis, Mittarelli p. 235, dipl. 104 A. 1019. — Die Cannapara war eine Straße, welche im saec. X. und hödter gegenüber S. Zeodoro zwischen Balatin und Capitol lag. Casimiro Geschichte von Araceli p. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crescentius qui vocatur Quinque Dentes (Gall. d. Prim. n. 28, A. 1011): Adrianus qui caput in collo vocor (ibid. n. 29, A. 1012).

lide Bezeichnung bes Cobnes burch Bater ober Mutter fort, wie Stephanus be Jiniga, Leo be Calo Johannes, Agone be Orlando, Benedictus be Abbatiffa, Johannes be Presbytero, Crefcentius De Theodora.

Der Rame Crescentius war icon im X. Jahrbundert

fo baufig, wie die Frauennamen Stepbania, Theodorg, Das rogia. 1 Bie einer vom Marmornen Bferbe bieß, fo biegen andere de Bonigo, de Roigo, de Duranti, Rapnerii, Erefcentine Cannulus, Crefcentius Stelluto, fub Naniculo, be Bolla ober Musca Bullo, be Alumine, be Imperio, a Buteo be Broba (vom Brunnen ber Broba), und Equaffa Cafata (vom erfcutterten Saufe).2 Er ift febr unwahricheinlich, baß Erescentius vom Marmornen Bferbe mit Erescentius be Theobora, wie nun bas Saupt ber romifden Rebellen bieß, ein Grefcentius und biefelbe Berfon mar. In ber Chronif von Raria merben biefe Bunamen nicht vermifdt, bort wird nur vom Grefcentius a Caballo Marmoreo gesprochen, bas Saupt ber Hömer im Aufstande gegen Benedict wird aber anberemo nur Crescentius de Theodora genanut, und man bielt fich

be Theobere

Benedictus qui supernomen Buccapecu vocatur (ibid. n. 30. A. 1014). Johannes Centum Porci (ibid. p. 259, A. 1026.) Leo Curtabraca, que ein Curtafemora; ibid. u. 26, 27, A. 1010. Das Geichlecht Curtabraca erhielt fich in Rom bis sace. XIV; im sacc. XIII gab es eine Torre be' Curtabrachi in Region Barione (Galletti Gabio p. 140).

1 Duret "Johann's X. Bontificaleantritt" p. 3/12 fennt nur bie beiben romifden Marogien und eine ravennatifche im saec. X; boch ich las ben Ramen Maroug in gabilofen Urfunden bes snec, X von Subiaco und Sarfa, und eben fo oft barin ben Ramen Crefcentius.

2 Die A. 1002 beglaubigte Copie ber fingirten Donation beb Guphemianus (Rerini p. 33) bat bie Unteridriften Crescentius enb Janiculo. Cresc. de Polla. - Crescent. nob. vir, qui vocor a puteo de Proba (Benbettini p. 60, Galletti Gabio p. 117). Die übrigen Ramen in farfenfifden Urfunben gerftreut.

bamale febr genau au folde Bunamen. Es ift auch mufige Phantafie, in Theodora jene beruchtigte Cenatrix ju finden, und ihrem Cobne Crefcentius Johann ben X, jum Bater gu geben. Denn feine Documente reben bavon. Doch einem erlauchten Batriciergeschlecht geborte er an, und ftammte obne Zweifel bon jenem Crefcentius, ben wir unter ben Großen Lubwia's III. bemerften. Dies Beichlecht befaß in ber Cabina reiche Büter, und icon im Jahre 967 wird bort Erefcentius als Graf und Rector ber fabinifchen Landichaft genannt. 1

Erefcentius, ober in ber Abfurgung Cencius, be Theobora Rurgt Beneerregte in Rom einen Aufstaub; bie Romer bemachtigten fich erbebt Bonte Benedict's VI., marfen ibn in bie Eugelsburg und ermurgten ibn bier, im Juli 974, mabrent fie einen Digconus, bes Berrucius Cobu, als Bonifacius VII, auf ben Stul Betri erboben. 2 Der fo gewaltsam eingeführte Bapft wird als

<sup>†</sup> Fatteschi serie; p. 252; Crescentius Comes et Rector territor. Sab. Goffer S. 3(0), und Wilmans 3abrb. II, 2. 226 haben Stammtafeln aller Ereicentier quiammengetragen. Doch an biefen Baumen bangen viel frembe Gruchte. Benn bie Grabidrift von G. Aleffio fagt: Ex magnis magna proles generatur et alta - Joanne patre, Theodora matre niteseens: marum follen biefe Eltern Job. X. und Theobora Senatrig fein, ba es fo viele Cble biefes Ramens gab? Dan berechne nur bie Beit; wenn Crefcentius beren Cobn war, fo ging er faft mit bem 3ahrhundert. Bilmans will mit Gewalt Die Erefcentier von 30b. X. und Theodora ableiten; er überfab, baß icon A. 901 ein Dur Erefcentius auftrat, und mas ift natürlicher, ale in ibm bas Saupt ber Erefcentier ju feben? Beiche Grrtumer in folche Stammtafeln fich einschleichen, mag bies Beifpiel zeigen. Bilmans macht eine Stefania, bie Tochter einer Marogia, gur Urentelin bes Crefcentius, ber A. 998 bingerichtet marb, und lagt fie in bemfelben 3abr 998 icon Gemalin bes Orfo be Baro fein. 3ch tenne bas Diplom, worauf er fich bezieht," aber es fagt nichts von biefer Bermanbticaft.

2 Cod. Vat. 3764: comprehensus a quod, Crescentio Theodorae filius et in castellum S. Angli retrusus ibiq. strangulatus est propter bonifatium diaconi, quem miserunt vivente eo papam. Amal. Aug.:

Romer bezeichnet, bod feine Samilie ift unbefannt. Da er auch ben Annamen Franco führte, bat man ibn biefem vielleicht frantifden Gefchlecht jugewiesen, welches in Urfundenbes X. Jahrbunberte oft genannt wirb. 1 Bonifacius flieg über ben lebenben ober fterbenben Benebict auf ben papftliden Tron. Geine Reitgenoffen idilbern ibn ale ein "Monftrum," und fie fagen ibm nach, bag er mit bem Blute feines Borgangere bebedt gemejen fei. 2 Leiber find une bie Ercianiffe in Rom nur aus ben burftigften Rotigen folgenber Sabr: bunberte bekanut: uub kaum wird und bie Erbebung bes Bonifacine gemelbet, fo boren wir auch von feiner Glucht. Bonifacius Rach einem Monat und gwölf Tagen gefturgt, raffte er ben vertrieben. Rirchenicas gufammen und ging nach Constantinopel, mo er

nad Bojani

de mandato Cencii Theodorae filii, ibi interfectus atque strangulatus. Herm. Contr. A. 974: a Romanis criminatus, et Crescentio Theodorae filio - et eo vivente Bonifacius Ferrucii filius, Pp ordinatus. Der gelehrte Bibliothetar ber Laurentiana Luigi Ferrucci forieb Investigazioni - su la persona et il pontificato di Bonif, VII, figlinolo di Ferruccio 1856, worin er fic bemubt, feinen Ramensbetter, einen Robren, weiß zu mafchen. Glatt eo vivente gwingt er fich es juvante (sc. Theodors) ju lefen! - Die Einsehung bes Bonif, und bie Ermorbung bes Bapfis mochten giemlich gleichzeitig fein, Amal. Aug.; Romani ipsum Bonifacium sublimaverunt statim cum dicto Benedicto per cos strangulato.

1 Franco de Britto, Franco a S. Eustachio Schon Die Grabfdrift Beneb. VII. nennt Bonifacius Franco. 3d las in DR. Cafino Diplome von Gaeta biefer Gpoche, wo in Gaeta felbft Ferrucci lebten; bei Rerini p. 392 figurirt A. 1072 Ferrucius de Johannis de Crescentio testis. Wenn jemand behaupten will, Bonifacius VII, fei mit Erefcentius verwandt gewefen, fo werbe ich nichts bagegen baben; nur Stammtafein werbe ich nicht entwerfen. Non ragioniamo di lor, ma guarda, e passa!

2 Horrendum monstrum Bonifacius (Malifacius) cunctos mortales nequitia superans, etiam prioris Pont, sanguine cruentus. Dies fcrieb Gerbert auf bem Reimfer Concil, und er war unter Otto II, Abt in Bobbio, alfo in Stalien, gewefen.

wie andere Prätendenten Schuß fand, und dies macht glauben, daß seine Erhebung mit der Politik von Byzanz zusammenhing, welches gerade damals den deutschen Einfluß auch in Salerno zu verdrängen trachtete. Die Vertreibung des Gegenpapsts konnte nur das Werk der auch in Rom wieder siegreichen deutschen Partei sein, deren Haupt im Süden noch immer der tapfere Eisenkopf Pandulf war.

Auch Crescentius de Theodora verschwindet aus der Geschichte. Er scheint sich nicht zum Katricius aufgeworfen zu haben; nach dem Siege der Gegenpartei blieb er sogar ruhig in Rom. Denn im Jahre 977 nennt eine Urkunde den Crescentius Jlustrissimus, der genannt wird de Theodora, als friedlichen Kächter eines Castells dei Belletri. Eine andere Urkunde vom 15. October 989 bezieht sich auf ihn, da er schon todt war, nennt ihn einst Consul und Dur, Gemal der erlauchten Sergia, und Bater des Johannes und Crescentius. Wir glauben ihn endlich, und dies war der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Vatican. Catal. Eccardi: — sed. m. 1. d. 12. Herm. Contr. A. 974: post unum mensem expulsus, Constantinopolim postea petiit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese schähder lateranische Urfunde sand ich im Vatic. Mscr. Gassettig n. 8042, p. 7: der Abt Johann verpachtet bei Belletri ein Castell Crescenzo illustrissimo viro qui appellatur de Theodora, dat. 9. April 977.

<sup>3</sup> Vatic Mser. n. 8043, ohne Seitenzahsen; lateranische Urkunde vom 15. Oct. 989: nos Johannes et Crescentiin illustrissimi viri atque germani filii Domni Crescentii olin Consulis et Ducis qui dicedatur de Theodora, seu Sergiae illustrissime semine olim jugalium done memorie. Unter den Justimmenden eine Constantia, ader leine Theodoranda. Es bleibt sehr fraglich, ob Crescent. de Caballo M. und C. de Theodora eine Person waren. Aus diesen disher nicht bekannten Diplom wird sich fr. R. Wilmans (Excurs X.) überzeugen, daß der altere Erescentius wirklich zwei Söhne hatte, wie sie oben bezeichnet werden.

Erefcentius be Zheobora ftirbt als Rond, A. 284. Beift jener Beit, als Mond in einer Belle bes Rlofters S. Alerius ju erbliden, mo er einige Sabre fortfubr, bic Beiligen "um Bergebung feiner Frevel" angufichen, bis er am 7. Juli 984 ftarb. "Sier liegt, fo fagt eine Grabidrift jener Rirde, ber berühmte Erescentius, ber ausgezeichnete romifde Burger und ber große Bergog: von greßen Eltern ftammt and ein großer und bober Ctamm; fein Bater 30: bannes, feine Mutter Theodora verlieben ihm Blang. 36n ergriff Chriftus, ber liebenbe Beilaub ber Geelen, fo bag er in frommer und langer Ermattung aller Soffnung ber Belt entfagte, fich auf bie Schwelle bes beiligen Martirers Bonifacius nieberwarf, und fich bier im Monchegewand bem herrn übergab. Er bat biefen Tempel mit Gefchenten und vielen Medern reich gemacht. Bitte fur ibn, ber bu biefes liest, baß er endlich bie Bergebung feiner Frevel erlange. ftarb am 7. Juli im Jahre ber Fleischwerdung bes herrn 984."1

1 Corpore hie recubat Crescentius incitius ecec,
Eximinsi eviis Romanus Dux quoque Magnus —
Se DNO tradidit habdum monoelororm adeptus —
Hie omnis quiennque legis rogitare memento,
Ut tandem accler on wenium merentor habere.
Exobirid, VII.Mens Jul. Ann. Dominil, Insern. DCCCLXXXIV.
C. R. M. jam ante sannos duodectius.

3. Benedictus VII. Bapft, 974. Er beforbert bie einnische Reform. Er reftaurirt Rirden und Rlofter. Das Rlofter G. Bonifacius und Mlexius auf bem Aventin. Legenbe von G. Alegius. Otto's II. italienifder Bug-Geine Anwesenbeit in Rom, ju Dftern 981. Gein ungludlicher Gelbaug in Calabrien. Johann XIV. wird Bapft. Tob Dito's II. in Rom, am 7. December 983. Gein Grabmal in G. Beter.

Rach ber Flucht bes Bonifacius mar bie Papftmabl fdwierig; ein beiliger Mann, Majolus von Clung, bem Otto II. Die Tiara bot, ichlug fie aus, und endlich murbe Benedict VII., bieber Bifcof von Gutri, im October 974 Benedict VII. Bapft. Dan er ein Reffe und Entel Alberich's gemeien fei, tann nicht ermiefen werben. 1 Der nene Bapft verbammte auf einem Concil ben Frevler Bonifacius, morauf er ein fraftiges Regiment ju fubren begann. Renn Jabre bebaup: tete er fich barin, obwol Otto mehr als funf Sabre pon Italien fern blieb. Die Gegenpartei murbe bemnach von

And die Thaten Benedict's VII. bebedt Comeigen; wir erfahren nur, bag er bie clunifche Reform eifrig forberte, und fur bie Restauration von Rirden und Rloftern forgte. 3m Bof ber Abtei Canta Ccolaftica gu Cubiaco bewahrt

ber beutschen Faction niedergehalten, unter Umftanben, Die

und buutel geblieben find.2

1 Leo v. Oftia II. c. 4 nennt ibn propingnus suprad Alberici Romanor, consulis. Cod. Vat. 3764 fcreibt ex patre dd, mae entmeber Deus-dedit, ober beffer David beift, wie Catal. Eccardi fiest. Rach Jaffé fallt feine Orbination gwifden ben 2. und 28. October 974. Giefebr. 3abrb, b. D. R. II, 1. 143. Danbolo c. XIV, fagt tury unb naiv: hic bonus fuit.

2 Frang Bagi und Sigonius glauben, baf Otto II. Die Grafen bon Tufculum erhoben habe, aus benen bann Benebict VII. bervorgegangen fei. Die Urfunden ber Beit miffen bavon nichts. Leo Beich. 3t. 1. 346 macht einen gemiffen Alberich jum Saupt in Rom, mabrfceinlich burch jene Stelle Leo's von Oftia bagu verführt.

Das Rlofter S. Bonifacius in Allerius auf bem Aventin.

noch ein Stein mit roben Reliefs die Inschrift, welche fagt, bak biefer Bavit am 4. December 981 die neue Rlofterfirche weibte. 1 Er erneuerte auch bas Rlofter C. Bonifacius und Alerius auf dem Aventin, welches in jener Evoche das berühmteste von Rom wurde Obwol Rom feit Sahrhunderten mit Klöftern erfüllt war, fo erreichten biefe boch nicht bie Bedeutung italienischer, beutscher und franklicher Abteien. In alter Reit glangte bie Stiftung Gregor's I. auf bem Colius als die Pflangidule ber Missionare von England. Diefe ehrwürdige Abtei S. Andreas und Gregor dauerte noch fort, aber viele andere waren verfallen, und wir be= merkten die Sorge Alberich's um ibre Berftellung. Am Ende bes X. Jahrhunderts begann nun bas Rlofter S. Bonifacius auf dem Aventin aufzublühen und bald zu einer Miffions= anstalt für die flavischen Länder zu werden.

batte Euphemianus zur Zeit bes Raifers Sonorius bort feine Balafte ju ihrer Errichtung bergegeben. Der Cobn Diefes Legende von Senators war Alexius, der Held einer der schönsten Legenden von der driftlichen Gelbsterniedrigung. Der vornehme Bungling verließ seinen eigenen von Lichtern und Gästen stralen= ben Sochzeitsaal; ftatt feine kaiferliche Braut zu umarmen, richtete er an fie eine bemutsvolle Predigt von der Eitelkeit aller irdischen Lust, und gehüllt in ein unscheinbares Gewand pilgerte er in die entfernten Buften ber Belt. Rach Berfluß vieler Jahre kehrte er wie Uluft als Bettler beim; er

Die Kirche jenes Seiligen war alt, benn ber Sage nach

Megius.

1 Edificatio uius Ecle Sce Scolastice Tempore Domni Benedicti VII. PP. Ab Ipso PPA Dedicata Q. D. S. An. Ab. Inc. Dm CCCCCCCCLXXXI. M. Decb. D. IIII Ind. VIII (foll heißen IX).

legte fich unerfannt unter Die Treppe feines väterlichen Ba-

lafts, über melder bie Dienerschaaren bobnend auf und ab ftiegen. Giebengebn 3abre lebte er bort, wie ein Bund getreten und genabrt, banu ftarb er ichweigend und als Belb; aber feine von ihm felbft verfaßte Lebensgeschichte, Die er in ber erfalteten Sand bielt, entbedte ibn, und angelifche Stim: men machten feine Große wie feine Abfunft offenbar. Der tobte Cenatorfobn murbe unter ber Trepre bervorgezogen, und unter bem Bulauf von Rom vom Bapft und Raifer im S. Beter prachtvoll beigefest. 1 Epater gefellte man ibn als Beiligen bem G. Bonifaeius bingu; beibe werben erft feit bem Gube bes X. Jahrhunderts gufammen genaunt, jeboch findet fich in Grabidriften ber Epoche Benedict's VII, nur ber Titel Bonifaeins allein. Babrideinlich bestand neben ber alten Rirde, einer Diaconie, icon ein Rlofter; beibe verfielen, bis jener Papft fie im Jahre 977 bem griechischen Detropoliten Gergius übergab. Diefer mar ale Rlüchtling por ben Araberu aus feinem Bistum Damaseus uach Rom gefommen, grundete nun bas Rlofter G. Bonifacius und murbe fein erfter Abt. Obwol baffelbe bie Regel Benebict's erhielt, lebten boch auch Bafilianer bort neben ben Lateinern. Und Sergius mochte fich gerabe nach biefer Rirche gewenbet

i Es ift fragités, od Altrius Kömer par. Seine Legenbe wird Gear nach Bysgap berlegt. Eiche bei Eintitung feiner Vila, Acta SS. 17. Juli, T. IV. Ziefe latenisfee Vita ift bramanisfe und gut; aufer ihr delche eine Incennisfen Berlen. Zie altreen latenisfen Martirologien und des im sace. VIII verfakte Martyrol. Roman, schweigen vom delche gefügen. Im helteren Mittealter war die Zegende thet elichet. Romand dem Altrigen gefang fein niemen befannter Gekück; und noch 1805 des der Gardnat Missmann E. Micrius unter einer Schieren Tereps bervoer auf die Missmannerer gebrach. Ein Terphe siefel man in S. Micfilio zu Rom, wo am 17. Juli sein Jest gesiert wirk.

haben, weil sie eine griechische Anstedelung genesen war. Denn die dortige Gegend hieß Aladerna, S. Boniacius schlift hatte in Tarlus den Tod gefunden, und endlich waren Emphemianus, dessen Gennalm Aglac, und isse Sohn Alcrius Griechen, wie die Ramen es sagen. hier lebte num Sergius von Damadeus dis jum Jahre 981, worant Leo Abt wurde, und bald war das neue Kloster der Cammelynunt einiger ausgezeichneter Manner, von denen wir noch reden werben.

Benedict VII, tonnte indeft nicht immer in Frieden feiner Corge um Rlofter und Rirdengucht nachgeben. Satten mir genaue Berichte von iener Beit, fo murben mir ibn im Rampf mit ber Gegenpartei, vielleicht auf ber Rlucht feben. Bu ben Grunden fur ben Romgug Otto's II. gefellten fich wol auch bringende Hufe bee Papfte, ibn aus ber Sand feiner Bebranger gu befreien.2 Otto fam nach Stalien, Die Blane feines großen Batere auszuführen. Geit bem Ralle Beren: gar's und feiner Cobne, feit ber Befehnng ber einfluftreichften Bistumer und Graficaften Oberitalien's mit Anbangern bes Cachfenhaufes bot fich nur Unteritalien als Chauplat für Die Unternehmungeluft eines ingendlichen Raifere bar. Denn Rom und Italien gitterten noch immer por ben Caracenen; ibr Raubneft gwar in Grarinetum batte Bilbelm von ber Brovence im Rabre 972 gerftort, aber ibre Glaubenebruber fetten bie Raubzuge aus Sicilien fort und burdsogen plun-

<sup>1 3</sup>ch habe icon oft bas michlige Bert Rerni's über bies Rlofter eitirt Die Grabicrift bes Gergius p. 68,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zir Annal. Coloniens. (Mon. Germ. I., 98) ad Ann. 981 agrn: apostolicus in sedem receptus est, afé of iḥn Dito jurtidge: [iḥpt t baitr. Nicher Hist. III. c. 81 befaligi bad nich; er ʃagt nur, ber Raifer Iam nach Nom; repressurus etiam si qui forte essent tumultus.

bernd Calabrien. Es galt außerbem bie Briechen gu be= fampfen, die den Berluft von Capua und Benevent bergustellen trachteten, es galt Apulien und Calabrien unter bas beutiche Scepter ju bringen, und endlich Sicilien ju erobern. Dit dem glübenden Berlangen, folde murdige Thaten ausguführen, tam Otto II. im Berbst 980; er feierte die Beibnachten in Ravenna, wo er vielleicht ben Bapft traf; erft gu Ditern 981 ging er nach Rom. Mit ibm maren feine Mutter Abelheid, seine Gemalin Theophania, Mathilde, die Aebtissin Otto II. in Rom A. 981. von Quedlinburg, feine Schwester, Bergog Bugo Capet von Franfreich, König Konrad von Burgund, und viele andere Fürften und Berren. 1

Rein gleichzeitiger Chronift erzählt, daß Otto Die Rebellen vom Jahre 974 bestrafte; mur spätere Berichte fabeln daß er nach der Beife Caracalla's den Römern an den Stufen des G. Beter ein Berrater-Mal gab, mabrend beffen er einigen die Röpfe abichlagen, die anderen aber weiter tafeln ließ; eine Sage, die noch heute bie und ba von italienischen Giftorifern nacherzählt wird. 2 Der junge Raiser, vor beffen Born fich Creicentius bamals wol in die Donchstutte flüchtete, verließ Rom im Juni ober Juli, um fich nach Unteritalien zu wenden, und bort rufteten fich die Griechen (es

<sup>1</sup> Annal. Saxo. A. 981. Die Chron. Casaur. A. 981 und Chron. Farf, p. 478 bringen bie befannten Diplome Otto's II .: dat. 14. Kal. Maji, Actum Romae in Palatio juxta Eccl. b. Petri Ap., unb Actum Romae 3. Non. Maji.

<sup>2</sup> Gie ftammt aus bem Bantheon Gotfried's, bem fie Ricobald Hist. Imp. (Eccard I, 1160) nachergablt. Muratori tabelt Sigonius, baß er bies Marchen in feine Beschichte aufnahm; noch tabelnewerter find bie neueften Staliener Ferrucci und Amari, ber auf Brund jener Fabeln Dito gern Sanguinarius nennt. Heber biefe Sage Biefebrecht's Excurs XIII.

berrichten gerade in Brang die Bruder Theophania's Bafilius II. und Conftantin IX.), und die Caracenen unter Abul-Rafem von Palermo gu feinem Empfange. Die Rämpfe Otto's in jenen Provinzen, wo das westliche und öftliche Reich und ber Jelam ichon feit fo langer Zeit mit einander Seine Riebers ftritten, maren unglüdlich. Rach ber gewonnenen und wieber

lage bei Etilo.

13. Juli 982. verlorenen Schlacht bei Stilo am 13. Juli 982, wo die Blüte bes beutiden und italienischen Abels von Caracenenfabeln niedergemabet marb, nach feiner Rettung aus bem griechischen Schiff, welches ben Alüchtling nach Roffano geführt batte, ging er nach Capua gurud. 1 Geine Plane waren gertrum= mert; Bogang triumfirte, und batte es ben großen Sieg bes Islam zu benuten vermocht, fo würde es feine Erarchen vielleicht in Ravenna, seine Bapfte in Rom eingesett baben. Traurig umstanden Otto die Großen des Meichs ju Berona, im Juni 983, wo jedoch ein allgemeines Aufgebot erlaffen ward. Das fleine Kind Otto (III.) wurde bort jum Konige Deutschland's und Stalien's erwählt, und ber Raifer eilte barauf nach Unteritalien gurud, ben neuen Reldzug gu betreiben. Er ging nach Rom, wo ber Tod Benedict's VII., welcher im September ober October 983 ftarb, feine Anwesenheit nötig machte. 2

2 Seine noch erhaltene Grabichrift in G. Croce verzeichnet: D. X.

<sup>1</sup> Amari Storia dei Musulm. II. 324 zeigt bie Uebereinstimmung Thietmar's und bes Chroniften 3bn:el-Athir in Bezug auf bie Schlacht. 4000 Deutsche bebedten bas Felb, von ben Garacenen blieb tobt Abul= tafem (Bulicaffimus). Die Unternehmung Otto's, Italien von ben Saracenen ju retten, belohnt Amari, indem er fich freut, daß Otto "di rabbia" geftorben fei; nun werben ibm bie Saracenen ju Guel: fen, die Schlacht von Stilo ju einer prima Legnano. 3ch bebaure bies bei einem fo ausgezeichneten Danne ju lefen, ben ich verebre. Wie boch fteht boch Muratori über aller Bartei und Tenbeng.

Bu feinem Nachfolger erhob er ben Reichefangler Betrus gobann XIV. von Pavia, Johann den XIV.; aber taum batte er dies bis oss. gethan, als er jelbit todtlich erfrantte. Die Auftrengungen der letten Beit hatten ibn aufgezehrt; feine Natur mar nicht aus bem feften Stale bes Baters gebaut, und feine jugendliche Scele erhob sich auf den Flügeln der Phantasie, nicht auf benen rubiger Billensfraft. Die Ericheinung Dito's II . war flüchtig wie die eines Meteors; und feltsam erscheint fein und feines Cobnes rafches Dafein auf bem Bintergrunde bes langen und mächtigen Lebens Otto's I., ber biefe Sunglinge wie ein Beros überragt. Hin fein Sterbelager in Rom versammelte ber junge Raifer Freunde und Gefährten; er vermachte feine Echape ben Rirchen und Armen, feiner Dlutter, feiner einzigen Schwefter Matbide, und endlich feinen Rriegern, die aus Liebe ju ibm ihr Baterland verlaffen batten; er beichtete dem befümmerten Papft im Beisein der Bischöfe und Cardinale, empfing die Absolution und ftarb im faifer: Dus 11. + 7. lichen Balaft am G. Beter, am 7 December 983, in feinem achtundzwauzigften Lebensjahre. 1

M. Jul. in Apost. sede residens IX ann. abiit ad Christam Ind. XII. Die Ind. 12 begann im Geptbr. 083, und vielleicht ift nur Inli in October ju verandern. Baronius gibt felbft bie Infchrift aus C. Cooma und Dam. mit bem Datum Joann, XIV. Papa m. Febr. d. 22. Ind. XII. A. 984 mwelche richtige Chronologie er bann verandert in A. 985 und Ind. XIII. Jaffe und Giefebrecht haben nachzuweifen fich bemubt, bag Benedict im Dct. 983 ftarb. In feiner Grabichrift, bie jener Stephan's VI. nachgeabint ift, beißt es:

Hie primus repulit Franconi spurca superbi Culmina, qui invasit sedis apostolicae, Qui dominum suum captum in castro habebat.

1 Chronogr. Saxo A. 983; er allein bemertt bie Ginfegung 3ebann's XIV. burch Dito. Richer III. c. 96 ergablt, bag Dito ber Rubr erlag, nachbem er vier Drachmen Aloe verschludt batte. Giegbert mat in E.

Beter.

Teile bes Barabiefes bes G. Beter, linte vom Gingange. Ceine Leiche mart in einen antiten Cara verfeuft, ber mit bem Bilbnif eines Confuls und feines Beibes gefcmudt mar. Auch die alten Romerfarge manberten in Rom, gleich ben Caulen iconer Tempel; und wie fich ber lebende Raifer germanischer Nation in die Titel und Formen, so bullte fich auch ber tobte in ben Cartophag bes Altertums. Heber Otto's Grabmal mard ein Mufiv in die Band befeftigt, ben fegnenden Beiland gwijden G. Beter und G. Baul barftellenb. Dies mertwürdige Bild, beute in ben vaticanifden Grotten eingemauert, ift ein Monument bamaliger Runft. Die ichlechte Tednif baran ift bod beffer ale jene aus ber Beit Sobann's VII. Der Ausbrud bes Chriftusbauptes nit langem, fcmar: gent Saar ift wurdevoll; Beidnung und Licht mangelhaft, namentlich in ben beiben Aposteln, von benen Betrus einen Bund von brei Chluffeln tragt. Ohne 3weifel ließ Theo: phania diefes Dufiv verfertigen und über dem beibnischen Carge einfeben, ber ibren Gemal umfolof. Die beutfden Bilger tounten fieben Jahrhunderte lang vor diefem Raifergrabe und Monument ber großen Gefdichte unferes Baterlaubes in Rom voll Bietat ftille fteben, bis ber Neubau ber Bafilita ? . unter Baul V. Dies ehrmurbige Dentmal vernichtete. Man nabm bie Leiche bes Raifers aus bem Grabe, unter Beifein eines Rotars, ber bie Angaben von bem fleinen Rorperbau

Otto's II. burch ben Augenschein bestätigte. Dan miggonnte Chron,: tsedio et angore animi deficiens Romse moritur. Sein Befen zeichnet gut Vita Adalberti c. 8, und Thietmar III. 1. noch richtiger.

ø

ihm sogar bie antife Urne, die man grabschauberlich ben Röchen bes Qutrinal jum gemeinen Gebrauch eines Basserbebsteten überlich, nub man versielte bei Kiche bes Kaliers in einen anbern Marmorjarg, ben man unschon mit Stud übernolike. So wied das Grad noch jest in den Graften bes Katiang geschen, wo Erto II. nach bei seinem Bermanbten Gregor V., in der tragischen Bersammlung von Pahipten ichsalt, die bort als Mumien in ihren Sartrophagen liegen, im geithersdieten Sammwerduntel ienen größeften Radacombe ber Weltgeschichte, die ber fühlende Menich nicht durchwandert, ohne von dem Wehen der Geschichte berührt un sein.

4. Germeius fehrt nach Nom urridt. Schredliches Ende Johann's XIV. Zerrorifitiches Negiment Bonifacius' VII. Sein Sturz, Johannes XV. Japh, 1985. Cerferntius bemüchtigt sich der patricischen Gewalt. Theo phania sommt als Asganiin des Reichs nach Nom. Ihr falfestiches Auftreten. Sie berubigt Nom. S. Madlbert in Nom.

Um Sarge Otto's fonnte Johann XIV. feinen eigenen balbigen Untergang voraussehen. Denn bie Romer fühlten fich jest von einem gefürchteten Kaifer frei; fein Erbe, ein

<sup>1</sup> Gine 24bilbung bei Bufple und bei jeigen Grabmals gist Ziennijus Seare, Besil, Vat. Orptar. Mon. Tab. X um XLV. Ban irfe außerbem Zerzigius Le Sacre grotte p. 364. Benige pirte Delle II. gildich, do ir vin G. Betre fighti; vene beatus, terque quaterque beatus, qui ex tanto numero Imperatorum et Regum solas meruit inter Postifices cum apostolor, Principe consertium habere sepulturas (Ceffe Rer. Boicar. II. 11b. 4. 93. 800). Erin Gendfeift ton Gerfreit bei Zugdeine Hist Franc. II. 807. CVIVS AD. IMPERIYM. TREMVERE. DVCES. TVLIT. HOSTIS. QVEM DOMIN'M, POPLIQVE. SVVM. NOVERE. PARENTEM. GTO DECVS. DIVWM. CAESAR. CHARISSIME. NOBIS. IMMERITIS RAPVIT. TE. LVX. SEPTENA. DECEMBRIS.

gefröntes Kind von drei Jahren, unter eines Weibes Vormandichaft, war den Waffen eines ehrgeizigen Verwandten ansgesetzt, der in Deutschland den Königstitel nahm. Theophania hatte sich deshalb aus Rom eilig entfernt. Das Verlangen einen römischen Papst zu haben wurde laut, und der noch lebende Prätendent des Papstums erschien zur gunstigsten Zeit in Nom.

Mehr als nenn Jahre hatte des Ferrncins Sohn im Exile von Byzanz gelebt, die Gedanken, wie einst Sergins III., immer auf den Tron im S. Peter gerichtet. Zur Liga der Griechen und Saracenen hatte er das Seinige beigetragen, mit Genugthunng die Riederlage, mit Frende den Tod des Kaisers gehört. Ann kam er nach Rom. Er fand den Stul Petri vom Bischof Pavia's beseht, aber seine Anhänger icharten sich um ihn, und seine Schätze oder byzantinisches Gold erwarben ihm neue Freunde. Bonifacius war mit den besten Winschen aus Byzanz entlassen worden; Griechen begleiteten ihn, und ein Vertrag zwischen ihm und dem Hofe von Byzanz darf vorausgeseht werden; nur läst uns hier der Mangel der Urfunden im Dunkel, und die Geschichte Rom's erscheint perworrener als se.

Der Sturz Johann's XIV. war schnell und schredlich. Rachdem er in die Gewalt von Ferrucins gefallen war, tämpste er in den Berließen der Engelsburg vier Monate lang mit dem Hunger, bis er ihm oder dem Gift erlag. 1

1 Catal. Eccardi: quem Bonif. reversus a Constant. — comprehensum in Castello s. Ang. — per 4 m. incedia attritum jussit occidi. Cod. Vat. 3764, unb mit iḥm ftimmenb 1437: Quem iste supranomin. Bonif Ferrucii filius reversus a Const. — comprehendit ac deposuit et in castello s. angeli in custodia misit — ibiq. infirmitate et iamis inopia per IV m. sustinuit ac mortuus est et

VII febrt uach Rom gurud.

Die Revolution muß um die Ofterzeit 984 ftattgefunden Gturg 30. haben, der Tod Johann's alfo im Commer erfolgt fein. Bonifacius, welcher ibn wol burch eine Spnode batte abfeten laffen, batte niemals aufgebort fich als rechtmäßigen Bavft zu betrachten, benn nach feiner Rückfehr ließ er feine Epoche vam Babre 974 gablen. 1 Er foll noch elf Monate lang auf bem Stule Betri gefeffen haben; jedoch wir wiffen nichts über jene Beit. Die flüchtige Bemerfung, er habe bem Carbinal Johann die Augen ausgeriffen, lagt noch andere Erceffe feiner in fo langem Exil genährten Rachluft ahnen. Aber er felbst war ben Romern fremd geworden, und fein plot= liches Ende lehrt, daß er auch seinem eigenen Anhange unbequem ward. Diese Partei war nicht sowol eine byzan= tinische, als die national-romische, die einft von Crescentius. und jest wol von beffen Cobne geführt murbe; fie fturzte ben papstlichen Tyrannen, weil fie felbst unter fo gunftigen Berhältniffen bas Stadtregiment ergreifen wollte. Bonifacius VII. Ging Bonis fand ohne Zweifel einen gewaltsamen Tod. Geine Leiche wurde den robesten Ausbrüchen der But Breis gegeben, burd die Gaffen geschleift, und endlich vor die Reiterfigur Marc Aurel's hingeworfen. So wurde dies Denkmal eines ber ebeliten Raifer Rom's wiederholt zu einer Art Schaffot

banns XIV. A. 984.

A. 985.

ut fertur occisus est. Cod. Vat. 1304: qui bonefacius revers. a const. dans pecuniam interfecit predictum petrum. Herm. Aug. Chron, fest zu biefen Quellen bingu; et, ut perhibent, toxicavit, Diefe Rataloge und Chron. Bernoldi geben 3ob. XIV. 8 Monate; nur Chron. Voltur. hat 9 Monate (irrig annos) und verzeichnet ben Sungertod Ind. XII. A. 984. Baronius fant irgendwo bie Grabidrift, bie ben 20. Ang, angibt. Giebe auch Gerbert acta concil. Rem.

1 Kerrucci bringt einige Documente, welche bas X., XI., fogar XII. Jahr Bonifacius VII. in ber Ind. XIII. gablen, woraus man fieht, wie unguverläffig biefe Daten find.

in Revolutionen benutt. Um Morgen hoben Clerifer ober Diener bes Bapfte ben Tobten auf, und gaben ihm ein driftliches Begräbnis. Dies Ende faul im Sommer 985 der Sprgeis Bonifacius VII., nachem er in eif Jabren zwei Pahle gestürzt und in der Engelsburg hatte verfommen loffen.

Den Stul Betri bestieg hierauf nuter Umständen, die Fresk, A mo Mich fennen, Johannes XV. aus dem Biertel Gollina ers ers. Alba, welches die Rotitia in der VI. Region Alta Zemita bemerkt. Z. Sein Bater war der Kreskvier Leo aus uns nu-

> Cod. Vat. 1340; et inse paulo post veneno interiit. Cod. 3764 und 1437; sed. m XI, qui repentina morte Interiit, unb fie geben ben ausführlichen Bericht wie oben 3hn jog baraus Ilerm. Augien. ad. Ann. 985. Much Catal, Eccardi frimmt mit ienen. Bernard Guibonis und Amalr. Auger, fceinen Bonifacius' Sturg mit ber Blendung bes Carbinals ju verbinben. Ferrucci aber tiest wieber ftatt oculos eruit, loculos eruit! Inbem er fich auf bie irrige Angabe bes Catal. Farfens. A. 987, Ind. XV. Bonefat. pp. ftutt, behauptet er miber alle Chroniften, Bonif. babe bis 987 gelebt, und boch tennt er felbft tein Diplom über Ind. XIII binaus. Die XIII. Ind. ift A. 985. 3m Mai biefes Jahres lebte noch Bonifacius VII. Anno Deo prop. Pont. Domn! Bonifacil. Summ! Pont. et univers VII. Pape in Sacratissima Sede B. P. Ap XI. Ind. XIII. mense Madio die III. Galetti Mscr. Vatican. 8048 p. 25. Bonifacius VII. ließ nach 984 einen Denar folagen, welcher auf ber einen Geite zeigt OTTO IMPE. ROM., auf ber andern SCS PEV (Petrus) BONIF, mitten PAPAE. Beim Promis.

> <sup>2</sup> Dir Vitae Prapar, fagarn de Regione Gaillines Albae, ober Albae Gaillinas, Anglie weist and, Sa jer 1946[4ra f. Sing, may 16, Det. 988 conferrit fri (Hajewii I. 1506, 'Martin i. 35. 36). 3n Hulmbern ber Sirder S. Cyrassus et Nicol. in via Lata (Gallett Meer. Vatican. 1948) finhe iği nedş [degrabe Zutar: A. 988, Joh. XV. P. A. Hl. Ind. I. mense maddı Ind. I. A. 988 Joh. XV. P. A. Hl. Ind. I. m. Octobrio d. V. A. 989. Joh. XV. P. A. IV. Ind. II. m. Febr. d. Vl. Zen pilifert Benli VII. Inum 3çla. XV. cinaçifecherin amber na Qohann von 4 ever 6 Wenntern (Cod. Vat. 1340; 'Biel. v. Euca unu Armalr. Amper. Jahen menzer Harritgangen masgelfiğel. 1881; mans Sagleb. G. 2008, 122. 2affê p. 337. Die Satatoge geben Jerbann Xv. n. X. m. 7. d. 10.

befanntem Beidlicht, welches bem Sanfe ber Grefcentier feindlich und germanisch ober faiferlich gefinnt gewesen fein ning. Denn Johann XV. fonnte nur im Biberfpruch ju der Nationalpartei von der deutschen Faction erhoben mor: ben fein. Er galt ale gelebrt, und foll fogar Bucher perfaft baben; um fo mehr mußte ibn bie Robbeit bes romifden Clerne anwidern, ben er verachtete und von bem er gehaßt mart; benn Die einfluftreichften Stellen fucte er an feine Parteimanner und Berwandte ju bringen, um ben romifchen Abel jn verbrangen, welchem bie Carbinale wie bie Richter ber Stadt angeborten. 1 . Das weltliche Regiment batte aber feit bes Bonifacius Bieberfehr ober Tob Johannes Grefcenting, wol ber Cobn jenes erften Crefcentius, an fich geriffen. Diefer berühmte Romer, ben fpatere Chroniften Numentanus nennen, weil ibm bas fabinifche Rumentum, beute Mentana, gebort baben foll, trachtete barnach, Die Gemalt Alberich's jn erneuern, und einige Jahre lang gludte es ibm, Berr - pon Rom in fein. Wir finden ibn feitber als Saupt ber nationalen Bartei, boch nicht wie Alberich mit bem Titel Brincepe und Senator aller Romer beffeibet. Reine Urfunde nennt ibn fo, aber im Jahre 985, nach bes Bonifacius. Grefcentius Tobe, batte er ben Titel Batricius angenommen.2 Dies

<sup>1</sup> Iste exosos fiabuit clericos, propter quod et Clerici eum odio habueruni; et merito quia quae habere poterat, parentibus distribuebat, Chron. Farf. p. 644; Queffe bavon Cod. Vat. 1437 und 3765. Der Reffe biefes Papfts mit germanifchem Ramen Bibo ericeint ale Dur von Aricia A. 990; Guido vir nobilis, neptus Pontificis et Dux Ariciensis, Murat. Antich. Dissert. V. Es ift möglich. baß Buibo bem baus ber Tufculanen angeborte, welches ben Erefcentiern feinblich mar.

<sup>2</sup> Die Vita Joh. XVI. (XV.) beim Muratori nennt ihn Patricius urbis Romae, unb Romusld, Salernit, Murat, VII 165; Romani

fonnte er icon beshalb magen, weil es bamals feinen Raifer gab; Crefcentius fprach bamit aus, bag er bie weltliche Bewalt in Rom befige, aber auch, daß er fich nicht als unabbangigen Fürsten betrachte. Italien machte feine Anftrenanna mehr, feine nationale Gelbständigfeit gu erobern. Rein einheimischer Rönig ward aufgestellt, fein fremder gerufen. Die feit Buido und Lambert, noch mehr burch die Brivilegien beider Ottonen mächtig geworbenen Bistumer, fast Staaten im Staat, hielten ben Brafen bas Gleichgewicht; fie blieben faiferlich gefinnt, mabrend unter ben Großen felbst fein eingiger fühner Geift gefinden wurde. Rach bem Tobe Otto's II. perdammte fich das ohnmächtige Land aufs nene gur Fremdberrichaft, indem es rubig fortfubr die Rechte eines fachfischen Rindes zu achten, und feine Blide auf die bentiche Nation ju richten, die aus Brunden ihrer politischen Dacht über diefes Land notwendig gebieten mußte.

Nur die haltung der Römer machte die Regentin Theophania besorgt. Sie beschlennigte daher ihre Reise nach Rom, wohin der bedrängte Papst sie rief. Als sie im Jahre 989 nach Italien kam, gehorchte das sonst so unruhige Land ihr, einer Griechin, mährend durch einen seltsamen Zufall zu

Capitanei Patriciatus sibi tyrannidem vendicavere, was wörtlich Bonizo gehört, der ebenfalls sagt: a Crescentio Numentano, qui Patricius dicebatur. Eine Urtunde bei Gattusa Accession I. 115 drück sich so aus: anno Deo propicio pontisicat. Dom. Joannis summo pont. et univer. pape — Ind. XIV. m. Januar., d. 3. Imperante anno primo Dom. Johanne Crescentione silio Romanor. Patricio. Das wunderliche Imperante — Patricio bezeichnet also den Bicariat an des kaisers Eatit; das Diplom selfst enthält die Schenfung einer Fischeri Terracina's an das Kloster S. Stephan. Daß der Titel Patricius in Rom schoo vor 1010 vorlonunt, zeigt die Urtunde bei Mittarelli I. App. 41. p. 97, wo A. 975 unterschreibt Benedictus patritius a Stesanus rogatus.

gleicher Beit bas oftliche Reich von ihren eigenen Brubern Zbrobt unia beberricht murbe, welche fortfubren bie Rechte ber Legitimitat nem, A. 160, auf Rom und Stalien gn beanfpruchen. Die Tore Rom's verichloß ibr ber Patricius nicht; von feinem Widerftand wird gebort, fonbern nur von Geborfam ber Romer gegen bie Bittwe bes Raifere und bie Mutter bes jungen Rinbes, bem die Raiferfrone bestimmt war. Aber diefe Unterwerfung wird nicht einmal binreidend erflart, wenn man annimmt, baß bie beutiche Faction bamals in Rom febr ftart war; fie fann unr burch einen Bertrag erflart werben, welchen Theophania icon vorber mit ben Romern und Erefcentins abgeschloffen baben nußte, wonach fie ibm bie Ctattbaltericaft ale Batricius übertrug. Gie betrachtete bas Imperium mit ibres Gemales Tobe nicht als erloiden, Die Berridaft über Rom ale bas Erbe ibres Cobnes. Ein Beib pon bobem Ginne, hinter welchem ber Schatten bes großen Otto ftand, gebot als Raiferin, und Rom magte nicht mehr jener Reit fich ju erinnern, wo bie Bavite erffart batten, baf fie bad Imperium verlieben. Die faiferliche Regierung eines Beibes mar im Abendlande beifpiellos . aber Theophania erinnerte fich ale Bygantinerin an Brene und Theodora, und jo wollte auch fie nicht blos jur Rorm einft als Raiferin gefrout worden fein. Rubn trat fie als Imperatrix, ja fogar ale Juperator auf; fie ubte bie volle Raifergewalt in Ravenna wie in Hom; fie bielt in Berfon Placita und ließ in ihrem Ramen richterliche Entscheidungen vollziehen. 1 Bir

 burfen annehmen, daß fie die Romer ichwören ließ, ibren Cobu und alle ihn vorbehaltenen Kaiserrechte, die fie für unsubte, anzuerkenuen, und baß sie unter bieser Bedingung Eresentius im Patriciat als Statthalter bestätigte.

Gie feierte noch bas Weihnachtsfeft in Rom, ebe fie bie Stadt im Frubjahr 990 verließ. Das Andenten ibres Be-Abalbert von male ehrte fie burch Spenden und Geelenmeffen, und ibre Eranen machte ber Bufpruch eines Beiligen ftiller fliegen. 1 Deun bamale mar Abalbert, Bifchof von Brag, in Rom. ein Mann, ber fpater auf Theophania's Cobu fo viel Ginfluß erhielt. Bu biefem nachber berühmten Dartirer vereinigte fich bie unftate -Clavennatur mit ber Glut eines romifden Beiligen ber Bergangenheit. Das Chriftentum batte eben erft die Claven erfaßt, und Abalbert mar ber gweite Bifcof von Brag; verbammt unter ben Bobmen gu leben, wurde er von ihrer Robbeit gurudgeftogen, und ftatt fich um ibre Civilifirung ju bemüben, febute er fich nach bem fonnigen Guben. Er verließ gefetwibrig fein Bistum, bas ibm jur Laft mar, er wollte erft nach Rom, bann nach Jerufalem pilgern. Ale er nach Rom tam, fcbenfte ibm Theophania Reifegeld; er nabm es und gab es ben Armen; er manberte nach Monte Cafino: innere Unrube und ber viel-

tor Augustus; und Imperil domni Theophanii Imperatoric XVIII.

Žie tanemuni. Humbe v. 1. 39, 890 bat: Imperil Domner Theophani Imperatoricis XVIII. Ind. III. actum Ravename feliciter, no ajio baš Imp. non ijere Sermaliumg mit Otto II. gerefneti nat. Ambert Utfunker: Chron. Valura. Nurat. 1, p. 2, 444, nom. 4, Non. Jau. A. 990. Actum Rome; Theophana divina gr. Imperatris, Augusta Mašcikio Abanal. Bened. JV. 99.

<sup>4</sup> Erat autem ipsis diebus Romae imperatrix augusta Theophanu etc. Vita S. Adalb., Mon. Germ. VI. c. 13. 14., und Brusno's Vita S. Adalb. c. 12. Ibid.

ftimmige Ruf trieben ibn bon bort ju bem bamale berühmteften griechifden Beiligen Calabrien's. Diefer munberfame Eremit trug ben Ramen Rilus, ben paffenbften, ben ein mpftifder Mann fubren fonnte. Er lebte mie ein Patriard 3. Rilus. ber Bilbnif mit feinen frommen Sungern in Unteritalien, beffen Provingen er ale ein Apostel burchgog. Der heute lebenbe Menich begreift folche Charaftere, wie E. Ril, nur ichwer, und die geordnete Welt, die ibn umgibt, reigt ibn leicht, fie ale Caricaturen ju belächeln. Rur ber rubige Beobachter ber Zeiten und ihrer Bedurfniffe erfennt in jenen feltsamen Monden und Beiligen bie mirkliden und mirksamen Bolthater eines barbarifden Menidengefdlechts. ichwarzes Biegenfell gebullt, mit verwildertem Bart, barhaupt und barfußig, uur alle grei ober brei Tage von einem Biffen Brob genabrt, beberbergte Rilus ben flüchtigen Claven mit Freude. Er widerrict ibm nach Berufalem gu pilgern; er fcidte ibn vielmehr ju bem Abt Leo von C. Bonifacius in Rom. Abalbert nabm in Diefem Rlofter um Die Dftergeit 990 bas Mondegemant, und lebte bafelbit einige Jabre. Leo Simpler war bort Mbt, und neben ihm glangten burch beredte ober ichweigende Tugend Johann ber Beife, Theobofius ber Comeigenbe, Johannes ber Unfdulbige. Ber griechifch verftaut, traf auch bafilianifde Bruber gur Unterbaltung, ben Abt Gregor, Johann ben Guten und Etratus ben Ginfaltigen. Babrent alfo Rom bom garin ber Barteien ericoll, fagen jene beiligen Manner auf ben Trummern bes Abentin, im Anblid ber Phramibe bes Ceftius und bes Scherbeuberges, und fie entwarfen begeifterte Blane, ferne beibnifche ganber ju befebren ober im Dienfte Chrifti ibr Blut gu verftromen. Der Chrgeig bes Erefcentius trachtete

vielleicht uach dem Rubm eines alten römischen helden, der Sprziej Malbert's sehnte sich, das Archild eines alten römischen Martiers zu erreichen. Aber er mutie dos hille Klober verlassen. Der Erzbischef von Mainz sorderte ihn zurüd und eine römische Spunde befahl ihn nach Prag abzureilen. Er ging fenische aus Bomz, doch faum batte er sich in seiner wilden heimat überzeugt, daß er dosselbs nichts wirfen könne, als er zum zweitenund Prag verließ, und im Jahre 995 wieder im Kloter S. Bonischius erdisien.

## Fünftes Capitel.

1. Tiefer Berfall bes Bapftlume. Invective ber gallifden Bifcofe gegen Rom, Reinbliche Stellung ber Lanbelfenoben. Dunfie Ruftanbe in Rom. Erefcentius reift bie wettliche Bewalt an fich. Johann XV. entfliebt. Die Romer nehmen ibn wieber auf. Er flirbt im 3abr 996. Dtto 111. erhebt Gregor V. Der erfte beutiche Bapft. Unterwerfung bes Bapft: tume unter bas beutiche Raifertum. Etto III. wird gum Raifer gefront, 21. Mai 996. ·

Das Bapfttum zeigte fich bamals in feiner außerften Erniebrigung; Die Bontificate von Berbrechern batten Die Ehrfurcht vor bem Ctule Betri nicht allein in Rom, fondern auch braufen ausgeloicht. Gin merfmurbiger Bemeis bafür ift bie berühmte Spuode bes Jahres 991 gu Reims, Arnulf, Erzbifchof Diefer erften Metropole Franfreich's, welche er feinem Obeim, bent Bergoge Carl von Lothringen, burch Berrat in die Bande geliefert batte, war auf Beranftalten Sugo Capet's, bes Ujurpators bes Trones ber Carolinger in Franfreich, bem Urteil versammelter Bijdofe überwiesen worben. Auf Die Forberung eines Beiftlichen, Die Cache an Invectior bes bie bodite firdliche Buftang, ben Bapft, ju bringen, erhob Deleane gegen bas bafich voll Berachtung ber Bijchof Arnulf von Orleans, und malige Boptimachte folgende Schilberung vom Bapfttum Rom's. "D be: flagenswerte Roma, fo fagte ber Redner, unfern. Borfabren brachteit bu in ber Stille bas Licht ber Rirdenvater, unfere

Gegenwart haft bu mit fo ichredlicher Racht gefdmargt, bag fie noch in ber Bufunft ruchbar fein wirb. Ginft empfingen wir bie berrlichen Leone, Die großen Gregore; was foll ich von Belafius und von Junocentius fagen, Die alle Philosophen ber Belt burd Beisbeit und Berebfamteit übertrafen? Bas faben wir nicht in biefen Beiten? Wir faben Johannes mit bem Beinamen Octavian fich im Schlamm ber Lufte malgen, nud felbft gegen Otto, ben er gefront, fich verfdmoren. Er ward vertrieben, und Leo, ein Neophpt, jum Bapft gemacht. Der Raifer Otto verließ Rom, Octavian febrte gurud, verjagte Leo, fonitt bem Diaconus Johann bie Rafe, Die Finger ber rechten Sand, Die Bunge ab, morbete mit wollnitiger But viele Große ber Ctabt, und ftarb balb barauf. feine Stelle fetten bie Romer ben Grammaticus Benebict; auch ibn griff ber Reophpt Leo mit feinem Raifer nicht lange nachber an, belagerte und fing ibn, feste ibn ab und fandte ibn nach Tentichland in ein emiges Eril. Dem Raifer Dtto folgte ber Raifer Otto, ber in unferer Beit alle Surften in ben Baffen, im Rat, in ber Biffenicait übertraf. In Rom aber bestieg ben Stul Betri, noch vom Blute feines Borgangers triefend, ein entfesliches Monftrum, Bonifacius, ber aller Sterbliden Frevel überbot. Bertrieben und burch eine große Spunde verbammt, febrte er nach Otto's Tobe nach Rom gurud, marf einen ausgezeichneten Dann, ben Papit Betrus, guvor Bifchof von Bavia, trop eiblicher Bufage, vom Gipfel ber Ctabt berab, entjette ibn, ermorbete ibn nach graulider Rerterqual. Bo ftebt es geidrieben, bak folden Ungebeuern, ber Chanbe ber Belt, Die alles gott: liden und menfdlichen Biffens bar find, bie ungabligen Briefter Gottes auf bem Erbenrund, welche Biffenicaft und Ber:

Dienste ichmuden, untertan fein follen?" Und der fühne Redner . fragte bierauf die versammelten Bifcofe, Die eine fo unerborte Eprache erschreckt ober befriedigt vernahmen, wie man ben Papit nennen folle, ber im Gewande von Burpur und Gold auf dem Stule Betri fite. Wenn er nicht, fo fagt er, die Liebe bat und nur vom Biffensprunke aufgebläht ift, fo ift er ber Antichrift, ber im Tempel Gottes tronend fich wie einen Gott ben Bliden ber Menge barftellt. Benn ibm aber sowol die driftliche Liebe, als bas Wiffen fehlt, so ift er in Gottes Tempel ein Gögenbild, von bem man gerabe fo viel Orafel erwarten barf, als von einem ftummen Marmor-Und er versicherte, bag es in Belgien und Deutschland ausgezeichnete Bischöfe genug gabe, beren Urteil bie Angelegenheit von Reims fonne vorgelegt werben, ftatt bag man fich an bas geiftliche Forum jener Stadt berufe, mo jest alles bem Raufer feil fei, und wo die Urteile nach bem Goldgewicht abgewogen murben. 1

Dies war die catilinarische Rebe gegen das Papstum des X. Jahrhunderts. Die Bölker hörten sie, und sie schwiegen. Nom vernahm sie, und es zitterte nicht, denn so sest war dies große Institut im Bedürfniß der Menschen begründet, daß es selbst von Zuständen der Auflösung, welche Königreiche wür-

<sup>1</sup> Quid hunc — in sublimi solio residentem, veste purpurea et aurea radiantem, quid hunc, inquam, esse censetis? Nimirum si caritate destituitur, solaque scientia inflatur et extollitur, Antichristus est, in templo Dei sedeus, et se ostendens tamquam sit Deus. Si autem nec caritate fundatur, nec scientia erigitur, in Templo Dei tamqnam statua, tamquam idolum est, a quo responsa petere, marmora consulere est. Daß in Rom alfes feil fei, war bie allgemeine Etimme ber Zeitgenoffen. Der Mbt Mbo von Zeurth fand Zohann XV. turpis lucri cupidum, atque in omnibus suis actibus venalem. Aimon. Vitae S. Abbonis, Muratori Annal. A. 996.

ben zertrümmert haben, nicht besiegt ward. Zu ben inneren Feinden, bem Berfalle der Kirchenzucht, dem trohigen Moel der Stadt, dem Kaisertum hatten sich auch die Landesspnoden gesellt. Seit den Carolingern waren die Bischöse sast unabhängigen Fürsten ihrer Immunitätsgebiete geworden; der Staat lag in ihren Händen, da sie die politischen Anglegenheiten als die ersten Großen des Reiches leiteten, und durch Bildung und diplomatisches Geschief alle weltlichen Barone überragten. In dieser Epoche kämpste demnach das Bistum gegen das Papstum mit surchtbaren Baffen; der Sieg der Synoden, ja die Abtrennung der Landessirche Gallien's war möglich geworden. Indes wir werden bald hören, wie Rom auf die Anklagen von Reims antwortete, und dann dies mit so viel Schmach bedeckte Papstum wieder finden, Bische, Fürsten und Könige zu seinen Füßen.

Die Kirchengeschichte kann in den Pontificat Johann's XV. manches einslechten, was, wie der Streit um die Beschung des Stules von Reims bemerkenswert ist; aber der Geschichtschreiber der Stadt Rom, zu einem unwilligen Schweigen über deren innere Zustände verdammt, begrüßt das nahe Ende des X. Jahrhunderts, wie ein Wandrer, der im Begriffe ist, eine schauerliche Wüste zu verlassen, und diese Sinöde erreicht saft schon mit jenem Papst ein Ende. In das Jahr 993 verlegen spätere Schriftsteller einen großen Brand der Stadt, aber wir wissen nicht einmal, ob diese Tradition bistorischen Grund babe.

l Glaber Radulfus Hist. II. c. 7 (Mon. Germ. IX. 61) und Chron. Virdunense bes Flaviniacus (Labbé Bibl. nova I. 158), welches voller Jrrtümer ist. Ich bemerke, daß am 30. Jan. 993 Ubalrich, Erzb. von Augsburg, durch Beschluß einer lateranischen Spnobe heilig ge-

Die lette Beit Robann's XV. mar frurmifch; Diefer Crefcentius Bapit blieb wegen feines Nepotismus und feiner Sabjucht den Römern verhaßt; man barf baber glauben, bag nach ber Entfernung Theophania's, endlich nach ihrem icon am 15. Juni 991 erfolgten Tode Crescenting bas Stadtregiment gang in feine Bande nahm. Auf ber zweiten reimfer Epnobe im Sabre 995 beflagten fich bie fraugofischen Bifcofe, baß ihre und bes Königs Sugo Gefandte in Rom von Johann XV. unwürdig empfangen feien, wie fie glaubten, weil fie Creicentius feine Beichente gebracht batten: fie feien beshalb obne Autwort beimgekehrt; und fie fagten voll Erbitterung, baß in Rom niemand mehr gebort werde, außer wenn ber "Inrann" Creicentius für Gold fich berbeilaffe, freigufpreden ober zu bestrafen. 1 Johann mußte fogar im Jahre 995 Er vertreibt nach Tuscien gum Markgrafen Sugo entweichen, von wo er ben jungen Otto ju einem Romjuge aufforderte. Runde von deffen Anmarich bewog die Römer, den Bapft wieder in die Stadt ju rufen; fie bolten ibn mit Ehren ein und verföhnten sich mit ihm. 2 Er erlebte jedoch die An=

Johann XV.,

fprocen marb: bas erfte Beifpiel einer burch ben Bapft bolljogenen Canonifation in Rom. Baronius A. 993 und Dabillon's Borrebe gum saec. V ber Benebictiner.

1 Mon. Germ. V. 691, 693: sileant amodo leges, jura reĝum conticescant, si neminem in judiciis attingere fas est, nisi quem Crescentius tirannus mercede conductus voluerit absolvere, vel punire.

2 Baronius nimmt bie Alucht Jobann's A. 985 an, obne bas Datum ju beweisen; Muratori berichtet von ibr zweifelnd jum Sabr 987. Dir icheint A. 995 richtig. Die Papftfataloge ichweigen jest. Amalr. Auger. erzählt: propter persecutionem Patricii Urbis Romae et Senatus, ipsum oportuit ab ipsa Urbe recedere. Sed postmodum prae timore Ottonis Imp. ipsum miserunt quaesitum. - Aebnlich Jordani, Chron, beim Murat, Ant. It. IV. 957.

tunft seines Befreiers nicht mehr, sondern ftarb im Darg oder April 996.1

Romfahrt Otto's III., A. 996 Mit großer herresmacht und einem Gefolge vieler Biichose und herren zog der junge Otto III. im Frühjahr 996 die Albem berab; er seierte Ostern in Kavia, wo er zuerfl Jodann's Tod vernahm. In Naderna drachten ihm römische Gesandte Briefe des Abels, welche ihn versicherten, daß die Momer seine Anstanit derfedivänsichten; der Tod des Kapisch seine in Verlegenheit; sie begehrten seinen Willem wogen der Papisvahl zu vernahmen. Toie Jurch bewirte diese macht noch dos Genie Alberich's; während der verder Wacht noch dos Genie Alberich's; während der furzen Zeit, da er, freilich unter minder günftigen Umpfahren, seine Kalershalt regierte, erscheint er nur als Jactionshaupt, usch als gürft. Wenn uns päpssiche Wüngen seiner Zeit erhalten wären, würden wir seine Sumgen seiner Zeit erhalten wären, würden wir seine die erhalten wären, würden wir seine seiner. Der Gestrichten mußte

1 Zie Grabfariff 36/4 XV, beim Baran. A. 506, bergichnet ber Tod am 7. Mai. Her fie ih verkädigi, 36/6 innim Unique Breit an, ba Olto III. ju Oftern (12. Spreit) in Basis ben Tod 3ebant's erfahr. (Joann. Chron Venetum, Mon. Germ, VII. 30). Martin Fapiri n. 36 bat ein Debem 36/6mm² XV. b. 3, 1992, beein Dem Bifdel vom Bettals ein washidig jur Britispagn einer Zijderiche gregeten mirk. Dier mirb der Lesen Zeajanus ermöhnt; der trojanische Safen was ein immösen Ger anseceden.

2 Vita S. Adulberti e. 21: Ibi în ejus occursum veniunt epistolae cum nunciis, quas mittuut Romani proceres et senatori us ordo. Es ift nicht mehr wie früher ven clerus, ordo und populus bie Rede; ber Med hat alle Gewall an jich geriffen.

3 Geit ben Mängen Benekeit VII. (mit OTTO IMFR ROM), hören bei böhighen Zenare ihr und 180 Jahre lang auf, ein poar Mingen 2ev's IX. (1049—1055) und Baldpalis II. (1099—1118) auts genommen. 2ir Münge bei Galaterfen Johann (XVI) bei Gingdi ift un ftriden; und die beim Melfelf Veronal Illust. III. 271, nor Gerfern usurpirten Rechte Otto's I. auf Die Papstwahl in feinem Entel achten, ber nun, noch ein Anabe, nach Willfur bie Tiara verlieb, nachdem fein Grofvater die Raiferfrone aus ben Sanden eines fnabenhaften Papfts empfangen batte.

Otto III. beftimmte bas Papfttum feinem eigenen Better und Caplan Bruno: Diefer Beiftliche war bes Martgrafen Otto von Berong Cobn, und burch feine Großmutter Liut: garbe Urentel Dito's I., erft 23 ober 24 Jahre alt, von auter weltlicher Bilbung, von ausgezeichneten Beiftesgaben, ftreng und fest, boch von bigigem Bejen, wie bas feiner Jugend entsprach. ! Dit Uebereinstimmung ber beutichen und italienischen Großen, Die ibn in Ravenna umgaben, ließ Otto ben besignirten Papft von Willigis von Dlaing und Silbebald von Worms nach Rom geleiten, wo er mit Ehren empfangen warb. Gine fogenannte Bahl rettete ben Gregor V. Schein, und ber erfte Bapft rein beutiden Stammes beftieg ider Papft, als Gregorius V. den Stul Betri am 3. Mai 996.2 Dies war bemnach bie Folge von bem tiefen Berfall bes Papit= tums, daß ein beutscher Cleriker burch ben Willen eines Deutschen Königs ben Bontificat erhielt. Rom batte burch Die entfeplichften Buftanbe gezeigt, bag aus feiner Ditte fein würdiger Bapft mehr bervorgeben tonne; die Bolgefinnten in Stalien, Franfreich und Deutschland begrüßten daber bie

tius, als IMP. AUG. P. P. bezeichnet, bas heer ju Bferbe anrebet, ift eine Absurbitat bes saec. XVII, wie fcon bie Beichnung im Stil bes Domenichino lehrt.

<sup>1</sup> Vita S. Adalberti: magnae scilicet indolis, sed, quod minus bonum, fervidae juventutis.

<sup>2</sup> Schon Bagi erfannte, bag Gregor V. Anfange Dai confecvirt fein mußte, und Manfi in ber Rote ju Baronius A. 996 p. 349 nimmt mit großer Babrideinlichfeit ben 3. Rai an.

Ernennung Bruno's als ein Beil fur die Rirche; ber Orben von Clund jauchte feinem Freunde gu, und überall boffte man bon einem Bapft aus faiferlichem Ctamme bie Reform ber Rirche und ibre Rettung vom Schisma und Untergang. Rur bie Römer murrten; benn auch ber apostolische Stul mar an bas Cachienbaus gebracht - ein Gieg bes beut: iden Raifertums, ber alles binter fich lieft, mas felbit Otto ber Große erreicht batte, und eine Thatfache fo unerhörter Urt. baß fie alle Traditionen vernichtete. Der beutsche Bruno bob den ftillichweigend jum Befet gewordenen, vermerflichen Gebrauch auf, nur Romer auf ben Stul Betri ju erbeben. Denn feit bem Sprer Racharias waren in 250 Jahren unter 47 Bapften nur zwei nicht ans Rom ober bem Kirchenstaat bervorgegangen, und von ihnen mar Bonifacius VI. ein Tufcier, Johann XIV. ein Bavefe. Das Na= tionalgefühl ber Romer mußte bemnach im Tiefften beleidigt fein; fie batten auf bem Bapfttrone lieber ein Monftrum gefeben, wenn es nur romifc, als einen Beiligen, wenn er fächfisch war. Indeß das Papfttum nahm feit Gregor V. größere Dimensionen an. Es murbe aus bem localen Banne ber Stadt und ihrer Ariftofratie befreit und wieder in eine univerfelle Beziehung zur Welt gefett. Das große Brincip, daß die Nationalität bes Bapite gleichgültig fei, entsprang aus dem Beifte bes Chriftentums, welches die Nation in Die Menschheit aufgeben läßt. Es war bem Begriff vom Oberhaupt ber allgemeinen Rirche vollfommen angemeffen; ibm verdankte bas Papfttum jum Teil feine Weltherrichaft; und obwol dies Brincip feinesmegs burch jene Erbebung Bruno's ober nach ihm als Gefet ausgesprochen ward, bildete es fich boch nach einiger Unterbrechung folgerichtig von felbst,

Rai 996.

meil bie großen Beltwirfungen machtiger maren als bie Stimmen ber Romer, Die unablaffig einen romifden Bapit berlangten. Das gange Mittelalter binburch fliegen Romer, Italiener, Deutsche, Griechen, Frangofen, Englander, Cpanier auf ben apoftolifden Stul, bis nach bem Enbe ber papftlichen Beltberricaft jenes Brincip erloid, und ber mieberum ftillidweigend jum Befet erhobene Bebraud, niemale einen Richt : Italiener sum Rapft in machen, Die berengerten Grangen bes Bapfttume flar bewire. 1

Rad ber Ginfebung feines Bettere fam Dtto III, nach Rom, aus ben Sanben beffen, ben er gum Bapft ernannt batte, die Raiferfrone ju empfangen. Feierlich in die Ctadt Otto III. por gebolt, murbe er am 21. Dai im G. Beter gefront; und jum Raifer bamit borte bie Patriciergewalt bes Crefcentins auf. Rach: bem ber Raifertitel breigebn Jabre lang erloiden mar, fab Rom in feinen Mauern wieder einen neuen Auguftus und mit ibm einen neuen Bapft. ? Bener febnte fich barnach, bas Reich Carl's bes Großen, wenn nicht Trajan's gu er: neuern, und neben ibm biefer, ale ein neuer Gregor ber Groke bas Bapittum ju reformiren und ju einer Beltmacht ju erbeben: Bestrebungen, Die fich im Innerften befeindeten. Beibe im jugendlichen Alter, ber eine 23, ber andere erft 15 Jahre alt, einander blutevermandt, beibe geiftvoll und icon, boten biefe beutiden Sunglinge im alten

1 Bie ber erfte auslanbifche Bapft feit Bacharias ein Deutscher mar, mar es auch ber lette Frembling auf Betri Ctul überhaupt, nam:

lich Sabrian VI. (1522-1528). Geither maren nur 3taliener Bapfte. 2 Der Berfaffer ber Vita S. Adalb, ruft besbalb froblodenb aus: Lactantur cum primatibus minores civitatis; cum afflicto paupereexultant agmina viduarum, quia novus imperator dat jura populo. dat jura novus paps. c. 21.

Rom ein feltsames Schauspiel bar, fab man fie gusammen auf ben bochften Gipfeln ber Dacht fteben, welche irgend fterbliche Dienschen einnehmen burfen. Die Römer freilich blidten mit Unwillen auf biefe jungen blondbaarigen Sachien. welche ibre Stadt und mit ibr die Chriftenbeit zu beberrichen gefommen maren, und Chrfurcht tonnten biefe unreifen Fremdlinge ihnen nicht einflößen. Wenn nun sie, der Kai= fer und der Rapft, fich in jenen glanzenden Tagen in den Gemächern bes Lateran obne Reugen fanden, fo mochten fie in ingendlicher Begeisterung einander in die Arme sturzen, sich ewige Freundschaft schwören und schwärmerische Plane gemeinschaftlicher Weltherrschaft ober ber Beglüdung bes Menschengeschlechtes faffen. Reboch die Welt ift ein zu gewaltiger Stoff für glübende Knaben. Der Traum jener römischen Begeifterung bauerte faum vier Monate: nach brei Jahren war ber junge und icone Bapit, nach feche Jahren ber junge und schone Raifer nicht mehr. 1

2. Berurteilung ber römischen Rebellen. Erescentius wird begnabigt. Abalbert muß Rom verlassen. Er ftürzt sich in den Märtirerted. Otto III verläßt Rom. Aufstand der Römer. Merhvürdiger Kanups der Stadt gegen Papstum und Kaisertum. Erescentius verjagt Gregor V. Er wird excommuniciet. Umwälzung in Nom. Erescentius erhebt Philagathus als Johann XVI. auf den päpstlichen Stul.

Am 25. Mai 997 versammelten Otto und Gregor eine Spnobe beiber Nationen im S. Peter; auch sie nahm, wie

Surgat Roma imperio, sub Ottone tertio! Salve, papa noster, salve, Gregori dignissime

<sup>1</sup> Aus einer Bamb. hanbschr. findet man bei Dümmler Auxil. und Vulgar. p. 57 ein merkwürdiges Gebicht auf die gemeinsame Weltzregierung Gregor's V. und Otto's III., worin es heißt:

bie an Aufruhr gewöhnte Stabt burch bie vereinte Rraft

beiber Bemalten gebäudigt werben, bamit fie bem großen Blane ber Bieberberftellung bes Beltreichs fein Sinberniß bereite. Die rebellischen Romer, Die Robann ben XV. vertrieben batten, murben vorgelaben, aber ibre Unterwerfung fowol unter biefen Bapit, ben fie boch in bie Stadt wieber aufgenommen, als unter ben Billen Otto's, aus beffen Banben fie ben Rachfolger empfangen batten, milberte bas Urteil. Die Dajeftat ber jungen 3bealiften mar über bie Furcht erhaben und ließ fich nicht ju ihren gehäffigen Dagregeln berab. Rein Romer murbe mit bem Tob, nur einige Baub: ter bes Bolfe, unter ihnen Crefcentius, murben mit emiger Berbanuung beitraft. Aber ber an's Gerrichen nicht gemöbnte eble Ginn Gregor's V. bebte felbft vor biefer Strafe jurud, und Rom burch Dilbe ju gewinnen, erbat er ibre völlige Rachlaffung bon bem gleich verfobnlichen jungen Gretorntius Raifer. Erefceutius leiftete ben Untertanen : Gib und blieb ale Brivatmann in Rom; bod biefe unpolitifde Radfict machte nur bem Bergen Gregor's und Otto's, nicht ibrem Berftante Core, und fie rachte fic bald genug, !

Cum Ottone te augusto tuus Petrus excipit. -Vos duo luminaria per terrarum spacia Illustrate ecclesias, effugate tenebras

Ut unus ferro vigeat, alter verbo tinniat.

Habitoque cum Romanis placito, quemdam Crescentium, quia priorem Papam injuriis saepe laceraverat, exilio statuit deportari, sed ad preces novi Apostolici omnia illi remisit. Annal. Saxo A. 996. Die Bebauptung von Sod in feinem "Gerbert" c. 9. Gregor habe Erefcentius begnabigt, um ibn als Gegengewicht gegen bie Anmagung ber Deutschen in Rom ju gebrauchen, ift gang wiberfinnig. - Bom 25. Dai batirt Otto aus Rom ein Brivilegium fur G. GalbaEin Rebell entaing bem Loofe ber Berbannung unter

die Barbaren, welches die Romer felbft bes X. Sabrbunderts noch immer dem Tode gleich achteten, aber bies fürchterliche Schidfal traf einen Beiligen. Abalbert, vom Bergog ber Böhmen und vom Mainzer Bischof reclamirt, murbe nochmals gezwungen, in fein Bistum zu geben. Die fomarmerifche Chrfurcht, die ibm ber junge Raifer bewies, fcutte ihn nicht vor diesem peinlichen Beschluß. Er verließ Rom für immer im Commer 996, und von feinem trenen Bruder Gaubentius begleitet, mandte er fich unter vielen Tranen nach dem barbarischen Rorden gurud. Doch bort fühlte fich feine Seele fo wenig beimifch, als die feines Freundes Otto, von beffen poetischer Natur er bas auffallende Abbild im Mondisgewande war. Beibe, ber Sachse und ber Böbme, liebten Rom mit einer tiefen, damonischen Glut, und beibe famen burch fie um. Gein barbarifches Bistum Brag blieb Abalbert verhaft; nachdem er fich eine Beit lang in Maing, bann in Tours aufgehalten, als Beiliger von ben Fürsten geehrt, fturzte er sich todessehnsuchtig unter die wilden Breugen, und bas Schidfal, welches biefem begeifterten Comarmer fein Stillleben auf bem fonnigen Aventin miß= gonnte, verdammte ibn auf der nebeligen Bernfteinfufte gum Martirertod unter ben Streichen ber Preugen, "beren Gott ber Bauch und beren Gefährtin bis jum Tobe bie Sabsucht ift." 1 Adalbert fand ben gesuchten Tod am 23. April 997.

tor in Monte Amiata. (Dat. VIII. Kal. Jun. A. D. J. 996. Ind. IX. Imperii I. Actum Rome. Cod. Amiatin. ut supra p. 590.) Am 27. Mai batirt Gregor V. seine Bulle sür basselbe Kloster, welches er von jeber anderen Zurisdiction, als der römischen, eximirt. Ibid. p. 592.

— Siebe Stumps zu vieser Epoche.

balbert vers läßt Rom, A. 996.

<sup>1</sup> Prussorum - quorum dens venter est et avaritia juncta

Seine Leiche murbe rom Polenbergog Boleslam mit Bold Gutus Conct aufgewogen und im Dom von Gnefen beigefest, mo ber "Apoftel ber Bolen" feinen erften Cultus erbielt, und noch beute perebrt man ibn in Rom nicht als Miffionar ber teterifd geworbenen Breuken, jonbern ber fatholifden Bolen. ba fein Reft in ber Rirche G. Stanislao be' Bolacchi noch jabrlich begangen wird. Gein Aubenfen erhielt fich im Rlofter C. Bonifag; fein Beifpiel entgunbete bie Bhantafie ber borti: gen Monde, und aus iener aventiniiden Abtei gogen, wie aus einer Martirercolonie, einige fühne Apoftel in Die Glaven wildniß ans. Unter ihnen glangten Ganbentius, ber erfte Bifchof ber feinem Bruber geweibten Rirche von Gnefen ; Anaftafins, ber mit fünf anbern Donden Abalbert nach Bohmen begleitet batte, Freund und Rat bes erften Ungarnfonige Stephan murbe und ale erfter Ergbifchof ber Dagharen in Rolocza ftarb; endlich Bonifacius, ein Bermandter Otto's III., ber im Jabre 996 bie Rutte in Rom nabm und barauf ben Preufen und Ruffen bas Evangelium pre-

Unterdeß verließ auch Otto III. aus Eude des Mai Rom. Duell 11. 2015. Rachenn er bier fein Tribunal aufgefälagen und die Eudet Mais Rom. Durch Mmueflie-beruhigt hatte, ging er nach Deutischand zur ritd. Kein Geschichssberieber bemeert, wie er den verlassen.

cum morte, sagt die Vita S. Adalb. c. 27, ein nicht sehr schweiselbattes Compliment sür mein speciales Batterland jener 3eit, verlägde im X. saec. noch von Salbivillen menden im XVIII. der ben William XVIII. der ben William von Salbivillen sant berworksacht. 3ch tenne die Estlie, wo Malbert erfügkagn fin sollt: es sehr die Arbeit Arbeit sich er Officer — ein meianchaftische Jüger an einem immer melanchaftischen Werr, wo wiele Minnenafder facht.

Gregor gegen Die Romer ficher ftellte. Die Erfindung fteben:

bigen ging.

ber Besatungen, wodurch Könige Städte und Provinzen in Banden halten, war jener Zeit glücklicherweise unbekannt; sie wurde allein durch die Trene der Basallen ersett, in deren Hand zugleich die höchsten Aemter, namentlich der Gerichtsbarkeit gelegt wurden. Wenn nun Otto schon damals einen ihm ergebenen Mann zum Patricius, einen andern zum Präsecten machte, und aus der Zahl zweideutiger Anhänger die Richter ernannte, so halsen diese Maßregeln dennoch nichts. Seine Entserung gab den Römern das Zeichen zur Erhebung: die nationale Partei machte noch einen verzweisselten Versuch, das Joch der Deutschen abzuwersen, und ihre Anstrengungen, den satalen Bann zu zerstören, in welchen das Princip des Papstums und Kaisertums die Stadt gesschlagen hielt, sind unserer Teilnahme in hohem Maße wert.

Berhaltniß ber Stabt Rom jum Papfitum unb Raifertum. Die Individualität kämpst ewig gegen das Spstem; benn ihr Recht, beschränkter in der historischen Geltung als das Recht von diesem, ist doch ursprünglicher. Im alten republisausschaften Rom bieten die langen Kämpse der Plebejer gegen den Abel ein bewundernswertes Schauspiel dar; sie waren gesunde Revolutionen des Staatsförpers selbst, und aus ihnen erwuchs die Größe Rom's, dis die Gleicheit der Gegenfätze erreicht war und die Demokratie dem Kaisertume Platz machte. Unter der Lerrschaft der Cäsaren kämpste Rom nicht mehr, deun die städtischen Gegensätze waren ausgetilgt und die Revolutionen nur auf Palast und Prätorianer beschränkt. Rach langen Jahrhunderten sinden wir nun das päpstliche und kaiserliche Nom wieder von streitenden Factionen aufgeregt; die Aristortaten, die Bürger, die Milizen kämpsen sortan gegen Papstum und Kaisertum, und sie rusen zu

ibrer Gulfe aus ben icon fabelbaften Grabern bes Altertums bie Befpenfter von Confuln, Tribunen und Genatoren, welche bas gange Mittelalter binburch in Rom umjugeben icheinen. Das Raifertum, meldes fie abwerfen wollen, ift teineswegs jene furchtbare Defpotie ber alten Cafaren : es ift ein ibeelles, theofratifdes Cuftem. Die Lanbesgemalt bes Bapfts, welche fie bestreiten, ift nicht minber ein von aller Abfolutie weit entferntes Regiment, an fich machtlos, energielos und mittellos; es ift allein ftart burch ein bie Belt umfaffenbes moralifches Brincip. Aber Rom fab fich dagu verurteilt, feine ftabtifche Freiheit, wie feinen burgerlichen Rubm ber Grofe und ber Unabbangigfeit feines Dobenprieftere fur ewige Beit jum Opfer gu bringen. Die Ratur, melde ben Dann treibt, feine Rrafte im Ctaat und in ber Gefellichaft auszudehnen, Ebrgeig und Rubm, Die immer fuße, ob auch eitle Soffnung fraftiger Meniden, welche ibn anfpornen, nach Bebeutung au ftreben, fanben fich in Rom im grellen Biberiprud ju einem Staat, in welchem bie irbiiden Rrafte niebergebalten murben und nur bie Briefter Ausgeichnung fanben. Wenn bie romifchen Optimaten ben Blang ber Grafen ober Rurften in anbern Stabten Stalien's, wie Benedig, Mailand und Benevent, ober wenn fpater bie Burger Rom's bie Freiheit und Dacht ihrer Stanbesgenoffen in ben norblichen wie fublichen Demofratien betrachteten, fo mußten fie allerbings bem Simmel ober feinem Stellvertreter grollen, weil fie in bem priefterlichen Rom gu einem ftaatliden und burgerliden Tobe auf emig verbammt maren. Um fo mehr mußten fie bies, fobald fie fich baran erinner: ten, mas ibre großen Borfahren, Die alten Romer, gemefen maren. Jubem nun Rom Jahrhunderte lang bas Recht

seiner Individualität großen Weltspstemen gegenüber durchjukämpsen suchte, entstanden daraus die wunderlichsten Gegenjäße: die römischen Kaiser deutscher Nation nannten Länder
und Könige ihre Basallen, schlichteten deren Streitigkeiten,
empfingen ihre Huldigungen, vergabten ihre Diademe, aber
sie wurden gezwungen, mit römischen Aristokraten in den
Strassen Nom's zu kämpsen und vom römischen Pöbel oft
angesallen und mit Hohn verjagt. Die Päpste schrieben der
Welt Gesetz vor, und serne Könige bebten vor ihrem bloßen
Wort, aber die Kömer jagten sie ungezählte Male aus der
Stadt oder scheppten sie mit Geschrei gesangen in ihre Türme;
und endlich erlagen doch die unseligen Kömer immersort
der Gewalt des Systems, vor dessen welthistorischer Bedeutung
ihre eigenen tragischen Kämpse und Bestrebungen oft die zum
Phantastischen und Abentenerlichen heruntersanken.

Diesenigen indes, welche patriotische Kömer wie Alberich, Erescentius und ihre Nachfolger als Tyrannen oder Freveler brandmarken, weil sie sich nicht sklavisch den Kaisern und Bäpsien unterwarsen, werden wir zu widerlegen uns nicht mehr bemühen. Die Vaterlandsliebe ist eine heilige Tugend, und von dem höchsten sittlichen Begriff des Menschen, der Freiheit, unzertrennlich. Der Nationalhaß der Römer gegen die Fremden, ihr Biderwille gegen das Regiment von Priestern war zu aller Zeit erklärlich, weil in der Natur der Dinge begründet. Die Gestalt eines Kömers des X. Jahrhunderts werden wir jedoch weder mit dem Gewande griechischer Demagogen, noch mit der Toga des Brutus, noch mit dem phantastischen Mantel des Cola di Rienzo bedecken; Erescentius war ein Mann ohne erleuchtete Zbeen, wie ohne Schwärmereien, ein kühner und patriotischer Kömer aus der

am meiften barbarifden Beriobe feiner Stadt. Geine Grabforift rabmt ibn ale icon von Autlig und ale erlaucht burch feine bobe Geburt. Gleich Alberich ftrebte er nach ber weltlichen Gewalt, Die, wie die Romer noch am beutigen Tag bebaupten, an ben apostolifden Rufen bes Bapftes nur ein Bleigewicht ift, bas ibn vom Simmel, feiner unbeftrittenen Domane, in ein ibm völlig frembes Territorium binuntergiebt.

Crefcentine verichwor fich jum Cturg bes beutiden Aufftanb ber Bapfte mit feinen Anhangern. Das Bolt fand vielleicht Gerterntine jur Rlage Grund, bag fremde und ber romifden Gefebe unfundige Manner bas Recht verwalteten und Richter ernannten, bie, vom Staat nicht befoldet, bestechlich und parteifich feien. Beun diefer Bormurf in ben außerromifchen Stabten ben Comites galt, welche ichlechte Richter bestellten, fo mochte man in Rom über bie Barteilichfeit ber Judices bativi ober über bie Criminaljuftig murren, welche mauchen Romer mit Gefängnif, Gutereingiebung und Eril bestraften, 1 Die voraufgegangenen Repolutionen batten ein ftrenges Regiment uotig gemacht; viele romiiche Große werben aus ibren Memtern verbrängt worden fein, mabrend man gu ben oberften Bermaltungebeamten und Richtern Danner von entichieben faiferlicher Gefinnung erhoben batte, und Brogor V. felbft

1 Dies fagt bas von Blume im Rhein. Mufeum V. 129, und von Giefebrecht I. 825 ebirte Pragment quot suns genera indicum. 3ch fab es im Cas. Vatican. 2037, aus saec. XIII; ceterum postquam peccatis nostris exigentibus Romanorum imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penltus ignorantes inliterati ac barbari judices legis peritos in legem cogentes jurare, judices creavere quorum indicio lis ventilata terminaretur. Hi accepta abusiva potestate, dum stipendia a republica non accipiunt, avaritiae face succensi jus omne confundunt. Comes enim illiteratus ac barharus nescit vera a falsis discernere, et ideo fallitur.

war nicht von dem Borwurf frei, um Geld Aemter zu vergeben. Indem sich der deutsche Kapft mit Deutschen und seinen Geschöpfen umgab und eine strenge clunische Zucht, ja eine Kirchenresorm in dem sittenlosen Rom einzusühren beschloß, erschien den Römern die neue Ordnung der Dinge als fremde, hassenswürdige Gewaltberrschaft überhaupt.

Flucht Gre-

Ein Anistand brach los; ber Papit entrann burch ichleunige Rlucht am 29. September 996. Es ift auffallend, baß fich Gregor nicht ber Engelsburg verfichert batte, ober, wenn er bies gethan, daß feine Unbanger nicht Widerstand leifte= Denn ber Gewalt bes Abels mußte boch bie einzige Reftung Rom's entriffen worden fein, naddem Otto gur Rronung gefommen war. Obwol mehrmals in ben Sanden romifcher Großen, war biefe Burg boch nicht Brivateigentum; . als eins ber ansehnlichsten Monumente Rom's gehörte fie vielmehr bem Staat und murbe fpater von ben Bapften, gleich ber Leonina, ihrem eigenen Wert, als ihr besonderes Gigentum betrachtet, und von den Romern als folches anerkannt. Aber weil die Papite bamals nicht im Batican refidirten, nutte ihnen die Engelsburg als Bufluchteort nicht, und fie waren in dem unverschanzten Lateran jedem plöglichen Ueber= falle mehrlos ausgefett. Crefcentius nahm bie Burg wieber an fich und füllte fie mit Bewaffneten.

Der vertriebene Gregor eilte indeß nach Norditalien, wo er bereits ein Concil nach Pavia ausgeschrieben hatte. hier traf er im Anfange des Jahrs 997 mancherlei Bestimmungen in Angelegenheiten der Kirche von Deutschland und Frankreich; er zeigte den Fürsten wie den Bischöfen, daß sie sich sortan dem römischen Primat zu beugen hätten, und daß Rom gegen die Beschlässe der Provincialspnoden die Grundsäte der

Decretalen 3fibor's nachbrudlich bebaupten merbe. Er beban: belte feine Bertreibung mit vornehmer Rube, und forberte in gemäßigter Sprache bie beutschen Bischöfe auf, bie über ben Rauber und Blunderer ber Rirche verhangte Ercommunication gu bestätigen, mas geschab. 1 Babrend ibn ber vertriebene Papit aus ber Gemeinschaft ber Glaubigen ftieg, richtete ber tubne Rebell feine epbemere Berrichaft in Rom ein, ebe Otto wiebertam, und wol mit bringenberen Cdreis ben wird Gregor ben Raifer gerufen baben.

Rach feiner Flucht fant eine allgemeine Revolution in ber Bermaltung ftatt; bie bisberigen Jubices murben verbrangt, ibre Stellen mit Nationalen befest, und Erefcentius nannte fich wieder Patricius ober Conful ber Romer. Geiner Schmache fich bewußt, fuchte er einen Alliirten in Bogang. Daß ber griechische Sof ber Ummalgung in Rom nicht frembe mar, barf aus ben folgenben Ereigniffen geichloffen werben. Che noch Otto III. Die Raiferfrone nahm, hatte er Boten nach Conftantinopel geschickt, wie fein Bater um bie Sand einer griechischen Bringeffin ju werben. Diefe Gefanbicaft ubliagatbus aus Reffano. führte ber Bifchof Johann bon Biacenga, ein calabrifcher Griede aus Roffano, beffen eigentlicher Raine Bbilagatbus war. Er verdantte fein Emportommen aus niedrigen Berbaltniffen ber Gunft Theophania's. In griechischen Runften ausgebildet, beredfam und gewandt, war er in großer Armut

1 Das Schreiben ift an Billigis von Maing, bes Bapfte Bicar in Deutschland, gerichtet: Notum vobis etiam facimus, qualiter per communem consensum fratrum, Crescentium s. Rom, Eccl. invasorem et depraedatorem a gremio s. aecclesiae et omnium fidelium communione segregavimus, et ut unusquisque vestrum in suo episcopatu huic facto adsensum praebeat, caritative rogavimus. Mon,

Germ, V. 694. Gregoropius, Gefdicte ber Start Rom. Ill. tte Muff.

an ihren Sof gefommen, zu dem fich viele ihrer Landsleute drängten. Der begünftigte Söfling murde bald machtig, er erlangte die reichfte Abtei Stalien's, Nonantula, er gewann mahrend ber Regentschaft Theophania's das Bistum Biacenza. welches fogar ju feinen Gunften burch Johann XV. jum Erzbistum erboben und von der Metropole Ravenna getrennt ward. 1 3m Jahre 995 als Brautwerber nach Bpgang geichickt, batte er bort lange Reit mit bem Sofe unterhandelt und die Soffnungen feines Chrgeizes mit Biderwillen burch Die Erwählung Gregor's V. vereitelt gesehen. Er fehrte im Frühjahr 997 nach Rom zurud, und weil er feinen Rudweg nicht nach Ravenna nahm, hatte ihn entweder der Umfturz der Dinge berbei gelocht oder Crescentius felbst ibn berufen. Entschlossen um Tyrannis oder Tod zu fampfen, wollte ber Batricius eber die Oberhoheit von Bygang anerkennen, ale das verhafte Jod ber Sachfen tragen. Er nahm ben Griechen Philagathus freundlich auf, und bot ihm für eine große Summe Geldes die Bapftfrone. Der Gunftling Theophania's, von den Ottonen mit Gutern überbäuft, burch geiftliche Bflichten bem Raifer wie dem Bapit verbunden, da er fowol bei Otto III. als bei Gregor V. bas Bathenamt bekleidet hatte, marf ge-

<sup>1</sup> Die beutschen Chronisten sagen: hie Joh. natione Greeus, conditione servus, astu callidissimus, ad Imper, II. Ottonem sub paupere adiens habitu, interventu Theophanu Imperatricis regia primum alitus est stipe; deinde procurrente tempore, vel satis elementi ab eo gratia habitus. pene inter primos habebatur. Annal. Quedlinb. Chronogr. Saxo, Thietmar Chron. IV, 21. Die Excerpta e Catalogo Tabularii Nonantul. (Muratori Ant. V. 676) nennen jeboch parteiisch Holastine: probis moribus, et scientia ornatum, unb sagen: hunc Joh. abbatem (nämlich von Monantula, wogu ihn Etto II. A. 982 gemacht) Romani Crescentii Consulis Pontiscem in Schismate contra Gregorium V. declararunt, A. Ch. 996.

miffenlos feine Treue bin, verriet feine Bolthater, nahm Gegenpapft im Mai 997 aus ben Sanden bes Erescentius die Tiara Mai 997. und nannte fich Johann XVI. Er fcbloß einen Bertrag mit den Römern, die ihn jum Gegenpapfte aufstellten; er überließ die weltliche Gewalt dem Crescentius und dem Abel, aber er verlangte wol die Anerkennung der Oberhoheit von Byzang, obne beffen Gulfe er fich nicht bebaupten fonnte.1

3. Die Berrichaft bes Crefcentius in Rom. Otto rudt gegen bie Stabt. Schredliches Schidfal bes Gegenpapfts. Erefcentius verteibigt fich in ber Engeleburg. Berichiebene Berichte über fein Enbe. Der Mons Malus ober Monte Mario. Grabidrift auf Erefcentius.

Benn damals ein fühner Mann auf dem Trone von Byjang faß, fo murbe er es gewagt haben, um ben Befit von Rom zu fämpfen. Jedoch Bafilius und Constantin ichleppten die Laft ihrer Berrichaft ruhmlos burch ungewöhnlich lange Jahre bin, und bas bem bygantinischen Spftem

1 Wenn die Deutschen fagen: Crescentius per Joh. Apostaticum Imperium sibi usurpavit, jo bedeutet Imperium die Kaiserrechte. Bon ber Berbindung mit Bhjang fprechen mehrere Chroniften. Chron. Venetum, Mon. Germ. IX, 31: Johannes (sc. Crescentius) Johannem suum filium Constantinopolim destinavit, quem imperator non solum diversis muneravit donis, verum etiam aegregiis honoribus sublimavit. Arnulf Histor. Mediol. I, 11 fagt vom Gegenpapfte: de quo dictum est, quod Romani decus imperii astute in Graecos transferre tentasset. Benzonis Panegyr, in Heinr. III., Menten I, 968: Tercius denique Otto decollavit Crescentium et secavit papam Sergium (!) ex quod cum Graecis frequentabant inlicitum commereinm. Bonigo's Fragment (Meer. Vat. 7143) hat nichts babon, es fagt fegar vom Gegenpapft: cum Romam orationis causa veniret, a praesato Crescentio et a Romanis coepitur et tenetur et licet invitus tamen Papa infelix ordinatus. Seine Angabe, Crefcentius habe ben Sofling Otto's jum Papft gemacht, um ben Raifer ju gewinnen, ift mahrhaft lächerlich. (Ad amicum lib. IV. 800 beim Defele II.)

entwöhnte Italien blieb vor einer wiederholten Juvafion ber griechischen Despotie gludlich bemabrt. Mus Calabrien gog fein Beer nach Rom, noch ericbien eine Flotte in ber Tibermunbung, und ber Grieche Philagathus bereute balb, ber Barnung feines beiligen Landsmannes Rilus nicht Gebor gegeben ju baben. Gregor V. verachtete ben Rauber feines Stule, und alle Bifcoje 3talien's, Deutschland's und Frantreich's ichleuberten ben Bann auf bas Saupt bes faliden Grieden. Indeg die Romer anerfannten ibn als Papit, da die kaiferliche Bartei vom Terrorismus der Ufurpatoren erbrudt mar: felbit bie Campagna geborchte ibm; in ben fabinifden Bergen bausten bes Crefcentius Bermanbte, ber Graf Benedict, Gemal ber Theodoranda, und ihre Cobue 3obannes und Crefcentius, melde bie Berricaft bes Betters benutten, Die Guter bes taiferlichen Rlofters Karfa an fich ju reißen, wo Sugo bamals Abt mar, ein fpater burd Berbieufte ausgezeichneter Mann, ber fich jeboch nicht gescheut batte, bom Babft Gregor bie Burbe bes Abte mit Gelb gu erfaufen. Denn fo febr maren bie Grundlagen bes Rechts ericuttert, bag feine Art bes Gewinnes mehr für ichimpflich galt, weil alles fauflich mar, und weil beim Mangel boberer Lebensrichtungen nur Befit von herrichaft und Mittel jum Genuffe Achtung gaben. 1

<sup>1</sup> Suga feight bem Mit Mibrid (finh: 957; er flagt fig frith in ber Destructo Farf e. 17 an; illo mortae, veni ego pecator flugo, non ut feglinna, sed ut abhortiva. 69fter Zentifet 188pt f. 139; glaubt, bag er bei Miter ben 394; XVI. Insilte, atter [dpercifig wilche Dito III. im Slacitum von 598 (Chron. Farf. 492) gringt paben, qui sibl (imperiala Mabatiae — abhoye nostro assenur regimen unraverent — et quod deterios est, pretio emerat a Romano Ponticle; sena biel bafer ja rim Runefranung be Sigliaphta. Gerger V.

Die Ufurpatoren mußten fich inbeft fagen, baf bie Inftalten ibrer Berteibigung ungureident feien. Und icon fam Otto III. am Enbe bes Jahrs 997 bie Alpen berab, fo lange burch Rriege mit ben Glaven in Deutschland aufgebalten. Gein Better Gregor trat ibm in Bavia als ein Bertriebener entgegen, an ber Sanb feines greifen Batere, bes Markgrafen von Berona. Gie feierten bas Beibnachtefeft in Bavia, gingen nach Cremona, bann nach Ravenna und nach Rom. Ihre rachevollen Schaaren fonnte jener Monch Benebict, wenn er noch lebte, am Soracte porübergieben febn, und neue Rlagen über bas Loos ber ungludlichen Roma feufgen.

Als fich Otto III. gegen bas Enbe bes Februar 998 Ctto III. por ber Stadt befant, fab er bie Tore offen, bie Mauern V. nad Roun unverteibigt; nur bie Engelsburg mar von Crefcentius unb ben Seinen befett, bie in biefem Caftell ober Grab bem Tobe ju trogen gebachten. 1 Bier zeigte bas romifche Bolf, bag es fein Schidfal verbiente; es burfte fich nicht einmal ber Berteibigung ber Stabt unter Belifar erinnern, es burfte nur an bie Beit Alberich's beuten, um fich gu fagen, bag auch jest ein gleicher Sieg möglich mar. Aber bie Romer waren von Factionen gerriffen, und ein großer Teil bes

war bem Golb juganglich; man febe bas Blacitum Dito's III. A. 999 (Chron, Farf. 499), wonach bie Donde von G. Cosma ibn mit Gelb gewonnen hatten.

1 Chron, Venet, p. 31; Rodulfi Glaber, Hist. I., Mon. Germ, IX. 56: conscendens cum suis turrim, quae sita est extra civitatem trans Tiberim, ob altitudinem sui Intercelos vocatam vallavit cam, defensurus pro vita. Annal. Quedl. Chronogr. Saxo. Etto mar beftimmt am 22. Febr. in Rom, benn fein Placitum fur Rarfa batirt : 8, Kal. Martii A. 998 Ind. XI. Anno Ottonis III. Regn. XV. Imper, II. Actum Romae feliciter.

Britagntbus.

Betturg bes Clerus und Abels faiferlich gefinnt. Beffurst flob Phila: gatbus in die Campagna; er verbarg fich bort in einem Turm, vielleicht in bem verbangnifvollen Aftura, gu Land ober gur Gee Die Griechen gu erreichen. Die faiferlichen Reiter bolten ibn ein. Dit barbarifder Bnt ichnitt man bem faliden Bavite Rafe, Junge, Obren ab, rif ibm bie Hugen aus, foleppte ibn nach Rom, marf ben Unglicdlichen in eine Aloftergelle. 1 Otto, ohne Sinbernif in Rom eingejogen, forberte Erefcentius auf, bie Waffen ju ftreden, und ba er eine tropiae Antwort erbielt, vericob er bie Erfturmung ber Burg, Rubig bielt er Gerichtstage in Lateran, und ftellte Urfunden fur Alofter und Rirchen aus, mabrent ber Papit ben Bunben bes Philagathus einige Beit gum Beilen ließ. Er berief im Monat Mars ein Concil im Lateran; Die idredlide Gestalt bes verftummelten Gegenvapite zeigte fic bier ben Bliden ber Bifcofe, und ber Anblid feines Glends batte felbit Caracenen erweichen mogen. Bilagathus murbe aller feiner Burben entfest; unter Digbandlungen riß man ibm bie Bapftgemanber, in benen er batte ericbeinen muffen, vom Leibe berab; man feste ibn wie einft ben Brafecten Betrus verfebrt auf einen raubigen Gfel, und mabrent ber Berold por ibm ber ausrief, bag bies Johannes fei, ber fich erfrecht babe, ben Bapft gu fpielen, führte man ibn unter

<sup>1</sup> Chrou. Venet.: procul a Roma inexpugnabilem turrim intravit, in qua non diu, veuto imperatore, illum manere licuit. Sed ab ejus militibus captus, projectis oculis - Romam in quodam monasterio delatus est. Vita beim Effart: ab Ottonis Vassore Birthilone correptus, amputatis naribus etc. Much Glaber, Boniso. Amalr. Auger, ichreiben bie Dighanblung bem Raifer gu, Die beut: ichen Chronisten nennen bie ibn ergriffen non tantum Imperatorie, sed Christi amici, (Annal. Saxo, Annal. Quedl, 998.)

bem Beidrei bes Bobels burd Rom, woraufer im Rerter veridwand. 1 Richte bezeichnet ben Buftand ber Meniden beffer, ale bie Beife, mit welcher fie ihre Tugenben belobnen und ibre Berbrechen bestrafen, und nachdem wir einige grelle Beispiele ber letten Urt aufgestellt baben, lagt fich leicht ein Urteil über bie Gefellichaft bes X. Jahrhunderts fällen. Wenn es mahr ift, bag bamals ber Abt Rilus nach Rom fam, um feinen ungludlichen Landsmann ju retten, fo muß biefe Sandlung fein Andenten ehren. Geine von Sabeln erfüllte Lebensbeichreibung ergablt bavon: ber faft neunzigfabrige Greis ging nach Rom, Bbilagathus loszubitten, aber bie Buniche bes Beiligen wurden nicht erbort, fonbern nachbem fein Schutling jene graufame Strafe erlitten batte, manbte fich Rilus entruftet binmeg, nicht obne gwor bem Raifer und bem Bapit ben Fluch bes Simmels ju weiffagen, ber ibr mitleiblofes Berg einst unfehlbar treffen murbe.2

Der Begenpapft mar beseitigt, aber ber eigentliche Urs Grefcentius beber ber Revolution trotte noch in ber Engelsburg. Sier befand fich Crefcentius obne Musficht auf Rettung, es fei benn burd bie Rlucht, Die er verschmabt au baben icheint. Berlaffen in Rom, mo bas Bolf ibn fofort verläugnete, um ben Buichauer einer ber blutigften Tragobien feiner Ctabt ju machen, wahrend bie faiferlich gefinnten Romer ihn gemeinsam mit ben Deutschen angriffen; bon ben Baronen auf

1 Catal. Eccardi: in asino caudam ejus tenens, satis irrisorie per totam Romam ductus est. Chron. Venet.; a Romanis impositus deformis aselli terga, versa facie ad caudam sub praeconi voce per Romanas regiones ducebatur.

<sup>2</sup> Vita Nili, im Tom. VI. c. 80 bes Martene und Durand, und in Acta Sanctor, jum 26. Cept. VII. c. 90. Die Mon. Germ. geben Musguge bes griech. Texte, T. VI. 615-618.

ber Campagna nicht unterstütt, wo feine Bettern in ber Sabina abwartend auf ihren Raubburgen lagen, fab er fein anderes Beil als in den Schwertern ber getreuen Freunde, die sich mit ihm eingeschloffen hatten und mit ihm zu fterben bereit waren. Denn obwol sein unvermeidliches Ende vorauszuseben war, wurde er boch nicht von den Seinigen verraten, fondern fein Untergang erhöhte nach einer furgen aber tapfern Verteidigung ben Ruhm feines Namens, ben bas Bolt für lange Zeit der Engelsburg anheftete. Dies berühmte Kaiserdrab, schon an sich selbst stark wie ein Turm, war im Lauf ber Beit völlig jum Caftell geworben, und icon in ber Epoche Carl's bes Großen wurden auf ben Mauern, Die von ihm jum Fluße fortgingen, 6 Turme und 164 Binnen gegablt. Crefcentius batte biefe Befestigungen außerbem vermehrt.1 Das Grabmal galt als uneinnehmbare Burg; bie Runde von feiner Berteidigung burch die Griechen mochte fich noch erhalten baben, die Rlucht König Sugo's aus ihm war in Aller Gedachtniß, wie bag es Jahre lang bie Burg bes unbesiegten Alberich gewesen, und seit ben Gothen mar überhaupt dies Monument niemals erobert worden. Siegreich folug Crescentius einige Sturme ab, und Otto war gezwungen, das Grab nach allen Regeln der Kunft belagern zu laffen.

Er übertrug biese Belagerung bem Markgrasen Sthard von Meißen, ber sobann nach bem Sountag in Albis zum

<sup>1</sup> Thietmar IV. c. 21, und ber Annal. Soxo A. 998 neunen die Engelsburg noch domus Theoderici hactenus omnibus inexpugnabilem; aber schon beim Cencius heißt sie Castellum Crescentii. Wegen der Bröße neunt sie Pier Damiani sogar Mons S. Angeli, oder weil das bergähnliche Grabmal August's damas Mons Augustus hieß. Rud. Glaber und Abemar. Hist. III. c. 31 nennen sie turris Intercelos von der Kirche auf ihrer Spike.

Sturme fdritt. Crescentius hielt fich mannhaft einige Reit. Aber bie großen bolgernen Turme und Dafdinen, welche bie Deutschen gebaut batten, erschütterten bie Burg und ben Glauben an ibre Uneinnehmbarkeit. Das Ende bes Crefcentius ift mit Sagen ausgeschmudt worben. Man erzählte fich fogar, bag er, am langern Biberftand verzweifelnd, in eine Rapuze vermummt beimlich in Otto's Palaft tam und ju feinen Rufen um Gnabe bat. Warum, fo fagte bierauf ber junge Raifer zu ben Seinigen, babt ibr ben Rürften ber Römer, welcher Raifer, Bapfte und Gejete macht, in die Bobnung ber Cachien eingelaffen? Rübrt ibn auf ben Tron feiner Erhabenheit gurud, bis wir ihm einen feiner Titel würdigen Empfang bereiten. Crefcentius nach ber Burg gurückgekehrt, habe sich nun tapfer verteidigt, bis fie erfturmt marb, worauf ber Raifer ben Gefangenen vor aller Augen von ben Binnen berabzufturgen befahl, bamit nicht etwa bie Nomer fagten, er habe ihnen ihren Fürsten beimlich geraubt. 1 Eine andere Cage ergählt, Crescentius sei auf ber Flucht gefangen, verfehrt auf einem Gfel burd bie Strafen Rom's geführt, Blied für Glied verstummelt, und aulest por ber Stadt aufgebenkt worden. 2 Es fehlte auch nicht an Stimmen, die seinen Fall bem ichimpflichsten Treubruche von Seiten Otto's jufdrieben. Dan ergablte, er habe ihm burch feinen

¹ Dies ift die Novelle Glaber's, Mönch's von Cluny aus Mitte saec. XI. Cur, inquiens, Romanorum principem, imperatorum decretorem (dies bezieht sich auf die bezantinischen Berbindungen) datoremque legum atque ordinatorem pontisicum, intrare sinistis magalia Saxonum? Nunc quoque reducite eum ad thronum suae sublimitatis, donec ejus honori condignam videlicet praeparamus susceptionem.

<sup>2</sup> Sigbert, Gembl. A 1001.

Ritter Tammus Giderbeit gugefagt, und ibn bann, als er fich in feine Gewalt gegeben, als Majeftatsverbrecher bin: richten laffen. Die Babrideinlichfeit biefes Treubruche murbe burd ben Uebertritt bes Tammus sum Mondetum und burd einige Bufubungen Otto's unterftust, aber fie fann burch nichts ermiefen werben. Der Biberftand bes Crefcentius mar boffnungelos, und ber Raifer feineswegs genotiat, ben Rall ber Engelsburg burd fo unritterliden Berrat gu erfaufen. 1 Es mag indeß begrundet fein, daß ber Conful ber Romer jur Capitulation gegwungen murbe; entweber ergab er fich auf Gnabe und Ungnabe, ober er ftredte mit Bunben bebedt por ben Rufagen ber Felbhauptleute bie Baffen, Die bann ber Raifer nicht bestätigte. Die Robbeit jenes Jahrbunderts bat wenig Unfpruch auf unfere Milberung und ber Ameifel an ber Chrlichteit erbitterter Reinde ift ben Italienern nicht zu verbenten, bie felbft an ben baufigen Bruch ber Bertrage gewohnt waren. Erefcentius aber, ehebem vom Raifer begnabigt, batte feinen Gib gebrochen, ben Bapit perjagt, ben Gegenpapft aufgestellt, mit Bmang unterhandelt: er mußte bemnach, baß fein Leben verfallen mar.

¹ Birr Zaminni, ber feßt 90 Johre jiberr fgdrech (Vita Kommaldi, Peris 1864. I 1996): Cal Tammose se praecepto Regis junjurandum securinais praentitit, et its ille deceptus. — Glaber eraßitt baggen, beb Otto then titteridie in bei Burg entlisie, um if gu jibernen, um burberpircht fo feinem jängeren Stiftgenöfen Zaminni. Landulfus sentior It. e. 19: Cerescentium lugendo, non armin ceptl. Ret tim (um 1865) fdriech Krausfab Hiss. Mediol. e. 12: pacto utrimque composito, illius se tradulit poderatal. Leo Outen. It. e. 18: as-cramento deceptum cepti, et moz quand rerum angiestatis capitu obtruncavit, meh er Zuminni retirfente. Benija fagt mur ditu obsersom cepti et engelst termaevit. Stement Hist. III. e. 31 bat baggen som cepti et engelst termaevit. Stement Hist. III. e. 31 bat baggen bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig: captus est landdis snue conjugis. Man field, mör bir Stotig.

Das Caftell murbe am 29. April 998 mit Sturm ge= hinrichtung nommen, Crefcentius als hochverrater auf ben Binnen ber tius, 29. Mpr. Engelsburg enthauptet, bann binabgefturgt, und endlich an einem Galgen auf bem Monte Dario ausgesett. 1 Wenn bie italienischen Chronisten ergablen, bag man ibm guvor bie Augen ausrift, die Glieder verstümmelte, ibn auf einer Rubbaut burch die fotigen Gaffen der Stadt ichleifte, fo merden wir nicht ben leifesten Berfuch machen, biefe Barbarei gu beweifeln, um etwa die Chre jener brutalen Beit gu retten; noch werden wir zweifeln, ob eine folche Robbeit für die Merven Otto's III, und Gregor's V. ju angreifend war, ba fie die graufamen Diftbandlungen bes Gegenpapfts rubig ertragen batten. Die Romer felbit tonnten nur mit Sag und Verzweiflung auf jenen Galgen des Monte Mario bliden, bes Bergs der nordischen Romfahrer, der fich über Ponte Der Monte Molle wie ein Monument ber Geschichte bes beiligen romis hinrichtungs.

1 Thietmar von Merfeburg berichtet als nächfter Zeitgenoffe, benn er war 21 Jahre alt, als Crescentius fiel (Chron. IV. c. 21, und Annal. Saxo, ber ibn abichreibt): tandem per machinamenta alte constructa ascendit (Edharb), et eundem decollatum voce Imperatoria per pedes laqueo suspendit cum aliis duodecim. Catal. Eccardi: captus et truncatus per pedes in Monte Malo suspensus est. Die Vita Meinwerci c. X. p. 520 beim Leibnit Script. Brunsw. I. fagt cum duodecim suis: die Annal. Quedl. nur: illumque captum decollari, et e summo arcis praecipitatum in patibulo pedibus suspendi jussit. Die Chronit von Lüneburg: Crefcentius quam bo to ftribe mit deme Raifere an bat Belt, unde wart gevangen, unde schendlike er: hangen. (Eccard. I. XIX. 1338.) Arnulf von Mailand läßt ihn auf Nero's Felb enthaupten, Landulf ihm erft alle Glieber abhauen, bie Mugen ausreißen. Die Benetianische Chronit (aus Otto's III. Zeit): Crescentium veniam miserabili voce adclamantem in summitate ut ab omnibus videretur decollaverunt, et projecto tellure alii simili poena in monte Gaudio imperiali decreto suspensi sunt. Glaber hat die Ergablung vom Schleifen auf ber Rubhaut zc.

ichen Reiche beutider Ration erhebt. Bu Rugen biefes boben und iconen Sagels, auf welchem Bilger und Rrieger bie erfte binreifiende Anficht bes ewigen Rom genofen, lag bas neronifde Gelb. mo bas faiferliche Beer feine Relte aufgeidlagen batte: bier bingen Crefcentius und gwolf gleich ibm gerichtete Romer, Die Regionen:Capitane ber Stadt, furchtbare Spolien Deutschland's ober ber verhaften Frembberr: icaft in Rom. Die fachfifden Sauptleute tonnten mit Sobn einander gurufen, bag nun ber große Conful auf ben naben Schauplas feiner Berricaft, Die Engelsburg, nieberblide. Die Deutschen leiteten feitbem ben Ramen bes Sugels von biefem fur fie gludlichen Greigniß ab; er beift bavon, fo fagten fie, Mons Gaudii, ber Freubenberg; von ben trauernben Römern aber wird er Mons Malus, ber Berg bes Webs genannt. 1 Wenn bie Bilger am 29, ober 30. April jenes Rabre bort an ben Romergalgen porüberfamen, perftummten ibre Symnen por bem Schauber bes Unblide biefer Richtstätte fühner romifder Freiheitstämpfer, und fie eilten

4 Chronica Regia S. Pantsleonis auß Succ. XII.: Crescentius ductus vero in moutis Illius plantilem, que totam videre posset urbem espite trancatur, idemque mons usque hodie ob trâmphalem tyramnidis preresumptores a Testonicis Mons Gaudit, a Romanis autem M. Maius vocistar. 369 mage Mons Gaudit bem 32adeh ner Biger in cripta Babid Somé pa crifiern. Maius nemt ben Breg meines Biljfens juriți Brn. s. Gerante c. 26; cr fennt bert cine Rinde, C. Gitemens. Subs. B. 3621 criptable S. Bartic. Della cripta Brn. Subsci. 2012 calter Miner nametre ben Breg clivus Clanse, unb man lefe im 4. Chipramm Santia's bit Reft, ochiq be 1820[61] dijthern:

Hinc septem dominos videre montes Et totam licet aestimare Roman -

Die Teiumsalstraße suhrte darüber fort; ich beziehe auf sie einen Arcus Militorum. wie Ben. b. Soracte einen wahrscheinlich alten Triumsbogen auf dem Heb Rero's nennt: a Pratu S. Petri, hubí dieitur arcus Militorum (c. 33).

bebend burch bas jubelnde Rriegsvolf ber Cachfen, bie ihren Sieg im Feld des Nero feierten. Gin Chronist zeigt uns Stephania, fogar die unselige Gestalt ber Gemalin bes Crescentius in bes Crescens ben Armen viehischer Rriegefnechte, benen fie als Beute überlaffen blieb, aber bies ift Erfindung bes romifchen Nationalbaffes, und bald mußte Stephania in einer gang anderen Geftalt als Geliebte bes Bezwingers ihres Gemales auftreten. 1 Wir seben die unglückliche Matrone mit mehr Wahrscheinlichkeit die Leiche bes Gerichteten vom Raiser Otto losbitten, und ihr bann unter bem beimlichen Geleit trauernder Freunde auf einem andern Sügel bei Rom ein driftliches Begräbniß geben. Wenn die Römer Grund batten, den Tod ihres Selden dem Treubruch zuzuschreiben, fo mablten fie mit Absicht jum Dri feiner Beftattung die Rirche bes Grefcentius S. Bancratius auf bem Janiculus, bes Buters ber Schwure Paneragio und bes Rachers ber Meineibe feit alter Beit.

beftattet.

Rom flagte lange um ben boben und ichonen Crefcentius?; und es ift nicht ohne Urfache, daß fich feither in Ilrfunden ber Stadt bis tief in's XI. Jahrhundert binein ber Name Crefcentius fo auffallend bäufig wiederfindet; man gab ibn ben Söhnen vieler Familien offenbar als Erinnerung an den ungludlichen Rampfer um die Freiheit Rom's. Man

<sup>1</sup> Stephania autem uxor ejus traditur adulteranda Teutonibus. Urnulfus Hist. Mediol. c. 12. Rach Farfenfifchen Urfunden bieß bie Gemalin bes Crefcentius Theodora (Reg. Farf. n. DIIII., beim Fatteschi 2c. p. 313). Er fann indeß zwei Frauen, ober feine Gemalin tann zwei Ramen gehabt baben. Dies war bamals Gebrauch; man finbet baber in Urfunden: Maroza quae et Atria vocatur; Maria que et Rogata; Panfila que Constantia vocatur; Triberga, bie fich als Stefania unterzeichnet; felbit bei Mannern: Johannes qui et Milo; Johannes qui et Rustico; und gabllofe andere Beifpiele ber Art.

<sup>2</sup> Pro eo planctus magnus factus est, fagt Mbcmar Hist. III. c. 31.

ichrieb ihm auf's Grab eine Inschrift, die fich erhalten hat: eine der besten und merkwürdigsten des römischen Mittelalters, von dem schwermütigen Geist der Bergänglichkeit durchhaucht, wie ihn die Trümmerwelt von Rom um sich ber verbreitet.

Wurm im Neber, o Blertigh, roed firetoft bu noch goltener Wohnung? jörr mot ivoghul bu big ein, ander in engerme Agent. Der im Glüde fo berrich od Noma der gaugen gewaltet, jörr mit dem Bindtet begnaßig ist er fig deltrig umd lein. Wie was fahn don Geftall Gerfoentiud Herzigher umd herne, Brooffe gemachigen am Slamme hopen erfaughten Gehfeldegde. Mägdig wor Tyberis Eanh, du fener noch felbe, umd beider Slamb ei dem mottlenten Baph truby umb fille yn Roch. Zenn ihm berigte das Gehfel der Joetuna am eben des Nad um, Inde him des es justey granufige Gents befilmen. Ber auch immer du nahlt das in bedjelate Eden noch atmenh, Zentie nut, erfinet bum, um ihm 6 Gemelle big den,

4 Vermis homo putredo, cinis, laquesria quaeris, His aptandas cris sed brevibus graris. Qai tenuit totam feliciter ordine Romam His latebris tegiur pauper et caigaus. Paicher in aspectu dominus Cressentius et dux Inclyta progenies quem perperi sobolem. Tempore sub equis valuit Tyberinaque tellus Jus ad Apostolic valde quieta setti. Nam fortuna suos convertit lusibus annos Et dedit extremum finis habere tertrum. Sorte sub hac quisquis vitae spiramina carpis Da vei cemtum. te recolera socium.

## Sedetes Cavitel.

1. Folgen bes Sturges von Erescentins. Seine Berwandte in ber Sabina. Der Abt huge von Farsa. Jufande biefest laiserlichen Alofters. Wertnurbiger Proces bes Antes mit ben Prescheren von G. Custachins in Rom.

Das Blutgerück Otto's, noch furchtbarer als jenes seines Geried Grabeters, machte die Stadt zittern; der junge Anifer aber daitter mic Genugstung den Tag der Jinrichtung des Grescentius in einem seiner Diptome; er glaubte Rom sür immer gehändigt zu haben. " Auch die Bernandten des Grescentius hirte die Gegen best aliertichen Eiceges; sie hatten jenem angehangen, so lange er mächtig war, um im Sadinischen sich zu vergrößern, aber von seinem Sturze waren sie fläglich fern geblieben. Ge leben wiemals ein Bewußtsein der Mationalität im römischen Laubgebiet; es gab feine Römer außer in Kom; seine Einzeit verdamb die Klafien ber Mationalität im römischen Laubgeboner. Während dingt untergegangen war, eine freie Ausbewehrer. Während in den Ausbischen, wo die römische Gurialverschildung längst untergegangen war, eine freie Ausberechter.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Schreiben Otto's bei Mabill, Annal. Ben. IV. p. 117.
A. 998, batirt III. Kal. Maji A. 998, quando Crescentius decollatus suspensus fuit.

von Colonen und Sörigen allein gewaltig die Barone, die Bifcofe und Aebte. Gie alle verlangten begierig nach ben Landstädten oder Castellen; die Bapfte aber verlieben bie und ba folde Orte an vornehme Kamilien, ober an Bistumer und Klöfter. Der Kendalismus verbreitete fich in ber Campagna; einzelne herren nahmen Besit von ganzen Diftricten, und das Baronalmejen weltlicher wie geiftlicher Natur fette fich feit ber Mitte bes X. Jahrhunderts im Römischen fest, um als ein Fluch der Agricultur bis heute fort zu dauern.

In ber nächsten Näbe Rom's werben wir mit bem XI.

Jahrhundert Tusculum und Praneste als hauptsite der Feubalberrichaft finden; am Ende bes X. Rahrbunderts aber gebot in ber Cabina die mit Crescentius verschwägerte Cipp-Die Crefcens ichaft bes Grafen Benedict. Diefer machtige Mann bauste Sabina und im Caftell Arci; er hatte fich vieler Orte Farfa's bemächtigt, und feine Göbne Robann und Crefcentius raubten breift wie Benedict rif fogar die bischöfliche Stadt Care, das uralte etrurische Agulla an sich, welches bamals noch nicht Caere vetus (beute Cervetri) bieg. Der Sturg bes Crefcentius machte diese herren beforgt; der Graf Johann gab fogleich die Balfte eines Orts beraus, ben er Farfa entzogen batte, und ber Abt ftellte ibm nun eine Lebneurkunde "britter Art" über die andere Sälfte fammt bem ftreitigen Caftell Tribucum aus. 1 Indef andere Guter bes Rlofters und felbst ber römischen Rirche blieben noch in Benedict's

tier in ber in Care.

<sup>1</sup> Et ego rogavi illi tertium genus de alia medietate cum castello Trabuco, fagt Sugo Destruct. Farf. p. 541. Man febe über ben mertwürdigen Streit zwifchen Farfa und biefen Grafen Galletti's Abbandlung über bas fabinifche Gabii.

Gewalt, mabrend ber Abt Sugo in Rom das Recht zu fuchen eilte. Der junge Erefcentius, Robann's Bruder, fam leichtsinnig nach ber Stadt, Die noch vom Schreden ber Sinrichtung feines Dheims erfüllt mar; vielleicht wollte er fich burch furchtlofes Auftreten ben Schein geben, als babe er mit ben Blanen feines Bermanbten nichts zu ichaffen gehabt, vielleicht gedachte er durch Bestechung zu wirken; aber Raifer und Bapft ließen ibn als Geifel festnehmen. Gein Bater Benedict tam bierauf nach Rom, er ftellte bem Lapft Care gerichtlich gurud, entwich aber ploglich nach biefem Caftell, wo er fich verschanzte. Wenn unmittelbar nach der Sinrichtung bes Crefcentius ein Landbaron, beffen Bermandter, bem Raifer und bem Bapit so zu troben wagte, mag man leicht urteilen, auf welchen Grundlagen ibre Gerrichaft in Rom berubte. Gie mar und blieb nur augenblidlicher Natur, und die Raifer, welche fich rübmten die Nachfolger bes Augustus ju fein, faben fich, fobald fie im Romifden anwesend waren, immerfort gezwungen, fleine Abelsburgen mit ihrem Rriegsvolt zu belagern. Der Bezwinger Rom's mußte mit Truppen aufbrechen, Benedict aus Care gu vertreiben; es begleiteten ibn der Bapft und der Abt mit dem gefangenen Crescentius. Der Bater lachte erft ber Drobung, man merbe feinen Cobn auffnüpfen, aber er fab boch von ben Mauern bes Caftells ibn mit verbundenen Augen gum Galgen fübren, und nun gab er nach. Er lieferte Care bem Bapft aus, und empfing ben Cobn: Raifer, Papit und Abt febr: ten hierauf nach Rom gurud, um gleich wieder nach ber Sabina gu geben, wo fie Benedict eine Urfunde britter Urt ausstellten, die er jedoch anzunehmen sich weigerte. Und obwol er endlich feierlich schwor, seine unrechtmäßigen Ansprüche Zaria.

aufzugeben, lachten boch feine Gobne bes Gibes und bebrangten bas Rlofter Farfa nur noch beftiger. t

Um ben Trot ber fleinen fabinifden Tpranuen au gugeln, fuchten Raifer und Papft ben Benitftand von Sarfa ju erhalten. Wir baben bie Ruftanbe biefes berühmten Rloftere geschildert und werfen nochmals einen Blid auf beffen

Ruftanbe von Beschichte. Rach Campo's Tob war bie Abtei im Jahre 966 bem Abt Leo von G. Andreas auf bem Coracte ale Commenbe übergeben worben, mas indeß ben Berfall ber Bucht nur vermehrte. Sierauf murbe Johannes Abt, ein gugellofer Edwelger, ben Otto II. abfeste, indem er ibm Mbam jum Rachfolger gab. Dies fpaltete bie Abtei, benn Johann bebauptete fich nach Otto's Tobe ale Berr ber fabinifchen. tufcifden und fvoletifden Guter, mabrent Abam in ber Mart Fermo gebot. Erft Otto III. vereinigte bei feiner Anfunft in Farfa im Jahre 996 bas Rloftergebiet unter bem Abt Johann, bem er wenigstens burch ein Diplom ben vollen Der Abrouge. Umfang ber Abtei feststellte.2 Rach Johann's Tobe im Babre 997 erfaufte fich Sugo wider bie canonifchen Borfchriften von Gregor V. Die Burbe bes Abts. Diefer un= rubige und thatige Mann mar icon mit 16 3abren in's Rlofter von Monte Amiata getreten, und ergriff nun in

> 1 3obann war A. 988, Erefcentius A. 994 Comes und Rector ber Gabina, (Fatteichi Serie, Appenbir). Es ift mertwurdig, bag gwiichen 994 und 999 bort fein Comes mehr genannt wirb. A. 999 mar es Gergebus mabriceinlich ein taifertich und pabittich gefinnter Dann, aber A. 1002 ericeint wieber Johannes ale Comes. 1003 maren ce Rainerius und Erefcentius.

> feinem 24. 3abre ben Rrummftab von Karfa, um bort lange

<sup>2</sup> Privitegium im Chron, Farf. p. 479. Act. Sabinis in Curte S. Gethulii VIII. Kal. Junii A. 996, ejus Imp. Regni XIII, Imperii quoque. I.

und rühmlich zu gebieten, und feine ichäsenswerten Bücher nicher die damaligen Juftande zu verfalfen. 1 Etto III. entifekt ihn als Eindringling, und verflich die Abtei einem annebern; aber die Bitten der Monde und die Tollente des Mysefreiken fanden bei ihm Guade, so daß er Hugo am 22. Zebruar 1908 wieder einigkte, und auch das alte Gefeh für Harfa erneuerte, wenach der von den Monden frei erwählte Abt zuert vom Aufgereich von Kloskerparton bestätzt, dann von Aufg erweicht werden follerparton bestätzt, dann von Aufg erweicht werden foller.

Die Miedereinsehung Sugo's mar ibrigens ber Abtei eich vellfam; beur. er führte uun mit Nachrund bie cluuische Reform ein, und unermidblich war er um bie Gerfteltung bes Klofterguts bemäht. Wir sinden ihn daber wiederholt in Rom vor dem faiseflichen Gericht ericheiten, die Klosterbolten in vor Dand, und ichen ibn sedesmal als Sieger aus Proceffen hervorgehen, deren Acten wir noch mit Zeilnahme lesen, weil sie und unmittelbar in das damalige Zufligweien Rom's einzichren. Der Geschichtigkreiber fann dahre einen biefer Processe wie ein Charaftereilb jeuer Jufande mit allem Recht benuhen Die Zeit, welche wir ichlieden, war roh und gewallsam, der sie wurde das Anteben vermenschlicht, mit dem fie da der fie wurde dung das Anteben vermenschlicht, mit dem sie da der fie wurde dungda. Enfe

<sup>1</sup> Der um die Mon. Germ. hochverdiente Bibliothetar Beihmann hat fie als Hugonis Oppseula edett, und manche Jarfa betreffende Schriften als Historiae Farsenses im VIII. Ton., pulammengestellt. Dings schrieb feinen Liber Destructionis Fars, nach dem Jahr 1000.

<sup>4</sup> Electus quisque ab eadem Congregatione prius ejusdem Imperiali partocinio pracentatus grutar roloretur, et tune a S. Pontefice canonice consceretur. Dat. 8. Kal. Martii A. 1989. Ind. XI. ann. Ottonis III. Regnantia XV. Imper. III. Actum Roma feliciter in Del nomine Amen. 2ice Pracecptum im Chron. Farf. p. 492.

und Rouige murben fich beute fur erniebrigt balten, follte man ihnen gumuten, in einen burgerlichen Berichtefaal in Berfon berabzufteigen, um Civilftreitigfeiten gu ichlichten. Der Begriff ber tonigliden Gewalt ift aus bem Bereich un: mittelbaren und verfonlichen Birtens langft berausgenommen, und in ein unmächtiges Abstractum verwandelt: aber in jenen noch balb patriarcalifden Beiten galt bie richter: liche Majeftat ale bie bodite und beiligfte Birtung ber Berridergewalt. Geit Carl bem Großen ließen fich bie Rai: fer baufig in Rom auf bem Richterftule nieder. Diefe Bes . richte murben freilich feltener, und unter ben Ottonen finden wir nur einige romifde Blacita, die mit bem Imperium im Befoudern gufammenbingen.

Brocek bee Alasters

Min 8. April 998 murbe ber farfenfifche Abt von beit Garia, A. 808. Bresbytern pon E. Guftadius zu Rom gerichtlich belangt: benn biefe beanspruchten bie Berausgabe ber Sarfa geborigen Rirden G. Maria und G. Benedict in ben Alexander: Thermen, indem fie behaupteten, baß jenes Rlofter ihnen bavon Bins gezahlt babe. Das orbentliche romifche Gericht, beitebend aus faiferlichen und papitlichen Jubices, trat por ben Thuren bes G. Beter neben G. Maria in turri gujammen. Der Raifer ernannte gu feinem Stellvertreter und Brafibenten ben Ardibiacon bes faiferlichen Balafts, mit feste gu feinem Ecoffen ben Stabtprafecten und Bialgarafen Jobaunes ein, mabrend zwei Biglarichter, ber erfte Defeufor und ber Arcarius, nebft brei Jubices Dativi von Geiten bes Bapite ale Cooffen beigefügt maren. Der Abt Sugo weigerte fich, romifches Recht, ober einen romifden Abvocaten angunehmen, weil Farfa ftete unter langobarbiidem Befet geftanden babe. Er machte, als Bermane, bas Stammrecht in Rom geltend, mo es feit ber Conftitution Lotbar's anerfannt mar. Der Brafident mard beftig, er faßte ibn bei ber Rutte und jog ihn neben fich auf ben Stul nieber. 1 Aber Sugo durfte mit Genehmigung bes Raifers nach Farfa jurudtebren, um feinen eigenen langobardifchen Abvocaten berbei zu holen, und er erschien drei Tage barauf mit dem Alosteranwalt Subert. Er bewies, bag ber Abt von Farfa fich römischem Recht nicht zu fügen brauche; er zeigte ein Diplom Lothar's und die Bestätigung bes Papfte Bafchalis vor, wonach fein Rlofter fo gut wie andere Rlofter im frantischen Reich nur nach dem Langobarden : Recht gerichtet wer= ben durfe; er ertlarte fich fodann bereit die Echtheit der Documente zu beschwören, oder burch Zweifampf und Beugen gu erharten. Die Gegenpartei lebnte diefe Brobe ab, und verfucte die Rulaffung des langobardichen Gefetes zu bintertreiben; aber ber Brafibent gwang fie gur Anerkennung besfelben. Nun war den flagenden Presbytern ein römischer Udvocat gegeben, Benedict der Cohn Stephan's vom Markt unter dem Theater des Marcellus, welcher fogleich die Rlage gegen ben Abt formirte. Beil aber feine langobarbischen Richter ba maren, half fich ber Prafident durch ein schnelles Berfahren: er ernannte ben Alofterabvocaten Subert felbft jum Richter, indem er ibn auf die Evangelien schwören ließ, gerecht richten zu wollen, und da der Abt ein Geschrei er-

<sup>1</sup> Manibus suis eum comprehendit per cucullam et juxta se sedere secit cui et dixit: hodie non exies de isto placito nisi legem seceris. "Placitum" bezeichnet sowol ben Gerichtsact, als bie richterliche Entscheidung, Proces wie Urteil, und ber in bieser Epoche sehr häusige Begriff legem sacere will hier sagen: es zum Rechtsspruch sommen lassen, oder Rede vor dem Gesets stehn. Dies denkwürdige Placitum im Chron. Fars. p. 505, im Reg. Fars. n. 459, und bei Galletti del Prim. XXI.

bob, baß er nun obne Abvocaten baftebe, marb ibm fojort ein fabinifder Dann sum Berteibiger ernannt. Diefer, bes Rechts völlig unfundig, mußte nicht, wie er zu autworten babe; es murbe besbalb bem nunmehrigen Richter ober Cooffen Subert geftattet, ibn barüber erft gu belehren. Der lango: barbifde Richter bestand feinem Recht gemäß auf Ablegnna bes Gibes von Ceiten ber betlagten Bartei, bag Raria feit 40 Rabren im Befit jener Rirden fic befinde. Aber bie Breebuter fuchten ben Gib gu bintertreiben, indem fie nach romifdem Recht burch Beugen beweifen wollten, baß fie innerbalb ber 40 3abre Bine von Garfa erboben batten. Die getrenut vernommenen Bengen wurden fich widerfprechend mid falich erfunden, und nachbem bie Breebnter ben guge: ichobenen Bahrbeitseid abgelebnt batten, ward ibre Rlage verworfen, fie felbit aber murben verurteilt, Die ftreitigen Rirden bem Alofter gurudguftellen, 1 Rach bem Gerichte: achrauch verfuhr man babei fo: aus ben Sanden ber verurteilten Bartei murbe bie Edrift, welche bas Object ber Rlage entbielt, ober im Ralle ber Galidung bie fingirte Urfunde genommen; ein Richter ichnitt mit bem Deffer ein Rreug in bies Document, und übergab es bann ber gewinnenben Bartei, bamit fie es ale Urfunde bebalte und im Notfalle porweisen tonne. Bugleich murbe bie Erneuerung biefer Rlage unterfagt, bei Strafe von 10 Bfund Golbes, movon bie eine Salfte bem taiferlichen Balafte, Die andere bem Alofter gegablt werben follte. 2 Bei ber großen Unnicherheit ber

¹ Der übliche Rechtsausbrud ift: refutare (italienisch rifiutare): refutare ipsas ecclesias domno abbati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arcarius Leo — tulit cultrum et signum s. crucis in ea (nămlide carta per quam litigabant) abscindendo per medium fecit, et reliquit in manu Domni abbatis. Muratori beşicht fide in

politifden wie burgerlichen Buftanbe mieberholten fich biefelben Proceffe in ber Regel ungablige Dale, ja fie gogen fic fast burd ein Sabrbunbert mit unglaublider Sartnadigfeit bin, fo oft bie Streitenben unter aunftigeren Berbaltniffen, burd Bestechung ber Richter, ober beim Bedfel ber Dacht: baber, ju ihren betrugerifden Anfpruden gu fommen boff: ten. 1 Die Acten jenes merfmurbigen Broceffes murben bem: nach in ein Document getragen, bas von ben Richtern und Unmalten unterzeichnet und bem Abte eingebaubigt marb; es ift eben biefes, welches wir noch in ben Regeften von Garfa lefen, und es bient jum Bemeife, wie naib und furs bas romifde Juftimerfabren in jener Epode mar, aber auch wie febr es burch bas verichiebenartige Recht erschwert und in Bermirrung gebracht murbe. Die Rechteunficherbeit mar grengenlos, bem Betruge, ber Beftedung ftanben alle Thuren offen, und man mag urteilen, welchen Cous ber arme Birger ober Colone beim Befete fanb.

Das Justizweien in Nom. Die Jubices Palatini ober Orbinarii.
 Die Jubices Caribi. Ginfetungsformel für den römischen Richter. Formel bei Erteilung bes fömischen Bürgerrechts. Eriminalrichter. Genfuln und Gomiten mit richterlicher Gewalt in den Zanbfählen.

Das römische Llacitum gibt uns Gelegenheit, einige Bemerkungen über bas Justizwesen in Rom zur Zeit Otto's III. auzuknüpsen. Wir fanden bei jenem Proces zwei Klassen

Diss. 34. auf bies ausgezeichnete Placitum, um zu zefarn, wir wief falisch Decumente bamais im Umlauf baren. Ih vorweite nech auf Dipl. XXIV. dei Galletti del Prim. A. 1959, wo der Mt vom S. Godma und Damtiane im Trastevere durch ein falische Diptom sich Güter zu erschiedigen.

1 Derfetbe Procef Farfa's wieberholte fich A. 1010, und noch vieler mal in XI. succ. Wegen ber Caftelle Arci und Tribuco processite

wefen in

Non.

Zas Jutus pon Richtern: Die Balatini und Die Datipi. Bene lernten wir icon im VIII. Jahrhundert ale bie 7 papftlichen Dini: fter fennen; uach ber Erneuerung bes Reiche fubren fie fort, ber orbentliche papftliche Berichtshof in Civilfachen ju fein. Indem aber ber Lateran auch ben Begriff einer taiferlichen Bfalg annahm, murben bie Judices Balatini jugleich faiferliche Richter, und fonnten fo gut vom Raifer wie vom Bapft ale urteilende Cooffen gebraucht merben. Die eigentumlichen Berbaltuiffe Rom's, beffen Oberbert ber Raifer, beffen Landes: berr ber Bapft mar, erzeugten biefe feltfame Bermifchung beider Gewalten, welche in ber Juftig gemeinschaftlich tepra: jeutirt murben. Der Brimicerius und Gecundicerius, ber Arcarius und Caccellarius, ber Protofcriniar, Primus De: feufor und Abminiculator murben gugleich mit ber Burbe von taiferlichen Beamten befleibet. Die Beiten, wo biefe papftlichen Minifter Rom torannifirt batten, maren vorüber; beng bie alte Beamtenbierardie mar burd bie Carolinger, wie burch bie Bapfte gebrochen worben, aber bie Judices Balatini blieben, unter bem Brafibium bes Brimicerius, bas erfte Beamtencollegium von Rom. Gie leiteten auch bie Babl bes Bapfis, fie ftanben bem Ceremoniell ber Rronung bes Raifere por, ben fie ungaben und gleichsam ordinirten, wie bie 7 lateranischen Bischofe ben Bapit orbinirten. Der Brimicerius und Cecundicerius erfcienen ale Reichefaugler, und wie fie bei Breceffiouen ben Bapit führten, fo gingen fie auch bem Raifer bei Reftlichkeiten gur Geite. 1 Ale bas ftanbige

Jarfa noch A. 1068. Gin Brocek mit G. Cobma und Damiano in Mica auren (Traflevere) wegen G. Maria in Minione bei Civitaverchia bauerte noch A. 1083, alfo ungefähr hunbert 3abre lang.

<sup>3</sup>n Romano vero Imperio et in Romana usque hodie ecclesia septem judices sunt palatini, qui Ordinarii vocantur, qui ordi-

oberfte Richtercollegium ber boppelten Bfalg murben die fieben Die fieben Balatini auch Judices ordinarii genannt. Durch feine ber Umwälzungen Rom's batten fie ihre richterliche Befugnif verloren, denn wir bemerkten, daß fich Alberich ihrer ebenfo bediente, wie ber Raifer und ber Bavit. Dagegen maren Die ebemaligen Duces um ihre Richtergewalt gekommen. Noch in der Constitution Lothar's vom Jahre 824 murben fie neben ben Judices hervorgehoben, aber in ber ottonischen Beit bejagen fie nicht mehr folche Gigenichaft. Schon feit Carl bem Großen batte nämlich bas romifde Gerichtswesen manche Beränderung erlitten; die Richtergewalt militärischer und civiler Beamten, Die einst in ber bygantinischen Beriobe die Ueberhand batte, verschwand in der franklischen Reit, und machte bem freieren Geift germanischer Ginrichtungen Plat, wie er im Schöffenwesen ausgeprägt war. Go finden wir benn nach der Mitte bes X. Jahrhunderts auch in Rom die Audices Dativi, denen wir dort feit 961 in Urfunden febr oft begegnen, nachdem fie in Ravenna icon um 838 genannt wurden.

Pfalgrichter.

Das eigentliche Wesen dieser Dativi ist noch immer Dativi. nicht gang flar; ihrem Namen nach maren fie von ben bochften Rechtsgewalten, vom Raifer, Papft, Batricius, ober in ben Lanbstädten vom Comes als Schöffen "gefett". hat fie mit Grund als eine germanische Ginrichtung betrachtet und ben Scabinen veraliden, jenen ständigen franklischen

nant Imperatorem, et cum Romanis clericis eligunt Papam - -Hi dextra laevaque vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magnum non potest constituere imperator. Das befannte Fragment, im Cod. Vat. 2037. 3ch glaube, bag bieje Balatini ber Papftmabl gefehliche Form und Ordnung gaben.

Ecoffen, Die aus ben Freisaffen bes Baues ober Gerichtsiprengele unter dem Ginfluß bes Grafen gewählt wurden, um im Bericht ale Rechtstundige ju figen und bas Urteil gu finden. 1 Urfunden zeigen, daß in Oberitalien Dativi nach ben Städten genannt werden, mo fie Richter maren, und daß ihnen der Titel dauernd, felbst noch im Tode verblieb.2 Rur Nom läßt fich jedoch nicht nachweisen, daß fie aus der Mitwabl des Bolfs bervorgingen; fie ericeinen vielmehr immer nur als vom Kaiser ober Bapit "gegeben". und fo burchaus nicht als ftabtische Gemeindeschöffen, wie in Oberitalien. daß fie fogar bieweilen als Bfalgrichter bezeichnet werben fonnten.3 Die bochften weltlichen Burdentrager treten als Dativi auf, benn wir finden Theophylact als "Conful und Dativus Juder", und Johannes als Prafect, Pfalg: graf und Dativus Juder, mabrend wieder andere Dativi ohne fonstige Wurde erscheinen; und fo nannte sich auch ber farfensische Rlosteradvocat Subert Dativus Juder sobald er in einen urteilenden Richter verwandelt worden war. 4

<sup>1</sup> Savigny I. § 68 sq. Leo Entw. ber Berf, ber lombard. Städte p. 57. Die X. Differt. Muratori's. Bei jedem Placitum mußten nach einem Geset Carl's d. G. 7 Scabinen als Beisiber da sein, aber die Zahl war selten vollständig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Stellen nach Jantugi bei Carl hegel I. 329, und Savignp I. 372. Bethmann-hollweg (Urspr. 2c. 193—200) nennt sie eine Zwitterart zwischen urteilenden Schöffen und richtenden Magistraten. Statt dativns sagte man bisweilen datus; 3. B. Adrianus datus judex. Laetus Dei gratia datus Judex. Placitum Otto's III. A. 999. Chron. Fars. p. 501.

<sup>3 3</sup>ch finde wenigstens: Benedictus Domini nutu dativus Judex S. Palatii, beim Marini n. 102. A. 961.

<sup>4</sup> Schon dies beweist gegen Savigny I, 373, daß das Richteramt bes Dativus auch vorübergebend und commissarisch sein konnte. Es ist auch irrig, daß praesectus mit dativus gleichbebeutend gebraucht werbe

Die Berichtebofe Rom's murben also aus ben Orbinari und ben Dativi gufammengefest. In ber Regel, boch nicht immer, vereinigten fich unter bem vorsitenben Richter fo viel Ordinarii und Datipi, bag ibrer fieben maren, mabrend eine unbestimmte Rabl von Lytimaten (nobiles viri), abnlich ben Freien ober boni homines bei ben Fraufen, bem Be: richte beimobnten (adstare, eircumsture, resedere). 1 216 mefentlich romifde Richter biegen Orbinarii und Dativi gu: fammen ; judices Romani ober Romanorum ; fie nannten fich von Gottes Gnaben Richter bes beiligen Romifden Reichs (Dei Grutia sacri Romani Imperii Judex). Bur Beit ber Ottouen ideint bie Ernennung bes Datious mit einer feierlichen Ceremonie verbunden gewesen gu fein. "Benn ber Richter eingesett werben foll, fo fagt die Formel jener Beit, Ernennunge. niuß ibn ber Brimicerius jum Raifer fubren. Der Raifer ben Darious. fagt ju ibm : Brimicerius, fiebe gu, bag er weber Cclave

eines Manues, noch arm fei, bamit er nicht meine Geele burd Bestedung verberbe. Bum Richter fage ber Raifer: bute bich bei irgend einer Gelegenbeit bas Gefes unferes

(1, 374). Datipus bezeichnet bas Richteramt, Die Bufape aber wie consul et dativus, tribunus et dativus, comes palntii et dativus haben mit bem Rauge ber Berfon, nichts mit bem dativus gu thun. Cavigno I. § 113 fennt dativi außer im Egarchat und Rom nur in Bavia und Milla. Inbeg Urfunden zeigen dativi de civitate Narniensi, und de civitate Hortana (Cod, Farf. Sessor, CC. XVIII. n. 466. A. 1003), unb dativi bon Tibur (ibid. n. 453. A. 1003).

1 Diefe breifachen Beftanbteile bes romifden Gerichts macht eine Urlunde vom 28. 3uli 966 beutlich, wo es beißt: cum ordinariis judicibus et Johannes alque Gnido d'ativi judices, nec non et nobili viris, videlicet Gumpizo, Joh. de Mitzina und andere Abelige, qui adstant. Bier entfprechen fich dativi und nobiles viri offenbar fo, wie im Frantischen Senbini und booi homines, ichoffenbar Greie überbaupt. Die Urtunde bei Giefebrecht 1. 822.

beilighen Borgangere Juftinian unguftoßen. Und jener: mich treffe ewiger Fluch, so ich dieset hue. Dann soll ihn der Kalier ichweren lassen, die ich einer Gelegenheit das Gelege ungustoßen; dann betleide er ihn mit dem Mantel, und wende die Schnalle rechts, dem Mantelschuß lints, zum Zeichen, daß ihn das Geleg offen, das falsche Zeuguiß aber verschlossen fein soll. Und er gebe ihm in die Jand das Gelegbuch und soge: nach diesem Auch er üben das Gelegbuch und bag zu nach diesem Auch er üben.

Die flolze aber lächerliche Byrale, daß der römische Micher nach dem Coder Justinian's neden der Leoflads auch den Erdreis zu rücken habe, eutsprach dem neubeleben Begriff von der Belthauptstadt Rom, welchen icon ist zeit Zito's III. in dem bekannten leoninischen Berfe aushprach: Roma caput munch regist ordis frena rotunci. Ruch der

246 röntlige Glaus bes röntlichen Burgerrechts murbe bamals wiederher-Burgerredt.

gestellt; es schmeichelte ben Römern, wenn sie Franken ober

Langobarben um ben Borzug bitten saben, sich unter ben Schult des femischen Rechts fiellen zu bürfen. Mit feierlichem Komp wurden sie dann zu Römern gemacht. Weim jemandb Kömer zu werben wünscht, soll er, so lautet die Formet,

<sup>4</sup> Et det ei in manum librum codicum et diext recundum hunc librum judica Rommen et Leonianam Ürbemque universum; et det ei osculum et dimittat eum. germaf qualiter judez constituendus ski, im Cod. Vat. 4917 sus seze. XI, jum briger Geprie Cod. Vatic. 1985 am @djub ber Ørfeldight beit glez Zincomsi; unb am @djub ber Grouplia. Enam hab brige gerund trigh ubt bypanitäifde Breiteb binaufgerült. Ebm gweifel boben bri bjer be Ernen unng eineb judez sur geld Etter 811. Man vergelinghe buntt bri pig bet tre phiplidigh gerund qualiter judez et seriniarius a Romano Fonsif. instituantur, nod Gerniud Gameratib beim Mara. Ant. It. 16. 65.

bemutig jum Raifer feine Getreuen ichiden, und ihn bitten, daß er dem römischen Recht unterstellt und in die Lifte ber römischen Burger geschrieben werbe. Geftattet dies ber Raifer, fo fei bas Berfahren fo: er fite mit feinen adligen Richtern und Magistern; zwei Richter geben gefentten Sauptes gu ibm und fprechen: Unfer Raifer, was befiehlt bein hochstes Imperium? Der Raifer: bag bie Bahl ber Romer vermehrt merbe, und daß jener, ben ihr mir beute angemelbet, unter bas römische Recht gestellt merbe. 1

Da nun die Judices Palatini als Clerifer nicht Blut- Criminals richter fein tonnten, muß es in Rom beständige Criminal: gerichte gegeben haben. Das befannte Fragment "quod sunt genera judicum" nennt zwar nicht den Präfecten, welcher noch bestand, noch auch die judices dativi; es unterscheibet nur die palatini und die consules, welche durch die Gerichtssprengel verteilt sind, Bedanei ernennen, die schuldigen nach ben Befeten bestrafen und je nach bem Berbrechen Die Genteng fällen. 2 Wir erfennen in ihnen ftandige Criminalrich= ter, jest Confuln, nicht mehr Duces, genannt, mabrend ihre Unterrichter Pedanei hießen. Ihre Judicate, in Rom wol nach ben Regionen eingeteilt, maren bem Stadtprafecten untergeben; benn ichwerlich waren jene Confuln Richter bloß außerhalb Rom, und die Judicate nur außerrömische Orts-

<sup>1</sup> Qualiter romanus fieri debeat. Die lette und abgebrochene ber brei Formeln, Cod. Vat. 4917, 1983, Graphia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Judicum alii sunt palatini quos ordinarios vocamus; alii consules distributi per judicatus: alii Pedanei a Consulibus creati (i. e. nostri judices nach ber Gloffe Cod. Vat. 2037), und weiter: qui dicuntur consules judicatus regunt et reos legibus puniunt et pro qualitate criminum in noxios dictant sententiam. Dies Fragment aus Cod. Vat. 2037, ebirt von Mabillon, neuerbinge bollftanbig bei Biefebrecht I. 825.

nannt murben, zeigt eine Urfunde aus Belletri vom Sabre 997, worin ein Abt in ein von ibm verlichenes Caftell Rlo: iterrichter in Civilsachen mit bem Titel Confules abienbet. 1 Redoch wir befennen, dan unfere Biffenicaft vom Gerichts: wefen der Stadt in Diefer Beriode febr durftig in; wir baben aus Urfunden nur geringen Gewinn gezogen, und die neues ren Geschichtschreiber bes romifden Rechts im Mittelalter. angewiesen auf folde Documente und jenes unvolltommene Fragment, weisen einander ibre Arrtumer nach, und befinden fich alle im Ungewiffen.2 Go wenig uns nun das römische Gerichtswesen völlig flar ift, ift es auch bas ber Städte außer Rom. Sie murben bamale noch burch Duces, burch Comites, Bicecomites, felbit burch Gaftalden und apostolische Miffi verwaltet, Die wiederum ibre Rudices ernannten. Die ebemaligen Duces ericbeinen um Diefe Reit febr felten; offenbar wurden fie durch die frankischen Grafen perdrangt, welche damals überall emportamen, jo bag bie alten Ducate fich in Comitate verwandelten. 3 Auch die ebe-

Richter in ben ganbe ftabten.

<sup>1</sup> Das Divlom werbe ich weiter unten anführen.

<sup>2</sup> Savigny, Blume, Tropa, Begel, Bethmann: Sollmeg; Segel I. 332, und ihm folgt Biefebrecht 1, 825, bezieht bie judicatus entichieben auf bas papftliche Gebiet außerhalb Rom, mas mir in feiner Beife einleuchtet. Bunfen I. 223 bezieht bie Stelle auf bie Stadt Rom, wie Savigny. Barum follten nicht biefe Ginrichtungen fo gut fur Rom als bas papftliche Gebiet gelten? - 3d bemerte noch flüchtig, bag ber Titel consul in Documenten bes X. saec. febr häufig ift.

<sup>3</sup> Man febe bas ausgezeichnete papftliche Diplom A. 1018, beim Marini n. 42, für ben Bifchof von Bortus: quicumque vero presumptor sive Dux, sive Comes, vel Vicecomes, aut cubicularius, vel a nra Aplica sede Missus, aut qualiscumque interveniens Potestas (bas spätere podestà) que de ipsa civitate Portuense dominatum tenuerit etc. Portus ftand unter einem comes, aber als

maligen Tribunen forten auf Rectoren von tleineren Stadten zu fein; ihr Titel wird nur uoch selten entbedt, und war bie und da blober Ebrentitel, oder er bezeichnete die wirtliche Eigenschaft von Municipalbeamten und Richtern fleinerer Orte.

3. Die faiferliche Bfalg in Hom. Knifergarbe. Bfalggraf. Raiferlicher Ziscus. Bäpftiche Bfalg und kammer. Abgaden. Berringerung der Ginfinite bed baterans. Berichtenvenug ber Rinchpaglier. Egemtionen ber Bische. Auserfemmung ber Lechneverträge burch bie römische sirche um dos Jahr 16881.

Wir haben so viel von römischen Pfalgrichtern gesprochen, Die Raiber, aber doch ift das Wesen der Kaiserpfalz in Rom ju jener Zeit einigermaßen dunkel. Ursprünglich mit dem papstlichen

psiphtinger Bogi betrieb bie Abgaben ein Gushabe, und desirber Epidom nennt beballs Bortenis einer Gallandstud, je dog in ner nächfen Rögle Sem's langsbarbiige Mogificatskiid aufterten. 3m Fragmens quot aus genera judicum, mirb dos Stant bei Gemes Geinbent als etrassa nicht einziges begiehrt: comes enim illiteratus se barbarus. Ziveti, Degni flanchen unter Gosjer (Murat. Aut. V. 370, V. 773) ober auft, unter Gafalben (Marini. Aunot. n. 31 p. 282) Zugialum, Rülfe, poeta, Terrestain, Teattel unter Genee. Bestein im Pr Gampagna find befannt. Dagegen fland Midsone unter einem Zur (Mur. Ant. V. 774).

1 Savigne I. § 115 Pekauntet irrig, bağ bir Zribmurn in Urfunbrun nağ seze. X. nichi melv terdenmen. Eli pilmen fiği in Şerta, in Zutri, in Santri, a Saviga Adalgisi trihuma tabellio civitatis Satrine A. 948. Kalletti Mer. Vatican. 2048. p. 8. Cod. Far. Ses-ser. CCXVIII. n. 461. A. 1004; n. 466. A. 1005. Cod. COXII. p. 154 [ogar mod A. 1068. Leo Tribunus et daitv. jud. et Tabellar insa elv. Hortanse. Petrus tribun. et daitv. tesisi. Leo trib. tesisi. Eleringerius tribun. et Dei gr. jud. et tabellar eiv. Hortanse. Elec attyrich from consul et daitvus judex in Nom. "yara Cribunen baren bennada nidşt mely bir millidiriğen. 64 iţi merbürkiy gennya, böğ fiğ hefre attlendiğe Zetta node im sac. XI im Zufei içinen und Spotetifçen unter Yangobarben Jan. 3n Som ţirlət franz tağ in histêre Ferrobe nur in ber falferiçine Nebapter.

nach von ihm getrennt. Gie batte ihren eigenen Sofftaat, ibre eigenen Ginfünfte. Geit Carl wohnten bie Raifer am S. Beter, bisweilen im Lateran, benn fie befagen feine eigentliche Refibeng in ber Stadt; Otto I. hatte fich einen Palast bei Ravenna gebaut, aber nicht barau gebacht ein gleiches in Rom ju thun. Erft Otto III. icheint ben Plan aefaßt zu baben, eine romifche Raiferburg zu erbauen, die er im alten Cafarenpalaft murbe eingerichtet baben, wenn ihn nicht die Daffe ber Ruinen baran binderte. Er fcuf fich auf bem Aventin in ber Nabe von G. Bonifazio vielleicht aus einem antiten Balaft eine Refideng. 1 Bier umgab er fich mit byzantinischem Ceremoniel. Er ernannte viele fremd= tlingende Balaftwurden, an deren Spite der Magifter Ba-Raifergarbe. Latii Imperialis ftand. 2 Gine faiferliche Garbe, nur aus pornehmen Edelleuten, Römern wie Deutschen, zusammengesett, wachte um feine Berjon. Die Graphia hat die Formel der Aufnahme in diese Mittergarde bemerft: der Tribun gibt bem Miles die Sporen, der Dictator ben Banger, der Capi-Ductor Lange und Schild, ber Magifter Militia die eifernen Beinschienen, ber Cafar ben bebuichten Belm, ber Imperator ben Gurtel mit ben Abzeichen, Schwert, Ring, Salstette

> 1 Die Nachrichten find buntel; feine fagt, bag er im Cafarenpalaft mounte. Gesta Ep. Camerac. I. c. 114: in antiquo Palatio, quod est in monte Aventino versabatur, und ber Aventin wird aus: brudlich ale ein glangendes Quartier geschilbert. Tangmar vita Bernwardi c. 19: Otto festinans a palatio fere duo miliaria ad S. Petram; biefe Entfernung ftimmt jum Abentin.

> 2 3m Regest, Farf. n. 470 wird fo genannt (A. 199) Albericus, Cobn Gregor's (qui de Tusculana) und biefer ericeint als praefectus navalis, Gregorius Miccinus ale vestararius S. Palatii. In einem Diplom von Claffe A. 1001 (Mittarelli App. 66. p. 161) ein logotheta S. Palatii.

und Armbander. Offenbar ift bier bogantinifches, und romiiches Befen burdeinander gemischt. Die taiferliche Milig beftand aus zwei Coborten von je 555 Mann; eine jebe befehligte ein Comes, ibr Saupt aber mar ber taiferliche Pfalggraf, melder "über alle Grafen ber Belt geftellt, und mit ber Corge um ben Balaft betraut war." 1 Bu Otto's III. Beit wird jum erftenmal ber Comes sacrosancti Palatii Lateranensis genannt; im Jahre 1001 befleibete ber Romer ide Biale Betrus biefe Burbe, im Jabre 998 icheint fie ber Brafect Robannes befeffen zu baben, ba er fich in jenem farfenfifchen Blacitum comes palatii unterfdrieb; aber es gab fcon bamals mehre Grafen ber Pfalg. 2 Auch biefer Beante geborte bem papftlichen Sofe an, und ging gingleich in ben faiferlichen über, fo bag in ben folgenden Jahrbunderten Raifer und Bapfte feinen Titel erteilten, bis er endlich jebe Bebeutung verlor. In jener Beit tann fein Amt nicht ohne entipredende Jurisdiction gedacht merden, und mabrideinlich murbe an ibu in Cachen appellirt, welche bie faiferliche Coatfammer betrafen.

graf.

Das Besteben eines faiferlichen Riscus in Rom ift une Der Biscus smeifelhaft; benn bier ftanben bem Raifer mancherlei Regalien ju. Dag Rlofter wie Farfa und G. Andrea am Coracte Abgaben an bie Rammer ibres Cougherrn gablten ift

1 Giebe bie Graphia, welche ibn jugleich jum Dictator Tusculanensis macht. Gie ift nur mit Borficht ju gebrauchen. Reg. Farf. n. 470: Gerardo gratia Dei inclito comite, atque Imperialis Militiae Magistro.

2 Ann. 983 Sergius com. Palat. (Mur. Ant. I. 379), berielbe A, 998 (Marini n, 106, p. 166); A. 1001 Petrus S. Pal. Laterancomes (Mittarelli App. n. 66. p. 161). Papencorbt G. 147 vergleicht ben Bfalggrafen baffent mit bem Superista. Heber fein Amt bat bie Diss. VII. Muratori's nur burftiges.

Gregorovius, Gefbichte ber Stadt Rom. Ill ate Muft.

natürlich, aber auch bas Vorhandensein von Domanen anderer Natur wird bemerkt. 1 Als ber Raifer Ludwig im Jahre 874 fein neu gestiftetes Klofter Casa auren ausstat= tete, ichenkte er ihm alle Ginkunfte, die er in Rom, in Campanien, in ber Romagna, in Spoleto, Camerino und Tufcien befag. 2 Wenn barunter nur Riscalrechte ju verfteben find. fo beweist dies allerdings die Unbeträchtlichkeit ber faiferlichen Guter in Rom und im Römischen. Ueberhaupt ift es unbefannt, welche Ginfünfte ber Raifer von Rom bezog. Bur Reit ber Carolinger follen jährliche Geschenke von 10 Bfund Gold, 100 Bfund Silber, und von 10 feinen Ballien nach bem Palaft von Pavia geschickt worden sein, mabrend ber faiserliche Missus von ber apostolischen Kammer unterhalten wurde.3 Conft boren wir von feiner Abgabe Rom's; nur bie Sälfte ber Strafgelber, in Civilsachen gewöhnlich 10 Pfund Gold betragend, wurde an bas kaiferliche Balatium gezahlt. Diese Ginnahme mochte wegen ber vielen Processe

<sup>1</sup> Libell. de Imp. Potest. (p. 770): erant denique monasteria in Sabinis — seu cetera fiscalia patrimonia intra Romanos fines ad usum imperialem. Im Dipl. Contad's II. A. 1027 für Farsa (Reg. Fars. 707) heißt est quidquid de praedicti monast. possessionibus fiscus noster sperare potuerit. Unter den Langebarden hieß der Fiscus curtis regia, dei den Carolingern palatium, wofür schon seit Ludwig II. disweisen camera gesagt ward. Schon Uns, saec. XI. sindet sich camera nostra für den päpstsichen Fiscus, sür den zur Beit Otto's I. Privileg. sür Sudiaco A. 967: medietatem in praedicto monasterio, et mediet. Kamere nostra e.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Omnes res nostras, quas justo ac legali tenore acquisivimus, tam infra urbem Romam, quam extra — Chron. Casaur. p. 811. Murat. II. 2. Papencorbt 2c. p. 143, 144 schließt baraus auf bie Geringheit ber faiserlichen Domänen, bie burch solche Schenfungen versoren gingen.

<sup>3 3</sup>ch entnehme bas aus bem Libellus de Imp. Pot.

nicht gang geringe fein, aber fie blieb eine zufällige, und auch andere Ginfünfte maren augenblidlicher Natur, wie bas Foderum, die Parata, das Mansionaticum, die Berpflich= tung, Pferde und Colbaten gu unterhalten, die Bege und Bruden auszubeffern, und bem Seere Ginquartirung ju geben. So oft die Raifer nach Rom jogen, wurde ihr Beer und Hofhalt von der Stadt verpflegt, wie wir dies daraus er= fannten, bag einst Otto I. seine Truppen entfernte, um Rom nicht zu fehr auszusaugen. Die Pflicht bes Foberum erstreckte fich auf alle Städte Italien's, Die der Raifer durch: jog, und fie mar feine geringe Laft bes Landes. 1

Die apostolische Kammer mar bagegen von gang anderer fic apostolis Ratur. Der papftliche Schat, urfprünglich bas Bestiarium, ward in jener Epoche nicht minder Palatium genannt; an ihn wurden die Abgaben und Renten der Kirchengüter gezahlt, die man im Allgemeinen als dationes (dazio im italienischen), tributa, servitia, functiones und pensiones begriff. Ihre Titel im Einzelnen waren gahllos, benn bie Namen der Rölle und Rutgelder von Bruden, Begen, Toren, Biefen, Bald, Markt, Fluß, Ufer, Bafen und anderem, geben ein langes Regifter, welches die barbarifche Staatsökonomie jener Beit darafterifirt. 2 Die Actionare trieben

<sup>1</sup> Heber bas fotrum ober foderum (fourrage, foraggio) Murat. Ant. II. I. Diss, XIX. 64. Die Vita Mathildis Reginae c. 21 fagt von Otto I., et totus populus Roman, se sponte subjugavit ipsius dominatui, et sibi solvebant tributa, et post illum ceteris suis posteris. Ekkard Chron. fagt 3. 3. 1073: Anno Colonien. Episc. et Hermannus Babenbergensis Romam missi sunt pecuniam quae regi debebatur congregandi gratiam.

<sup>2</sup> Pontaticum, pedagium, portaticum, escaticum, terraticum, glandaticum, herbaticum, casaticum, plateaticum, ripaticum, palifictura, navalia telonia, testaticum u. f. w. Diss. XIX. Mura:

bie Gelber aus allen Befitungen ber Rirde ein, und in Rom felbit finden mir die papitliche Rammer auch als Gigentumerin von Bollen, Die am Flugufer, an ben Stadttoren, und bie und ba an Bruden erhoben murben. 1 Bir miffen aber nichts von birecten Steuern ober Tributen in Rom, und bezweifeln burchaus, bag bie freien Romer Ropf: ober Brundfteuer an ben papftlichen Fiscus gablten. Es lag icon in ber Politit bes Bapfttume, Rom nicht mit Steuern gu bebruden. Dagegen wird es an Erpreffungen unter bem Titel von Geidenten, Collecten, Bebuten, Gewohnheiten nicht gefehlt haben. Go rob uns jene Beit ericbeinen mag, fo mar fie bod von bem fpateren Spitem ausfaugenber Monarchien weit eutfernt. Der Begriff ber Couveranitat murbe bauptfächlich in ber oberften Richtergewalt bargeftellt, und alle fouftigen Leiftungen ber Untertanen berubten auf einem Bactum ober Bertrag, wonach fie fur bas gablten, mas als bem Staat geborend von ibnen genutt murbe. Go bafteten bie mefentlichen Ginfunfte ber Rirde an ibren vielen Batrimonien, und nur was ausbrudlich ber Rammer als Cenjus (Bins) geborte, tonnte von ibr beanfprucht merben. Dagegen fielen an ben papitlichen Riscus Strafgelber und Compolitionen, auch bas Bermogen erblos Gestorbener. 2 Auch

tori's. Die pensio von verpachteten Gütern betrug häufig nur 10 Pfund baar jährlich; man merte zugleich ven Ausbruck ut persolvat pensionem in nostro palatio, im Diptom Johann's XIII. für Kräneste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. diurn. c. 6. tit. 20. nennt actionaria de diversis portius hujus Romansa urbis. 27: pérambigerbe taitt bief gôrmit (securita) mit Grunh aué susc. IX eber X. Kn Bente Melle neur 3gal repbet. Marin in. 28; pontem Molvium in integrom cum omniejas ingressu et egressu et datione et tributu, nea Kgapituš II. A. 505 bem kilpfire S. eliberțion fia fapite federic in fapite federic.

<sup>2</sup> Giebe bei Marini n. 42. bas Diplom Benebict's VIII. fur Bor-

bie Munge war noch ungeteiltes Regal bes papitlichen Balafts, benn nur bie Bapfte batten bas Recht fie gu ichlagen.

Aber bie Ginfunfte bes Laterau hatten fich febr gemin: Buftant ber bert. Die Berftellung bes Rirdenftaats burd Dtto I. bob bie große Revolution nicht mehr auf, bie ber papitliche Befit feit mehr als 70 Jahren erfahren batte. Babreub bie Batrimonien unter Sabrian I. und Leo III. blubeten, maren fie feit bem Berfalle bes Reichs taufenbfacher Blunberung ausgesett gemefen. Die Bermirrung ber Abminiftration mar grengenlos; ber Lateran warb mehrmals beraubt, verwüftet, fein Archiv gerftort; bie Rectoren ber Batrimonien blieben fouplos fich felbit überlaffen. Die erbrudten Colonen gabiten feine Abgaben mehr; bie abeligen Bachter weigerten ober läugneten bie Binepflicht. Die Bapfte felbft mußten Guter und Riecalien abtreten, und bas germauifde Lebensmefen, gegen welches fich Rom lange geftraubt batte, brang überall ein. Babllofe Domanen, mit Lift ober Gewalt eutfrembet, murben Erbguter; Die Bapfte verschleuberten fie au Repoten und Ractionsmanner, benen fie bie Tiara verbanften. Aus Rot gaben fie mandes icone Benttum fur eine augenblid. lich ju gablende Cumme bin, und erhoben bann, um ber Rammer bas Gigentumerecht zu retten, nur einen igbrlichen Bins von oft laderlicher Geringfügigfeit. Roch mehr machten Rriege, Ungarn und Saracenen bem Befit G. Betri ein

tus, A. 1018. Der Papft bestätigt bem Bifcof omnes res et facultates, mobiles et immobiles de illis hominibus qui sine herede et intestati ac subito praeoccupati juditio mortui fuerint, unb awar in gang Bortus, Trastevere und ber Tiberinfel (p. 67). Der Caftale bat Portus war namlich ex jure Palatii Lateranensis, und er warb nun bem Bifchof völlig abgetreten, mit allen Safen: und Schiffe. gefällen.

Ende. Die meiften Domanen murben vernichtet, und bie Rapfte faben fich gezwungen, gange Ortichaften an Bifcofe ober Barone gu verleihen, um fie gu ichugen und neu gu bevölfern. Die Eremtionen nabmen auch im Romifden überbaub. Uralte Regalien wurden immer baufiger an Bifchofe und Aebte meggegeben, Die fich, jo gut wie ber Abel, in Befit von Stabten festen. Bir faben bies an Cubiaco und Bor: tue, aber noch auffallenber ift, bag Gregor V. Die Graffcaften Camacchio und Cefena, ja Ravenna felbft und fein Bebiet mit allen öffentlichen Bollen und bem Dungrecht bem Erzbifchof für immer überließ, wozu noch Otto III. Die Poteftas ober Jurisdiction bingufugte. Und fo vergichteten bie Bapite auf jeneu fo lange und eifrig gebuteten Belit. Much Mebte und Bifcofe vergabten ihre Guter an machtige Berren bie bann ibre Bafallen ober Milites murben; fie waren nun ficher, Die betreffenden Orte gegen Saracenen ober andere Reinde geschütt zu feben. Gie verlieben Stabte fie gu befeftigen, obe Begenben fie ju colonifiren, und fo entftanben im X. Nabrbunbert in ber Campagna Rom's viele Caftelle

wefen bringt

Das gebne und Turme. Benn bergleichen Bertrage noch immer von ber ine Romite. Ratur ber Emphitheuse waren, fo anderte fich bies balb burch ben einbringenben Reubalismus, und icon im Rabre 977 findet fich ein Bertrag feubaler Art. Der Abt Johann von C. Andrea in Gelci bei Belletri verlieb bem berühmten Gref: centius de Theodora das castrum vetus mit der ausbrud: lichen Bflicht, bag er "Arieg und Friede mache nach Befehl bes Bapfts und ber Alofterabte." Auch die naberen Bedingungen

<sup>1</sup> Ughelli II, 353 unb Labbé XL 1011, dat. 4. Kal. Maji, im 2. Jahre Gregor's. Donamus tibi, tuaeque ecclesiae districtum Ravennatis urbis, ripam in integrum, monetam, teloneum, mercatum, muros et omnes portas civitalis.

sind bemertenswert. Das Kloster behielt sich das Besiahungsrecht eines Tores des Gastells wie das Kecht, in den verpachteten Drt seine Gonfuln (Richter), seine Viergersein (Vögelt;
pu schiefen, um über die Klostergerechtjome zu wochen, den Jins einzutreiben, und in Givilltreitigfeiten Recht zu prechen,
während Gersenthis dem Allabann und die Hährung der Truppen erhielt. Der Jins bestand in Raturolien, dorunter ein Viertet des Weinertrages, und am Hest. Mudras mußten ein Baar Jadefin und ein halber Sertau Del abgeliefert werden. Dewo auch dieser Vertrag noch als eine Zecation dritter Art erspeint, bringt boch die Verpflichtung zum Kriegsdeinst einen sendollen Sparater hinzu. Diese

1 Diefe lateran. Urfunbe fant ich im Tom. II. ber Batican. Collectaneen Galletti's u. 8043 (obne Seitengabl). Gie vervollftanbigt Borgia's Gefchichte Belletri's, ber für bas gange Suec. X. nur bas Diplom bes Demetrius Meliosi bringt. Gie batirt vom 8. April A. Ill. Benedicti VII. lud. VI. Locatio et conductio - unum castrum sine aliquo tenimeuto quod dicitur vetus positnm subtus strata - tali quidem condicione ut guerram et pacem faciat ad mandatum s. pontif. et praed. Abbatis et successoribus ipsius et nt ipsum castrum ad majorem cultum perducere debeat. ---Porta que est a parte monasterii semper erit in potestate ecclesie et ut predictum jus eccl. non pereat ipse abbas vel successor eins habebunt pro tempore consules vel vicecomes qui mittent bandnm supra predictis rebus - - - bandum sanguinis et forfacture et offensionis strate et proibitiones litium et exercitus conducere et omnia alia ipse pred. Crescentius filii et nepotes ejus - possidere - debeut. Es unterfchreiben ber Abt, 5 Bres: buter und Dlonde, und 5 nobiles viri: Pandolfus Corvinus nobil. vir. Adtinolfus nob. vir. Birardus Corvinus nob. vir. Bonus homo Coranus (von Cori) nob. vir. Amatus comes Signie. - Das mertmurbige Diplom, worin A. 946 ber Bifchof Belletri's bem Demetrius, Cobn bes Conful und Dur Deliofus, einen Berg nebft umliegenbem Lande verleibt, ein Caftell barauf ju grunben, bei Borgia p. 158. Der Canon beftand unter anberem in Ablieferung bon 1/4 bes Beinertrags, bon je 10 Studen Bieb eine.

Urfunde ist die erste römische solcher Natur, die wir fennen, dann aber zeigt uns eine vom Jahr 1000 das Spstem der Beneficia von der römischen Kirche völlig anerkannt.

Sylvester II. verlieh damals Stadt und Comitat Terrascina an den Langobarden Dauserius und sein Geschlecht, und verpstichtete ihn zur Leistung des Kriegsdienstes, worin eben der wesentliche Charakter der Lehnsvasallenschaft bestand. Diese Wirkung hatten demnach die Factionskriege und die Saracenen: die ursprüngliche Domänenverwaltung der Kirche durch Subbiaconen berwandelte sich in ein System der Privatpacht, welches von selbst in den Lehnsbesit überging, und seit der Mitte des X. Jahrhunderts wurde das große Patrimonium S. Peters überall von Milites besetzt, die eifrig bemüht waren, dassenige was sie nur zeitweise von der Kirche empigangen hatten, in erbliches Familiengut zu verwandeln.

4. Otto III. pisgert nach bem Garganus. Tob Gregor's V. im Februar 1999. Gerbert. S. Romuald in Ravenna. Gerbert als Sylvvester II. Phantastische Iden Otto's III. in Bezug auf die Herstellung bes römischen Reichs. Er kleibet sich in die Formen von Byzanz. Das Ceremonienbuch für seinen Hos. Der Patricius.

Wir fehren zur Geschichte zurück. Vor dem Sommer 998 verließ Otto Rom, um nach Oberitalien zu gehen. Aber schon im November wohnte er wieder in der Stadt einem Concil

<sup>1</sup> Sylvester II. bellagt sich in seinem Lehensbrief (praeceptionis pagina): R. Eccl. pontisices, nomine pensionis per certas indictiones haec et alia nonnulla attribuisse nonnullis indisferenter constat, cum lucris operam darent et sub parvissimo censu maximas res ecclesiae perderent (Jassé Reg. p. 346). Indem er sagt: concedimus sub nomine beneficii, et stipendia militaria sunt, baben wir hier ein sörnsliches Lehn. Dauserius stammte von den herzögen von Gaeta; Ann. 941 war ein Dauserius und sein Sohn Lando mit Traetto von Gaeta aus investirt (Federici p. 44).

nad Unteritalien gog. Geine ichmarmerifde Geele mar burch ben Opfertob Abalbert's aufgeregt; Die Ginflufterungen ber Monche Ravenna's, Die Ermahnungen G. Rils batten fein Gemiffen burch ben Gebanten an bie ju graufame Bestrafung ber römischen Rebellen erschredt; er beichloß baber eine Bilgerfahrt. Wenn es mabr ift, bag er Rom barfußig verließ, jo gab er jum Gerebe Grund, er fuble fic burd einen an Crefcentius begangenen Meineit beangftigt, und obmol ber Aberglaube an ben Anblid folder Demutigungen gewöhnt mar, mochten fie boch bie Achtung vor bem Raifer verringern, ber fich ihnen unterzog. 1 Otto pilgerte nach bem Garganus, Otto pilgert einem wilben Cav im apulifden Deer, auf bem eine alte Garganus. Rirde bes Erzengels Michael ftanb. Bunbermirtenbe Beiligfeit, Entfernung, großartige Ginfamfeit ber Ratur machten fie jum besuchteften Ballfahrtsort ber Beit, fo bag ber Berg Garganus im Abendlande bem entiprad, mas ber Athos ober Sagionoros für bas driftliche Morgenland mar. Otto besuchte guerft Monte Cafino, wo Malbert gelebt batte; er betete am Grabe bes C. Bartholomaus in Benevent, er ftieg endlich ben beiligen Berg barfuß empor. Er verweilte bort unter fingenden Monden im Bugergewand, Leib und Seele tafteiend, richtete febnfüchtige Blide nach Bellas und bem Drient, und traumte von bem fernen Berufalem. Auf ber Beimtebr befuchte er S. Ril. Der Eremit lebte bamale er befucht mit anderen Schwarmern im Befilbe von Baeta wie ein Domabe unter Relten, Die "von Armut erglängten." Doch bas Muge Otto's fab in ibnen nur "bie Butten Afraels:" er

Die zweifelhaften Quellen bafur find Vita S. Nili c. 91. und Vita S. Romualdi c. 25, welche Betrus Damiani fdrieb.

iprang vom Pierde, er fiel dem mafarischen Greife zu Füben, leitete ihn in die Klosterapelle, und lag dort wie ein zere turischer Lavid im Gebet. Bergebens sorderte er Rilus auf nach Rom zu ziehen; er ftellte ibm eine Gunft setz, aber der der bedürfnißlose Patriarch wünschet nur das Seelenheil des laiserlichen Jänglings, und Otto legte ichmerzlich weinend eine goldven Krone in die Hande S. Nil's; er chiede unter Segenswänschen, ich nach Rom zu wenden.

Gregor V. † Jebr. 990 Rom jubette, eben über ben Tob des jungen Rapfts Gregor. Der fraftvolle Deutsche, den Römern tief verdaßt, Anris plößich am Mainage des Sebruar 1999, wid vahescheinlich an Gift. Die hinrichtung des Creicentius wurde an dem Papite gerächt, dem sie größenteils sonnte zugeschrieben werden. Must die Runde feines Todes eitse Etto erichrecht nach Rom, weuigliens wissen des eitse Etto erichrecht und Rom, weuigliens wissen icht eines Aapft über Bahl auszustellen, sie empfingen nur mit schweigendem haß den Nachtgeler Gregor's den der Kalfer ihnen gab. Dies

<sup>1</sup> Eine vie seigenem zürme (g. net zopas von dyste, nu eine zypete, und einen dies mies von gest wir wir einengeise vie öder. Vita S. Nilli c. 93. Jahr's fagt ber Leitenbeigkreiber, entfich er nicht iem Gericht Gottes, fendern er neutre auß Som vertrieben und harb und ber Jünde. S. Nil am 1002 mittlich ang Nom, und hiftler besteht eine die eine Bestimmerflicher Grotta Gereta bei Jendeant. Domenichne malte bort die Beggnagun der Saliefen und Nichmob in Gata.

<sup>8</sup> Die Via Meinwerei Ep. c. 7 (arfefriern um 1155) fagt: Gregorium – post discessum jus s Romanis expalsas, ac deinde ven en o peremus – 4. 1d. Martii morium. Eine pietie, inmerche im mögliche Bertrebung schaft Vils S. Nill c. 91 angsbenten: sie rebet auch vom gentallimum 200 (genze gest eigenvog fanter, with sieder Sandyren), umb berücket, bab bie Eriche Gergerie mitsfellt tear. Eine Genzelität sie de Zeberlag han 18. Refer. Zehirman IV. c. 27 ben 4. Refer. an. Einfe meine Gentwaller ber römischen Sanfte, umb 18 Rebitung bei Sarfelpags bei na Ubenplüs Livia.

war Gerbert, ein Genie, welches feine Zeit wunderbar über-ftralte.

Gerbert war in Gudfranfreich aus niedrigem Stande Gerbert. geboren. Als Monch in Aurillac ergab er fich eifrig bem Studium ber Mathematif, welches bamale burch bie Araber Aufschwung erhielt. Philosophie ftudirte er in Reims mit foldem Erfolge, bag er bort fpater als Lebrer Frankreich gur Bewunderung binriß. Otto I. fernte ibn in Atalien tennen, und über fein Talent erstaunt, schenkte er ibm feine Snuft. Otto II. verlieb ibm die reiche Abtei Bobbio, aber Berbert entzog fich bald ben unausgesetten Berfolgungen, die er dort erlitt; er ging wieder nach Reims, bann an ben beutschen Sof, wo er sichweber faiferlichen Kamilie einzuschmeicheln verstand. Er wurde Erzieher Otto's III., und nachdem er einige Zeit in Reims gelebt, ftieg er im Jahre 991 auf ben Ergbifchof-Stul Diefer Stadt, burch Gunft Sugo Capet's, von beffen Cobne Robert er gleichfalls Lebrer gewefen war. Auf bem Concil, welches bie uncanonische Abfegung feines Borgangers Arnulf aussprach, batte Gerbert Die fühnen Berhandlungen ber Bischöfe Frankreich's in feine Synodalberichte niedergelegt; endlich auf ber Synode gu Moufon im Jahr 995 durch bes Papits Legaten Leo von S. Bonifag gezwungen, vom reimfer Stul gu fteigen, ging Gerbert wieder an den Sof Otto's III., nach drei Jahren aber ward er Erzbischof von Ravenna.

Diese berühmte Stadt erreichte damals durch die Tugen: Homuald. den eines Heiligen den Glanz von Cluny; denn mährend Süditalien vom Ruse S. Nil's erfüllt war, erscholl Norditalien vom Namen eines Navennaten. Nomuald, Abkomme der Herzöge Traversare, war nach einem wüsten Leben im Jahre

925 Eremit geworden, hatte das Kloster S. Apollinaris von Classe reformirt, war wiederum im Benetischen in die Einsiedelei gezogen, und hatte im Jahr 971 ein Eremitenkloster auf der Jusel Pereus bei Navenna gestiftet, welches fortan ein berühmtes Seminar von Anachoreten wurde. Denn Romuald gründete nicht Klöster, wie Odo, sondern er stiftete Eremiteien, die sich bald über Italien verbreiteten. Zu jener Zeit ergriss eine neue mystische Estase das Menschengeschlecht; die Sehnsucht nach dem alten Märtirertum erwachte, die Neichen schenkten wieder ihre Güter an die Kirche, Fürsten pilgerten und büsten, der Ooge Petrus Urzselus, die eblen Benetianer Gradenigo und Maurocenus wurden Einsiedler, wie ihr Meisten Romuald, und auf Bergen, in Hölen, am Meer, in Wäldern siedelten sich Eremiten an, wie zur Zeit des ägyptischen Antonius.

Nomuald und Gerbert in Ravenna waren seltsame Gegeniäte. Dieser ränkevoll, sophistisch und diplomatisch, ein großer Gelehrter, ein genialer Mathematiker, konnte mitleidig auf den Eremiten blicken, der kaum den Psalter zu lesen verstand, und die höchste Aufgabe des Menschengeistes in der einsamen Verwilderung mystischen Raturzustandes suchte. Aber zu Romuald's Füßen saßen die glanzvollsten Fürsten, demütig seinen Reden lauschend, und derselbe Otto III., der mit Bewunderung vor dem Genie seines Lehrers an ihn Briese mit der Aufschrift schrieb: "Dem weisesten Gerbert, dem in den drei Classen der Philosophie gekrönten,"

<sup>1 3</sup>ch benutte bes Damianus Vita S. Romualdi, und Annal. Camald. Tom. I. Der Einsieblerorden von Camaldust verehrt in Romuald seinen Stifter, und biefer seltsane Wönch soll 120 Jahr alt A. 1027 gestorben sein. Er und S. Rit sind Charatterfiguren bes X. Zahrhunderts, des Zeitalters der Renaissance des Märtirertums.

fiel zugleich vor bem unwissenden Eremiten nieder, füßte ehrfurchtsvoll beffen Rutte, und ftredte fich als Buger auf sein hartes Binsenlager nieder. Gerbert indeß faß auf dem Stule Ravenna's nur ein Jahr, bann berief ihn Otto jum Pontificat, ein glanzender Beweis, bag ber Unterricht eines fo großen Lehrers nicht fruchtlos gewesen war. 1

Seine Ernennung ebrte Otto, und beschämte Rom; benn bas Genie bes neuen Papits, ber ebebem bie barbarische Unwiffenheit seiner Borganger so icharf fritifirt batte, ließ bie Kinsterniß Rom's nur finsterer erscheinen. Am 2. April 999 Spivefter II. murde Gerbert ordinirt. Er legte fühn ben Ramen bes beiligft verehrten, ichon mythisch gewordenen Bapftes an. Splvefter II. fette in Otto einen Conftantin II. voraus, und grundlos war dieje Namensmahl nicht, benn Freundschaft und Dantbarteit verbanden Lehrer und Schüler, und jenes Bundniß zwischen Papsttum und Raisertum, welches Otto burch feinen Better Gregor erftrebt batte, follte nun unter Eplvefter II. verwirklicht werden. Wer an die Schenfung Conftantin's glaubte, konnte freilich bem Raifer fagen bag ber Name Sylvester die Berftellung des Rirchenstaats und neue Schenfungen bedeute, aber die Satire ber Romer batte Otto baran erinnern fonnen, daß nach eben biefer Schenfung Conftantin Rom bem Bapft für immer abtrat, um fich bemutsvoll in einen Winkel Europa's am Bosporus zurückzuziehen. Otto

4 Baron. A. 999 nennt ibn hominem alioqui astutum, et in gratiam se Principum insinuandi maximum artificem, tanta sede (ut libere fatear) indignissimum. Geine Rante, fein Befen haben ben "Refromanten" mit unverbienter Schmach gebrandmarkt; und icon ber Annal. Saxo fagt, er fei mit Recht aus ber Bahl ber Bapfte aus. jufchließen. Gelbft Herm. Contr. (A. 1000) nennt ibn seculari litteraturae nimium deditus. Gein Bere auf Reime, Ravenna, Rom ift befannt: scandit ab R. Gerbertus ad R., post papa viget R.

tis 1003.

Das Reichs: ibeal Otto's III.

bagegen wollte Rom jum Raiferfit erheben, und ber neue Trajan einer neuen Beltmonardie fein. Das Ideal Carl's schwebte ibm vor, aber ber unreife Jungling mar nicht fähig, ein politisches Spftem zu erfaffen, wie es fur bas germanischromanifde Abendland fich eignete. Geine griechifde Ergiebung batte ibn bem Weften entfremdet; ftatt bas politisch für immer verfallene Rom, wie Carl, nur als Quelle eines Titels und ben von ihm beberrichten Git ber Rirche gu betrachten, ben Schwerpunkt bes Reichs aber in Deutschland ju befestigen, wollte er Rom wieder jur Raifer-Resideng erbeben, ohne zu bedenken, daß dann erft die Rirche durch unabsebbare Kämpfe zu einem Batriarchat berabgebrückt werden mußte, wie es die byzantinische mar. Die Grenzen von Rirche und Staat verschwammen in feinem Borftellen, und mit monarchischen Grundfäten mischten sich in ihm Erinnerungen alter Institute bes aristofratischen und bemofratischen Rom. Die Kraft Deutschlands hatte bas Papsttum aus bem Ruin erhoben, und Rom wiederum besiegt; den Adel welcher den Rreis ber Berrichaft Rom's praftischer, als Otto, auf die Maake Alberich's zu beschränken suchte, glaubte er gebandigt zu haben. Nachdem er jene Kämpfer für eine so kleine Größe Rom's an ben Galgen gebangt, ericbien er fich wie Angustus nach bem Siege von Actium, und seine ausschweifende Phantafie behnte die Dimensionen des gertrummerten Rom wieder ju benen ber Welt aus. Mit absichtlichem Brunk gog er nun den Titel der alten Republik bervor; er sprach selbst von der Mehrung der Macht des römischen Bolks, und vom Senat. Er nannte fich felbit vorzugeweise Raifer der Römer, aber auch Conful bes Römischen Senats und Bolfe, und er murbe ben Senat bergestellt baben, wenn er lauger gelebt batte.1 Reine Urfunde fagt, bag er bies that; aber wir zweifeln nicht, bag er ben Romern eine Art ftabtifder Conftitution gab. Die Dacht bes Abels mar icon ju groß geworben; auch mußte er ibn verfohnen. In einer Beit, mo fich bie corporativen Rechte entschieben ausbilbeten, und die Berrichergewalt feineswegs absolut mar, fonnte Rom nicht obne eigene Municipalverjaffung fein. 3bre Spigen feste Raifer ober Bapft ein, aber bie Rechte ber ftabtifden Corporation maren burd Bertrag ficher gestellt.

Dito bolte in biefer Beit die pedantifchen Formen bes er umgibt griechischen hofs hervor; er feste fich über bie Rluft ber inntituifen Beit hinweg, die Rom gludlich von Bogang ichied, und begann fich in ben Bomp Diocletian's ju fleiben, mas ibm ben Tabel feiner eruften Landeleute gugog. Der Raifer, fo fagt ein beutider Chronift, begebrte bie alten gum Teil verichollenen Gebrauche ber Romer gu erneuern, und that vieles, mas man vericbieben beurteilte. Er pflegte allein an einem halbfreisformigen Tifch ju figen, auf einem die aubern überragenben Eron. 2 Otto wurde in feiner Leibenfcaft fur bas Griedifde burd Gerbert bestärft. Der wiffensburftige Gurft batte biefen por feiner Erbebung jum Bapft bringend eingelaben, ibn in ber claffifchen Literatur und

Aormen

1 Decretum de resciudeudis injustis rerum ecclesiar, alieuation, (Reg. Farf, n. 244, 20, Sept. 998); Otto Dei gratia Romanor, IMP. AUG. COS. s. p. q. n. Archiepiscopis, Abbatibus, Marchionibus, Comitibus et cunctis Judicibus in Hitaliam constitutis. Go lefe ich es im Originalcober von Farfa, und fubre aus nicht Consulibus wie Giefebrecht will, welcher glaubt, Dtto habe Confuln an bie Spite eines neuconftituirten Genats geftellt, fonbern Consul Senatus Populique Romani. Das COS ift fo groß geschrieben, wie IMP, AUG., und S, P. Q. R, find bei weitem Meinere Charaftere.

2 Thietmar Chron. IV. 29. Anual. Saxo A. 1000

Mathematif ju unterrichten, und er antwortete ibm, er miffe nicht zu fagen, welch' ein gottliches Defterium barin liege, baß Otto von Beburt Grieche, burch Reichsgewalt Romer, bie Coape griechifder und romifder Weisheit gleichfam geerbt babe. Go murbe bas Befen bes geiftreichen Junglings burch Schmeichelei verfälfcht. 1 Die Boflinge affectirten ibm ju Gefallen griechifde Art; felbit ebrliche beutiche Ritter und Reden fingen an griechifd zu ftammeln, wie man an allen beutiden Sofen bes 18. 3abrhunberts, und noch beute franjofifch ftammelt, benn fo alt ift bie erbarmliche Gucht ber Deutschen, ihre eigene Natur mit frembem Mitter gu verfaliden. Wir lefen noch beute in vergilbten Gerichtsacten Unterschriften von beutichen Richtern Otto's mit Ramen Siegfried und Balther in griechifden Charafteren, gerabe io wie bies auch in Rom und Ravenna gur brantinischen Reit Mobe mar, wo man fogar lateinische Gate mit griechiiden Lettern idrieb.2

1 Ep. 153. volumus vos Saxonicam rasticitatem abhorrere, see Graeciesam mostram subtilitatem — provosere; umb um the Sittment: Ep. 154: nbi neselo quid divinum exprimitur, cum homo genere Graecus, Imperio Romanos quads hereditorio juer thesaures sibil Graecae ae Romanae repetit sapientiae. Unb bit Praefat. ad Otton. Imp. in Iocum Porphyril as sellustratum (Rabdillor, Vet. Annal. I. 122): Ne sacram palatium torpuisse putet Italia, et ue se solam jatect Graecia. —

2 So unter bem Shafitum son Sooks born 14. Del. 1001: Siggere-dus Jndex Paiaulf CYIHPPHAOYU, unb [o Baltari OYAJAB\_IPY] (Marsal, Aul. Eden. I. 125). A. 1002 unterighetis ber Glastbrägier eine Gerichjellunde: CTIPA-ANO INEBESENTYOCO OYDIN PO: AFF, betwurter aber eindig unb bermäling Benedietus nobili viro: MS. Vatican. 8043. 8e8 Galfetti. — Berniger fallen [older geitschieß Unterfedition ju Reapel in biefer gitt auf; man [reb bie biefen littfunben bes sace. X in ben Monnun. Regil Nespolitan! Archivis.

Otto ftubirte bie Gitten bes Bofes von Bugang, mit bem er, ber Cobn einer Griechin, fich verfcmagern wollte, und wol ju feinem Gebrauch murbe bamals ein lateinisches Formelbuch verfaßt, welches teils ben "Drigines" 3fibor's 2as Formetentlebnt ift, teils mit bem Ceremonienbuche bes Conftantin Boroborogenitus übereinstimmt. Die bogantinischen Burben find bort antiquarifd erflart und auf Rom angewendet, die phantaftifche Rleibung bes Raifers, bie gebn verschiebenen Rronen aufgezählt und erflart. Gie maren von Epben, Dlipenlaub, Bappelameigen, von Gidenlaub, von Lorbeeren, bie Mitra bes Janus und ber trojanifden Ronige, bas trojanifche Frigium bes Baris, Die eiferne Krone als Beiden, baß Bompejus, Julius, Octavian und Trajan die Welt mit bem Comert befiegt batten, bie Rrone von Rfauenfebern, endlich die mit Ebelfteinen befette goldene Rrone, welche Diocletian bom Berferfonig entlebnte, und worauf man bie Umidrift las:

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi. 1

Sierbe, Wassen, mustalisse Instrumente, selbs bie Enunchen werben beschrieben, die verschiebenen Arten bes Trimmfs ausseinandvergesetzt, "Keine Watte, teine Gematt, teine in der Tomischen Wett lebende Seele, auch uicht der erhabene Monofrator darf das Capitolium des Saturn, das Haupt der Wett, andere erfleigen, als im weißen Getonder

Gregorovius, Geidichte ber Giatt floin. Ill. ate Muft.

Benn aber der Alleinberricher bas Cavitol ersteigen will. foll er guvor im Mutatorium bes Julius Cafar ben weißen Burpur nehmen, und von aller Art Musikanten umgeben, mabrend ihm bebräisch, griechisch und lateinisch acclamirt wird, jum goldenen Capitol hinangeben. Dort follen fich alle breimal bis zur Erbe vor ihm neigen, und für bas Seil des Monokrator Gott anfleben, ber ibn ber römischen Welt vorgesett bat." 1 Indeg Otto mußte fich begnügen, von diesen antiquirten Serrlichkeiten im Ceremonienbuch zu lefen; batte er aber langer und mit einer griechischen Bemalin in Rom gelebt, jo würde er unzweifelhaft allen byzan= tinischen Sofprunt eingeführt, Triumfe gefeiert, und Circusfpiele gehalten haben. Seine Phantasien trugen viel bagu bei, das eitle Vorstellen der Römer von der ewigen Weltstadt zu nähren. Schwarmerische Röpfe mochten sich über ben Berluft ber städtischen Freiheit mit bem Gebanten troften, daß Ungarn, Bolen, Nord : Spanien, ja Deutschland römische Brovingen, und fie ihre Broconfuln fein wurden; und felbft die unmiffenden Aristokraten, die das Griechische nur vom boren fannten, mochten faum über die Jugendlichkeiten eines fachfischen Griechen lachen, ber ihrem Nationalftolge ichmeichelte. Gie brangten sich begierig zu ben Graben bes Sofes und der Milig, die Otto ihnen bot. Wenn wir auch nicht lefen, daß er Boltatribunen, Confuln, Dictatoren und Senatoren ichuf, fo gab es doch ftolgklingende Memter an

Ottonifde Sofamter.

† Dzanam zieht dazu den Const. Porphyr. I. app. aus: Ingressus Justiniani in urbem Constantin: ὁπάντησαν δομέστικοι, πρωτίκτορες, αι έπτά σχολαί, και μετ' αὐτοδς τριβοῦνοι, και κόμητες, πάντες μετά λευκῶν χλανιδίων. In der Stelle hedraice, grece, et latine fausta acclamantidus erfenne ich den Fortbestand der Juden Rom's als Schole.

seinem Hof, wo sich Protovestiare, Protoscriniare, Logotheten, Archisogotheten, Protospathare, wie in Byzauz fanden. Den neuen Titel eines Flotten : Präsecten trug Gregor von Tusculum. Mitten im Bersalle des Kirchenstaats hatte die Alontenpeaffect.
päpstliche Flottenstation in Oftia ausgehört; nun aber dachte Otto III., fühne Plane gegen Sicilien im Geiste tragend, an die Erschafzung einer römischen Marine, und eilte der Wirkslicheit durch die Ernennung eines Admirals voraus.

Bichtiger war das Ant des Patricius, das er erneuert zu haben scheint, um den Römern, sur welche dieser Titel so bedeutungsvoll war, zu schmeicheln. Römische Große führten ihn noch hie und da, vielleicht nur als eine Auszeichnung, welche die ersten Ottonen, nach dem Beispiel von Byzanz, verlieben hatten. Otto III. gab ihm ein neues Patricius. Ansehen; das seierliche Ceremoniell der Ernennung des Partricius wird in der Graphia bemerkt. Der Protospathar und der Präsect sühren den zukünstigen Patricius zum Kaiser, dessen Füße, Knie und Mund er küßt; er füßt alle umstehenden Kömer, die ihm willsomm zurusen; der Kaiser ernennt ihn sodann zu seinem Helser, Richter und Verteidizger in Sachen der Kirchen und Armen; er bekleidet ihn mit dem Mantel, steckt ihm den King an den rechten Zeigefins

<sup>†</sup> Reg. Farf. n. 470. Urtunbe betreffend die Cella Minionis 16. Dechr. 1999: Gerardo grā dei inclito comite atque imperiali militiae magistro; Gregorio excellent, viro qui de tusculana atque praefecto navali; Gregorio vino clar. qui miccinus atque vestarario sacri palatii; Alberico filio gregorii atque imperialis Palatii magistro.

<sup>2 3</sup>u Fantuzzi II. 27, wo A. 967 ein dux Joh. consul et patritius genannt wird, füge man noch bie ausgezeichnete röm. Schenfungs-urfunde von 975 (Mitarelli I. ap. 41. p. 97), welche unterschreibt Benedictus patritius a Stefanus rogatus scripsi.

Mle ber erfte Batricius ju Otto's Zeit wird Riago genanut; 2 im Anfange bes XI. Jahrhunderte finden wir Johannes als "Patricius ber Ctabt Rom," wo er in feinem eigenen Balaft ein Blacitum balt, ber Stadtprafect Crefcentius ibm als Richter gur Geite ftebt, iener aber bie erfte Stelle bat.3 Dies Amt barg jedoch ben Reig gur Rebellion in fich, benn jene romifche Großen, welche Die Bapit : und Raifergemalt befampften, naunten fich ftete Patricius. Es murbe baber fpater burch bie Burbe bes Brafecten verbuntelt. Und auch beffen Unfeben icheint Otto III. gehoben gu haben. Der Stadtprafect. Stadtprafect , melder in ber carolinifden Epoche nicht fichte bar gemejen mar, begeguete uns in ben 3abren 955 und 965 wieber, und bald murbe feine Stellung bebeutenber. Er galt ale ber eigentliche Reprafentant ber Raifergewalt, murbe mit Abler und Comert belieben, und batte ben Blutbann in ber Ctabt und bem Stadtgebiet. Bugleich mar er ber ftanbige Abvocat ber Rirche mit richterlicher Gewalt.

ger, und ichmudt fein haupt mit bem golbenen Reifen. 1

5. Anfang bes Boutificats von Splvefter II. Gine Schenfung Otto's III. Erfte Ahnung ber Rreugzüge. Ungarn wird romifche Rirchenproving Dtto III. auf bem Aventin. Gein Mpfticismus. Er febrt nach Deutschland jurud. Er tommt wieber nach Italien i. 3. 1000. Schwierige Lage Spivefter's II. Die Bafitifa G. Abalbert's auf ber Tiberinfel.

Splvefter II. zeigte unterbeg, in welchem Beifte er Papit Das Bapft. ibeal Splveftere II. fein wollte. Der frangofische Ronig Robert wurde gezwun-

<sup>1</sup> Befannte Formel: Qualiter patricius sit faciendus.

<sup>2</sup> Rlago, ift fein romifcher Ramen; er iceint eber italienliche Bulgarifirung eines germanifden ju fein; benn 2130 ift bas beutiche Mbert.

<sup>3</sup> Reg. Forf. 649. Galletti del Prim. XXVI. Blacitum p. 3.

gen, einer uncanonischen Che zu entjagen, ber rebellische Lombarde Arduin in ben Bann gethan; ben Bijcofen marb geschrieben, daß der neue Bapft entschloffen fei, Simonie und Ungucht iconungelos ju bestrafen, damit sich bas biichöfliche Umt wieder fledenlos über die Gewalt ber Könige erhebe, welche von jenem jo weit überstralt werde, wie bas gemeine Blei vom Glang bes Golbes. 1 Splvefter fand bei Otto die bereitwilligfte Unterftupung, wo es galt, die von Gregor V. erftrebte Rirchenreform burchauführen; er bedurfte feiner für diesen edeln Zwed, wie um fich felbst in Rom gu behaupten. Während er für das Lapfttum eine neue Weltberrichaft zu grunden beschloß, fand er neben sich einen jungen, ruhmbegierigen, vom 3beal alter Berrlichkeit erfüllten Raifer, ber eine neue Mera bes Reichs von fich felbit zu datiren hoffte. Das Berhaltniß des weltklugen Meifters und seines romantischen Zöglings ift deshalb höchst merkwürdig, benn im Grund erflärten fich ihre 3deen den Rrieg. Otto III. fühlte mol, daß er Raifer fei, daß er zwei Papfte gemacht habe, und auf der Bahn feines Großvaters vorgeben mußte, welchem die Rirche unbedingt gehorcht batte. Er iprach bieje Grundfate aus, als er bem Bapit bulbvoll acht Grafichaften ber Romagna ichentte, welche bie Rirche beanipruchte. Er erflärte, bag Rom bas Saupt ber Belt, Die römische Rirche die Mutter ber Christenheit fei, aber baf Die Bapfte felbft ihren Glang gefchmalert, indem fie Rirchenguter für Beld verichleudert hatten. Er fagte ferner, daß

1003. Zuerst unterschreibt Joh. Domini gratia Romanor. patricius und dann erst Cresc. Dom. gr. Urbis presectus.

<sup>1</sup> Sermo Gerberti de informatione Episcoporum. beim Mabillon Vet. Analecta II. 217. Die Zeit Gregor's VII. fündigt fich an.

Schenkung bei der Verwirrung des Nechtszustandes Päpste auf Grund Ortes III.

an Selvester der falschen Schenkung Constantin's sich Teile des Neiches it.

angemaßt, und daß man eine ebenso falsche Schenkung Carl's des Kahlen ersunden habe. Er verachte diese Fictionen, aber er schenke seinem Lehrer, den er zum Papst gemacht, die Comitate Pesaro, Fano, Sinigaglia, Uncona, Hossone, Cagli, Jesi und Osimo. Diese Erklärung zeigte ein kaisserliches Bewußtsein, welches Sylvester in Furcht sehen konnte.

Sein großer Verstand belächelte die Lieblingsträume des edeln Jünglings, aber er bütete sich, sie zu zerstören; benn als Otto seinen Lehrer zum Papit erhob, hoffte er an ihm den Förderer seiner Ideen zu finden, und nur der Tod beswahrte ihn vor seiner schmerzlichsten Enttäuschung. Splvesster gedachte diesen jungen Idealisten zu erziehen, den Kirchenstaat aber durch ihn völlig herzustellen. Er billigte den Borsat der bleibenden Residenz des Kaisers in Rom, weil sie ihm Ruhe vor den Rebellen geben mußte. Er schmeichelte Otto auf jede Weise: er sei der Welts Monarch,

1 Romam caput mundi prositemur, beim Onchesne II. 73, wo das Tiplom salschied, beist Decretum Electionis Silvestri II. Pagi und mehre nenere Forscher bestreiten es. Muratori, Perg, Giesebrecht I. 692. 800, Gfrörer Kircheng. III. III. 1570 anertennen es. Die Principien des Diploms stimmen mit dem Libell. de Imp. Potest.; die Anssicht von der Berschlenderung der Regalien durch die Pählte sprach Sylvester selbt im Lehnschipfom von Terracina auß; Ton und Haltung des Documents gehören völlig der Zeit an. Die Schenlung der acht Comitate vestrum ob amorem erwähnt auch Otto noch in Epist-Gerd. 158. Diese Städte hatte dieher Jugo von Tuscien nehst Sposleto und Camerino verwaltet. Die Nomagna gehörte wie diese zum Reich. Der starte Aussall auf die Unechtheit der Constantinischen Schenkung ist im Munde Otto's seiner Zeit wegen auffallend, doch nicht, unmöglich.

bem Italien und Deutschland, Frankreich und bas Clavenland gehorchten, weiser als die Griechen, felbst griechischen Stammes; fo entzündete er die Phantafie bes Junglings, ber ju gleicher Zeit im Banne bes Altertums und bes Mönchtums lag.

Durch hohe Bildung über seine Zeit erhaben, teilte indeß auch Sylvefter II. manche ihrer Richtungen, weil er Trier Aufibr Cobn mar. Es ift febr merkmurdig, baf von ibm ber ftenbeit gum erfte Aufruf an die Chriftenheit jur Befreiung Jerusalem's aus den handen ber Ungläubigen erlaffen murbe. 1 Die Rirche und das Reich feierten damals neue Triumfe: den Verluft Bulgariens erfetten befehrte Carmaten; Bolen ward römisch, die wilden Ungarn, noch vor furgem die furchtbarften Bermufter Stalien's, bann burch beutsche Baffen gebandiat, unterwarfen fich dem romifchen Cultus und deutschen Inftitutionen in Rirche und Staat. Anaftafius ober Aftarit, ber Gefandte ihres klugen Rürften Stephan, erichien vor Splvester, von ihm das bekehrte Ungarn durch die königliche Bürde belohnen zu laffen. Der Bapit legte mit Freuden eine Krone in die Bande des Gesandten; dies geschah mit Otto's Willen, der einem gehofften Lafallen des Reichs das Ronigtum gab, Die Rroue aber indem fich dieser in Rom die papstliche Weihe bolte, ichien seine königliche Burbe aus ber Dacht ber Rirche gu fliegen; ber Papft, welcher ichon bas Recht befaß, ben Raifer zu fronen, verlieh zum erstenmal auch einem fremden Fürften wie ein Gefchent Betri bas Diadem. 2 Geither be-

Ungarns.

<sup>1</sup> Gerberti Ep. 28: Ex persona Hierusalem devastatae, universali ecclesiae. Enitere ergo miles Christi, esto signifer et compugnator, et quod armis nequis, consilii et opum auxilio subveni.

<sup>2</sup> Die Krone, mit ber fich Stephan I. im 3. 1001 fronte, ift bie:

herbergte die Stadt auch friedliche Magyaren, für welche Stephan am S. Beter ein Vilgerhaus gründete, während er zugleich ein ungarisches Priesterseminar stiftete, das heute mit dem Collegium Germanicum vereinigt ist. Noch jetzt verehrt man den ersten Ungarnkönig in seiner Kirche S. Stefano degli Ungari am S. Beter, wo ehemals das Pilzgerhaus stand; die Ungarnkirche aber ist S. Stefano in Piszcinula in der Region Parione, wo jenes alte dem Protomarthr Stephan geweihte Collegiat gestanden haben soll.

Die Bekehrung Ungarn's war eine Wirkung der Mission Abalbert's, welchen Otto als seinen Schutpatron zu vergöttern begann. Er liebte das Kloster auf dem Aventin, wo der heilige gelebt hatte, bestätigte und vermehrte dessen Güter, und schenkte sogar zu einer Altardecke seinen eigenen mit apokalyptischen Figuren gezierten Krönungsmantel. In einem Gebände neben diesem Kloster richtete er seine Hosburg ein, und datirte einige Urkunden von hier aus dem "Palast beim Kloster." Kein Hügel Rom's war damals belebter, als

Dito'sRatici burg auf bem Aventin.

> seibe, welche die ungarischen Republitaner im Jahr 1848 entführten und verstedten, und die dann wie ein Schatz aufgesunden ward. Das Diplom Splvefter's für Stephan beim Calles Annal. Austriae. V. 299.

> 1 Das Diplom Otto's III. für dies Moster gibt Nerini im Appendir; es hat zwar tein Datum, scheint jedoch unzweiselsaft. Bom Krönungsmantel ibid. p. 147. An seinen Franzen hingen 355 goldne Glödchen in Gestalt von Granatäpseln; wie am Mantel des jüdischen hohenpriesters; er zeigte einen goldenen von Sbelsteinen und Perlen stralenden Zodiacus. Siehe die Graphia.

<sup>2</sup> Sie find vom 1. Nov. 1000 für Bercelli: actum Romae in Palatio Monasterio (Mon. Hist. Patriae I. 338. 339). Die befannte Lesart in Palatio Montis ift zu verwerfen. Wie sonst batirt wurde in Palatio s. Petri oder apud s. P., ward hier verstanden in Pal. Monasterii, ader barbarisch geschrieden Palatio Monasterio.

ber jest so gang veröbete Aventin; außer den Klöstern Santa Maria, S. Bonisazio, und ber Hosburg, die von Heiligen und vornehmen Gästen nicht leer wurde, gab es bort viele schöne Paläste, und die Lust galt für besonders gesund.

Muftifche Richtung Otto's III.

Während sich Otto die altrömischen Triumfatornamen Italicus, Saronicus, Romanus beilegte, nannte er sich zugleich mit mystischer Demut Knecht Jesu Christi und der Apostel, und er bekannte als seine erhabenste Aufgabe, die Kirche Gottes zusammen mit dem Neich und der Republik des römischen Bolkes blühen zu machen. Won solchen Ideen begeistert, versank er von Zeit zu Zeit widerspruchsvoll in mönchische Entsagung. Griechenland und Rom erhoben seine Seele ins Neich der Ideale, aber die Mönche umstrickten und verdüsterten sie. Er legte den Kaisermantel ab, und verschloßsich in härenem Gewand vierzehn Tage lang mit Franko dem jungen Bischof von Worms in eine Eremitenzelle bei S. Clemente in Rom; dann raffte er sich wieder auf und zog im Sommer nach Benevent, dann kasteite er sich wieder

<sup>1 3</sup>n Aventino monte, qui prae ceteris illius urbis montibus aedes decoras habet, et suae positionis culmen tollens aestivos fervores aurarum algore tolerabiles reddit, et habilem in se habitationem facit. Vita S. Odilonis (Acta S. Bened. VIII. I. 698).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das berühmte Diplom vom 7. Mai 999, worin er dem Bischof Leo v. Bercelli diese Stadt und Comitat schenkt eum omni publica potestate in perpetuum, ut libere et secure permanente Dei ecclesia, prosperetur nostrum imp. triumphet corona nostrae militiae propagetur potentia populi Romani et restituatur respublica. Hist. Patr. Mon I. CXCIII. 325. Ein Diplom Otto's III. sür S. Maria in Pomposa, A. 1001, Ravenna V. Kal. Dec. Ind. XV., beginnt: in nom. s. et individuae Trinitatis Otto III. servus Apostolorum (Feberici I. 148), wie die obige Schentungsurtunde an Sylvester. — Otto III. servus Jesu Christi, dei Mismans p. 138.

311 Subiaco im Alofter S. Benedict's. Godann ging er nach Farfa, begleitet vom Papft, von römlispen Gwoßen und feinem Guntlinge Sugo von Tuicieu, denn willens nach Deutichsland beingutcheren, schein er dort Bestimmungen über die Berwaltung Italien's volpreub seiner Abwescheheit getroffen, und hngo ju seinem Vicetonig eruanut zu haben. Durch

Dito III. verlagt Rom, Enbe 999.

und Sngo ju feinem Bicefonig ernanut ju baben.2 Durch bas Sinfdeiben feiner Taute Mathilbe, burd ben iaben Tob Franto's in Rom betrubt, noch trauernb um Gregor V., ging Otto frauf und aufgeregt aus Rom im December 999, und bald follte er auch ben Tod ber Raiferin Abelbeib erfabren. Die Angelegenbeiten Deutschlands riefen ibn; bas gefürchtete Jahr 1000 mar nabe, und er hatte eine Ballfahrt jum Grabe Abalbert's gelobt. Dit fich nahm er mehre Romer, auch ben Batricius Biago und einige Carbinale, mabrend Splvefter forgenvoll in Rom gurud blieb. Der Bapft fanbte ibm noch ein Schreiben nach, ibn gur Rudfebr ju bewegen. Dich ergreift, fo autwortete ibm Otto, ebrfürchtige Liebe gu bir, aber bie Rotwendigfeit gwinat mich. und bie Luft Stalien's ift meiner forperlichen Conftitution feindlich. 3ch icheibe blos mit bem Leibe, mit bem Beifte bleibe ich immer bei bir, und jum Schute laffe ich bir bie Kürften Italien's jurud.3

<sup>1</sup> Quandum spelnncam juxta s. Clem. eccl. clam cunctis intraverunt — quatuordecim dies latuerunt. Vita Burcardi c. 3. Gin Zipfom Dtio's bairti 3 ld. Aug. 999 actum Sublaci in S. Benedicto, Murat. Ant. V. 625.

<sup>2</sup> Privileg, für Jarfa bat. 5. Non. Octobr. (999). Qualiter nos quadam die Romam exeuntes pro restituenda Republica — (Mabil). Annal. Ben. IV. 694. App.) In Ep. Gerb. 158 nennt Ctto Sugo ausbrüdflich nostrum legalum.

<sup>3</sup> Ep. Gerb. 158.

Der Besieger bes Erescentius, ber Berfteller bes Papit: tume, ber Erneuerer bee Reiche, ber Bilger vom Garganus wurde von ben ftaunenben Bolfern jenfeits ber Alpen als ein Weltwunder begruft. Bon ben Reften Regensburg's eilte er nach Onefen. Wie er bort, umringt von langbaarigen Cito III. in Carmaten, an ber Gruft Abalbert's betete, bachte er voll Cebufucht an bas beilige und goldene Rom, an ben fonnigen Aventin, und die fleine Tiberinfel, wo er für Abalbert eine Bafilita gu bauen befohlen batte. Er ftiftete bas Ergbistum Gnefeu, und jog weiter nach Nachen ins beutiche Rom. In ber Münftergruft faß bort Carl, ber große Grunder bes Reichs germanischer Ration, bem ber fcmarmerische Jungling gleich zu werben trachtete. Er icheute fich nicht bie Gruftfammer aufaubrechen. Bare ber groke Carl ermacht, in ber Winte Carle bee fo wurde er mitleibig auf ben jungen Ginbringling geblidt, aber ibn ftreuge getabelt haben, bag er bas fraftvolle Deutich: land, bem bie Ronige Beinrich und Otto I. nach innen Ginbeit, nach außen bie Gewalt über Romanen und Claven erfampit batten, nun über bem falfden Rom vernachläffige

Die Schrlicht nach Kont trieb Etto schon im Juni 1000 nach Italien jurild. Das tausendhe gapt ber Ebristeubei nach angebrochen und vorgericht, ohne das hie Welt unterging. Geheimnisvoll trat das XI. Säculum in die Geschichte ein, von der Meuschheit mit Zodesangli erwartet, wie feitnes wer ihm, nach nach üm erwartet worden ist. Seis

und in unnationale Babnen binübergiebe.1

Tas ,\att

<sup>9</sup> Die Eröffinung bes Grabes von Cart erzählt das Chron, Novaliecense III. e. 33. Otto befleibete ben Zobein mit einem weißem Mantel, ließ ihm die Rasenphipe von Gold ersehen, nahm als Amulet einem Jahn und ein kreug mit sich. Aber ber Zobe ersehiem Otto im Troum und brobbegriet ihm gernig den dockjan Zob.

A. 1000.

mabnte, baf es wie ein graufer Damon fommen murbe, Die Pofaune bes Berichts am Munbe, und bie Sadel bes Beltbraubes in ber Sand; aber es tam fanft und tief verichleiert, es enthüllte bann por ben Mugen ber Bolfer bie Befialt einer prophetischen Sibplia, in feiner Banborabuchfe bie Bunber einer neuen Cultur verborgen baltenb. Giu Rirchenidriftfteller bat es aut gefagt, baf Cbriftus mabrent bes X. 3abrbunberte in feiner Rirche gefchlafen habe; bas XI. Caculum wedte ibn wieber auf. Heber ber Ginfterniß von jeuem ift ber Unbruch von biefem troftlich ju betrachten, nub icon nebmen fich bie beiben Gestalten in ibm aus, Die in feiner Morgenrote ju Grabe fanten, Gerbert, ber Bapit, Dagier und Beife, ber bie Rreugige abnte, und ber junge Raifer Otto III., ber von ber Berrlichkeit eines neuen Beltreiche tranmte.

Splvefter rief ibn bringend nach Rom, benn bier regte fich ber rebellifche Beift wieber; Die Gabina tropte bem Bapft; bort bingegangen, Die Rechte ber Rirche mabraunebmen, wurde er in Sorta burch einen Aufftand bedrobt und gur Duotil. tebis Alucht nach Rom genotiat. 1 Dtto, welcher guerft burch nach Rom gu rud, Octob. Gregor von Tufculum über die brobenden Buftande ber Stadt benachrichtigt worden mar, jog an ber Spipe eines Beere im October in Rom ein, begleitet von beutiden Bi-

Otto brachte ben Commer in ber Lombarbei gu. aber

icojen, von ben Bergogen Beinrich von Baiern, Dito pou 1 Brief Gerbert's bei gofter I. Beil. XV. Sed que nobis apud ortam inter sacra missarum solempnia pervenerunt, non leviter accipienda censet. Sod c. 11 erffart ben Brief gang irrig. Es ift von einem Aufstand in horta bie Rebe, ber Bapft forbert ben Raifer auf, fcon um feinetwillen ibm in ber Gabing Geborfam ju ichaffen :

que nostri juris in sabino etc.

Riederlotbringen, und von Sugo von Tufcien. Geine Gegenwart bielt bie Romer, welche feine Abmefenbeit gu Tumulten ermutigt batte, in Cdranten.

Der Raifer bezog feine Burg auf dem Aventin; er beichloß fich in Rom fur immer einzurichten. Er ließ jest bie Bafilita G. Abalbert's burd ben Bifcof von Bortus einweiben, ju beffen Sprengel bie Tiberinfel geborte. Dem er weibt bie Bafiltta G. vergotterten Martirer batte er gern in aller Welt Tempel 3balbert auf ber Tiber. errichtet, wie Sabrian feinem vergotterten Liebling Antiuous. Er ftiftete ibm ein Rlofter in Ravenna, eine Rirche in Nachen, Die Bafilita in Rom, wo er einen Arm bes Seiligen nieberlegte. Für biefe Rirche fucte er eifrig nach Reliquien; von Benevent batte er bie Leiche bes &. Bartholomaus verlangt, Die erichredten Benebenter aber betrogen ibn, fo fagt man, mit ben Gebeinen Baulin's von Rola, und Otto führte fie DieMeliquien nach Rom, wo fie als Refte bes Apostels Bartholomaus in Bartholojener Bafilita beigefett murben. Als er ben frommen Betrug erfubr, wollte er ibn an Benevent raden, jeboch bief unter: blieb. 1 Die Rirche auf ber Tiberinfel bieg bamale Cancti Abalberti und Raulini: aber die barbariiche Abfunit liek ben in ben Stadtcultus aufgenommenen Bobmen in Rom

1 Leo von Oftia II. c. 24. Martin. Pol. und einige Bapfttataloge ergablen, bag Dtto II. Die Leiche G. Barth. nach Rom gebracht habe. Ricobald, Hist. Imp. fagt, fie fei fur Deutschland beftimmt gewesen, und in Rom geblieben, weil ber Raifer ftarb. Dtto v. Freifingen aber eriabil, Dito III, babe Benevent erobert, und G. Barth. wirflich nach Rom gebracht. Benebict XIII. enbigte ben Streit gwifden beiben Stabten, indem er Benevent ben wirflichen Befit ber fraglichen Leiche merfannte. Bum erftenmale wird bie Eccl. s. Adelberti et Paulini in Insula Licsonia erwähnt A. 1027: Marini n. 46. p. 77; bann A. 1049; ibid. p. 85.

nicht beimifc merben. Die Romer bebaupteten, bag in jener

Bafilifa ber Apoftel Bartholomans beigefett fei, und nannten fie nach ibm. Ale fie Baichalis II. im Rabre 1113 berftellte, ermabute er in feinen Berfen, Die über bem Gingange noch zu lefen find, G. Abalbert's nicht mehr. ! Auf ber einst bem Meftular geweibten Infel marb alfo biefe Rirche, vielleicht aus ben Ruinen feines Tempele, gebaut - und fo erhielt ber Botterfobn Meifulap einen Rachfolger in bem beiligen Barbaren Wonted ober Abalbert. Wenn man beute burch ben Rloftergarten jum Flugrande binabfteigt, gewahrt man noch die Refte ber Travertinmanern, die einft ber Infel bie Geftalt eines gefchnabelten Schiffs gegeben batten, und man entbedt noch bas fteinerne Bilb bes Schlangenftabes und erinnert fich, bag einft von jener beiligen Schlange pon Epidaurus die Jusel Insula serpentis Epidaurii bieß 2 Otto mochte wol bie beften Runftler aufgeboten baben, feine Bafilita gu fcmuden. Gie ift fein einziges Monument in Rom, obwol in veranderter Gestalt; beun nur ber Turm und bie 14 antiten Granitfaulen ftammen aus feiner Beit. Der Deutsche fteht gern auf bem ftillen Blat vor biefer malerifden Rirche bes Mittelalters, wo er gwijden Trastevere und Rom mitten im Tiber ber Bergangenheit ungeftort nach: benten tann, ober er blidt aus bem fleinen Mloftergarten, wo Drangenbaume neben melancholifden Sandbinfen bes Aluffes ftebn, gum naben Aventin mit feinen finftern Burgruinen empor, und ruft fich bie Beit gurud, ale Otto III.

1 Tertius istorum Rex transtulit Otto Piorum

Corpora queis domus hace sic redimita viget.

Quae domus ista gerit si pignora uoserre quaeris,

Corpora Paulini sint, credas, Bartholomaci.

Dir Grabbia: In insula templum Jovis et Acculanii et

<sup>2</sup> Die Graphia: In insula templum Jovis et Aesculapii, et corpus 8. Bartholomei apostoli.

vom Coller feines Balafts auf bie Bafilifa Mbalbert's an= bachtevoll berunterfab.

6. Tibur ober Tivoli. Emporung biefer Glabt. 3bre Belagerung unb Schonung durch Dito III, und ben Bapft. Aufftanb in Rom. Bergreifelte Lage Dtlo's. Geine Rebe an bie Romer. Geine Glucht aus Rom. Gein lettes 3abr. Gein Tob am 23, 3annar 1002.

Am 4. Januar 1001 bewillfommuete Otto feinen Lebrer Bernward, ben Bijchof von Silbesbeim, und gab ibm neben feinem Palaft Wohnung. Balb barauf warb er gu ben Baffen gerufen, bas fleine Tibur zu guchtigen. Unter ben römifden Landstädten waren bamale bie betrachtlichten Branefte, Tusculum und Tibnr, Die erfte ein Leben ber Cobne ber Cenatrig Stephania, Die andere von ben Rachfommen Alberich's beberricht, Tibur im Befige einer gewiffen ftabtiichen Freiheit. Dan nannte bie Stadt icon Tibori ober Die Glabt Tivori, woraus bann Tivoli entstand.1 Cage, Beidichte und Schönbeit ber Natur baben Tivoli berühmt gemacht. Alba Longa mar bie Mutter Rom's und aus ibrem Beperingebirge murben bie ichmeren Architefturen ber republifauiiden Ctabt gebaut, aber bie Tivolesen tonnen fich rühmen, bag aus dem gelben Gestein ibrer Berge Die unermeklichen Trapertinbauten bes faiferlichen und bes papftlichen Rom entstanden find. Glangende Ramen aus ber Beit Auguft's baften an ben Ruinen ibrer Billen, unter benen man bie bes Macen, Sorag und Cicero, bes Barus, Caffine und Brutus, ber Bifonen, bes Calluft und Martialis zeigt.2 3bre iconen

Tiveli.

<sup>1</sup> Die erfte Spur bavon finbe ich im Cod. Sublac. Sessor, CCXVII. p. 29. Judicatum de Turre una in Tiboris (A. 911); man febe. wie italienifche Ramen aus latein. Genitiven entftanben. Gin Comes Adrianus fag bort ju Bericht.

<sup>2</sup> Sie bat untersucht Antonio bel Re, ein Rechtsgelebrter Tipoli's.

Grotten, burd bie fich ber braufenbe Unio fturat, ichmuden bie Kabeln ber Girenen und bes Reptun, ihre Tempelrefte bie Titel bes Berfules, ber Befta, und jener albunifden Sibolla, welche Octavian' in einer Biffion Chrifti Geburt enthullte. Bu Sugen entgudenber Delhaine machen noch bie Trümmer ber Billa Sabrian's erftaunen, bes größeften Luftichloffes im Abendland. Obwol man gabllofe Statuen, Dlofaifen und foftbare Steine baraus entfernt batte, mar boch beren Menge ju Otto's III. Beit noch febr groß. In Trum: mern berrlicher Portifen, von Lorbeer und Maftir ober vom Soutt bebedt, ftanben und lagen bamals, vom Menfchengeschlecht vergeffen, ber Antinous vom Capitol, Die Flora, bie Faunen, Die Centauren vom Capitol, Die Ceres, 3fis, der harpotrates, das Antinousrelief der Billa Albani, Die Taubenmofait bes Cofus, und fo viele Berte, bie jest bie Mufeen Rom's und andere erfüllen.1 Gotben, Langobarben, Araber batten Tibur vermuftet, und bie Stadt glich in ibrem boppelten Charafter Rom: Ruinen von Mauern und Tempeln. bie Refte ber claubifden Bafferleitung, ein Umphitheater, manche Fontauen, bie und ba ein Standbild ftanben noch aufrecht, Strafen trugen noch bie alten Ramen, mabrend Rirden und Rlofter aus Tempeln entftanben, und mittelaltrige Turine erbaut maren. Bir lefen noch in tipolefer Urfunden bes X. Jahrhunderts bie Ramen: Forum, Vieus Patricii, Porta major unb oscura, posterula de Vesta, porta Adriana, castrum vetus, pons Lucanus, mo bas

<sup>(</sup>Thesaur. Graevii VIII, worin auch die Historia Tidurtina de& F. Martius).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ersten Ausgrabungen in der Billa habrian's datiern von Aleg. VI. und Leo X.; die schönen Kunstwerke hatte also eine Bergessen; heit von mindestens elf Jahrhunderten bebecht.

Grabmal ber Blautier fich in ein Bruden:Caftell verwandelt batte, wie Sabrian's Grab in Rom.1 Obwol in Tivoli, wie in Bortus ober Aricia, papftliche

Comites. Gaftalben ober Boate Die Gerechtfame ber ronifden Rirche mabrnahmen, icheinen die Burger boch einen unabbangigen Geift behauptet ju haben. 3hr Bifchof hatte Die Eremtion vom Grafenbann erlangt, und ba wir bort feine großen Abelsgeichlechter finden, mochte Tivoli unter bifchoflidem Coute ein freieres Dlunicipalmefen por anberen romi: ichen Orten genießen.2 Die Eremtionen loderten bie Untertanenpflicht ber Stabte, Die fich gn vereinzeln begannen, und Rom fab fich balb in Die Beiten feiner Rindheit gurud. verfett, mo es voll Giferfucht mit Campagna : Orten Rrieg geführt hatte. Die auf ihre Exemtion fich bernfenben Tivo lefen batten ben Dur Dassolinus erichlagen, ben Otto bort, Rebellion und bin als Gouverneur geschidt gu baben icheint. Der Raifer inng Tivoli's folog bierauf die Stadt ein und brobte fie ju vertilgen: fie verteibigte fich, bann entjant ibr ber Mnt, und Sploefter nebft Bernward beredeten fie gur Unterwerfung. Salbnadt,

89

<sup>1</sup> Dies Diplom vom 4. 3ahr Benebict's VII (978), eine ber volle ftanbigften bes suec. X. (Marini Papiri p. 229), umidreibt bas Bie: tum Tivoli. Dan febe noch p. 316 ein Inftrument von 945, worin Die Fundi ber Rirche Twoli's und ibre Bachter verzeichnet find; Duces ober Comitee, Romer, aber auch Langobarben und Franten, wie bie Grafen Annualdus, Gundipertus, Waffari, Brimo Dur, ber Gaftalbe Teubemar. - In einer Schenfung bom 14. Juni 1003 (Cod. Sessor. CCXVIII. n. 453) fommt por bie alte Burg Tipoli's, civilas vetus, que vocatur Albula non longe a civitate Tyburtina, unb ber Vicus Patritius, bas Amphitheatrum elc.

<sup>2</sup> Et nulli comiti, aut Castaldio, aut alicui homini, qui ibidem publicas functiones fecerint liceal tune Eccl. servos aut ancillas. sive liberos homines - ad placitum vel guadiam sive aliqua districtione provocare. Dipl. A. 978.

Gregorovius, Befdidte ber Etabt Som. III. gte Muit.

ein Schwert, ein Rutenbinibel in ben Sanben, ftellten fich bie ebelften Burger ber Gnabe Otto's bar. Er vergieb ber Stadt, ließ nur einen Teil ber Mauern nieberwerfen und nahm Beifeln an.1 Go betrachtete fich ber Raifer burchaus als herrn bes romifchen Gebiete, benn ber Bapft, ber Laubesberr von Tipoli, trat nur als Bermittler auf und bat um Ecouung ber Stabt, mas bie Romer erbitterte. Man mochte an ihrem blutigen Daß gegen Tivoli zweifeln, aber bie Gefdichte bestätigt ibn, und noch im 3abre 1142 marb eine abnliche Schonung Tivoli's bie Urfache einer großen Revolution. Das Gelbftgefühl ber Romer mar burch Otto's eigene Bhantafien entflamint. Gie bachten icon an bie Berftellung ber Rechte bes Genate und beaufpruchten bie Regierung auch ber umliegenben Orte. Die brei Bratenbeuten ber Bewalt, Bapit, Raifer und Stadt tamen feitber in bauernben Rampf.

ber Romer gegen Ctto III.

In der letzten Zeit Otto's III. waren die römiichen Optimaten saijertig gesimt; da er in Nom resdiren wollte, ergriffen sie seine Ideen von einer neuen Größe des ömiichen Vollen, win an die Telle der Herrschaft des Papits ibre eigene zu seigen. Sielleicht hatte ihnen der Raiser die Gitter Tivoli's versprochen, doch der Papit verhiuderte die Arribrung der Stadt, um ihren Besig sich zu erstellen. Die Nömer sahen nich getänsch, der Besig sich zu erfolden. Die Nömer sahen won Twoli zum Losbruche Anlaß; sie erhoben sich voll But, spertten die Tore, bieben einige Kaiserliche nieder, und umsagerten den aventialischen Palast. Der darin bei Tage lang verschilden Raiser wollte sich zu seinen

<sup>1</sup> Tangmar (Vita Bernwardi c. 23), war Augenzeuge. Damian. Vita 8. Romualdi c. 23 fcpreibt bie Bermittlung Romuald zu.

Truppen burchichlagen; ber Bijchof Bernmard reichte allen Getreuen Die Communion, und Die beilige Lange in ber Sand beichloß er ben Musfallenben vorangugeben. Unterbefi verhandelten die Gersoge Geinrich und Sugo mit ben Romern vor den Toren, bis es ihnen und Bernward gelang, bie Aufftanbifden zu beruhigen. Gie gogen vom Aventin ab, und ließen Beinrich und Sugo ein, am folgenden Tage tamen fie friedlich ju einer Berfammlung por ben Balaft. wonn fie Otto berufen batte. 1 Er fprach ju ibnen pon einem Turm berab. Dem ungludlichen Junglinge lieben Duo III. re Enttaufdung und Edmery eine glubenbe Berebfamfeit: "Geid ibr es, bie ich meine Romer nannte? um berentwillen ich mein Baterland und meine Bermandte verlieft? Mus Liebe gu euch babe ich meine Cachien und alle Deutschen, ja mein eigen Blut babingeworfen; euch habe ich in bie fernften Gegenden unferes Reichs geführt, wo nicht einmal eure Bater, als fie bie Belt beberrichten, je ihren Jug bingefest baben. Guern Ramen und Rubm wollte ich bis au's Enbe ber Welt tragen: ihr mart meine vorgezogenen Rinber; um euch nahm ich Sag und Reib aller anberen auf mid. Und nun fallt ihr jum Dant von euerm Bater ab. nun babt ibr meine Bertrauten graufan ermurat, mich felbit pon euch ausgeschloffen, obwol ibr bas nicht vernibget; benn bie ich mit vaterlicher Liebe umfaffe, tonnen aus meinem Bergen nicht verbannt fein. 3ch tenne bie Saupter bes Aufftandes und vermag mit einem Binf ber Augen jene gu bezeichnen, welche bie auf fie gerichteten Blide aller frech ertragen; und felbft meine Betreneften, über beren Uniculb

<sup>1</sup> So muß man biefe Ereigniffe auffaffen nach Tangmar, Annal. Saxo und Gesta Episcop. Camerac. I. c. 114.

ich froblode, find verdammt unter ben Frevlern fill und unerfannt fich zu verlieren, mas ein mabrhaft icheuflicher Ruftand ift." Die bebenbe Stimme Dtto's, in beffen Bruft bie Liebe zu Rom ben Sag begrub, bas fummervolle, bleiche und icone Antlit bes Raifers machten eine große Birfung - alles war ftill, viele Romer weinten, bann erhob fich ein Beidrei. Dan ergriff bie Samter ber Rebellion, Benilo und einen andern, ichleppte fie über die Treppe bes Turms und warf fie halbtodt gu ben Sugen bes Raifere nieber. 1

Der Echmers gebrte am Leben Otto's: feine Blane ma-

ren gertrummert, er verfiel in tiefe Delancholie; wie einft ber Gothe Theodorich fand er fich in bem beifgeliebten Rom als Frember unter Fremben wieber. Obwol bie Romer bie BBaffen abgelegt hatten, war bie Stadt von Tumult erfüllt. Der undankbare Gregorius von Tufenlum reigte bas Bolf auf; man rebete von einem Blan, ben Raifer ju überfallen, benn feine geringen Truppen lagen jum Teil außerhalb ber Stadt. Beinrich, Sugo, Bernward brangen in ibn, fich er niebt aus ichleunig gu retten, und ber Ungludliche verließ mit ihnen Rom 16. Febr. und bem Bapft Die Stadt am 16. Februar 1001. Gein Abjug glich einer Rlucht; benn viele Deutsche blieben gurud, bie nun bie Romer ale Beifeln bebielten. Rom mar factifc wieber unabbangig, und Gregor von Infenlum, ein Enfel

> 1 Die Scene fab und bie Rebe borte Tangmar (c. 25), Die Getbft: verurteilung Otto's beftätigen bie Gesta Ep. Camer., Die außer feinem Traum vom Rom, Weltreich ibm zu große Samiligritat mit ben Romern vorwerfen; abnlich Gigbert A. 1002. Annal. Saxo bezeichnet Gregor (von Tufculum) ate Saupt bes Aufftanbes. Geinen Charafter malt bie Vita S. Nili c. 82: Gregorius - qui in tyrannide et iniquitate notissimus erat, nimium autem prudens et ingenii acrimonia excellens.

1001.

bes berühmten Alberich, beffen Saus Dtto wieder erhoben batte, icheint nun bas Regiment an sich genommen zu baben. 1

Otto manbte fich nach bem Norben: Bernmard und Beinrich entließ er nach Deutschland, von wober frische Truppen ibm jugieben follten, und er felbst feierte bie Oftern im Rlofter Claffe bei Ravenna. Obwol er die Flucht aus Rom als die bartefte Bilgerfahrt feines Lebens betrachten fonnte, bullte er fich doch wieder in ein Buggewand. Begierig ergriff Romuald biefe erschütterte Geele, fie als feinen arökesten Triumf im Kloster festzubalten, und ber Welt, ber er icon einen Dogen entwendet batte, nun auch einen Raifer als Monch zu zeigen. Aber bie ideale Ratur Otto's fonnte wol für Bochen in die Mpfterien bes Monchtums fich verirren, doch nicht für immer fich barin begraben. Er warf wieder bas Buftleid ab, und bei einem verstolenen Befuch in Benedig zeigte ibm Bier Orfeolo II., ber Cobn jenes Monch gewordenen Dogen, ben Glang ber jungen Meerestonigin, die Wirfung feiner Berrichertugenden, und die praftische Beisbeit seines Regiments. Als bierauf Otto fein Beer versammelt hatte, jog er rachevoll gegen Rom. Ergiebt gegen Bir boren jedoch nichts von einem Sturm auf die Stadt, wir finden Otto nur am 4. Juni bei G. Baul, am 19. Juli im Albanergebirg, am 25. und 31. Juli in Baterno. 2

De porta cum paucis evasit: Thietmar IV. 30. Annal. Saxo 1001 Gesta Ep. Camer. Unb Tangmar fagt: immensis civium lacrimis, mas natürlich übertrieben ift. Otto imperator Roma expulsus est, fagen einfach bie Annal, Colonienses A. 1001. und fo Vita S. Nili c. 92: στάσεως αυτώ γενομένης άνεχώρησε φείγων. Sigbert A. 1002: per industriam Heinrici - et Hugonis - simulato pacto vix extractus, Roma decedit cum Sylvestro papa.

<sup>2</sup> Giefebrecht I. 801. Gin Diplom Otto's für ben Marchio Olde-

Bir tonnen nicht glauben, bag er Rom nicht murbe betreten baben, wenn ibm bie Tore offen ftanben. Gein heer war flein, ba er noch immer bie frifchen Streitfrafte bes Ergbifchofe Beribert von Coln erwartete, und Die Romer, welche aus Furcht bie gefangenen Deutschen entließen. muß: ten bie außerfte Belggerungenot ber Unterwerfung vorgieben, beren Folge für fie bas Schidfal bes Crefcentius murbe gemefen fein. Der Raifer ericbien balb por Rom, balb vermuftete er mit Feuer und Schwert Die Campagna, mo in jebem Caftell feine Reinbe lagen. Er felbit ichlug ab und su fein Sauptquartier in Baterno am Spracte bei Civita Caftellang auf, bann riefen ibn bie abtrunnigen Gurften nach bem Guben. Er ging nach Calerno, belagerte und nabm Benevent, und wie von tobtlicher Unrube getrieben, ericbien er icon im Berbit wieber in Bavia, bann in Ravenua, ju beten und ju bufen. 1 Wenn bu wieder nach Rom gebit, fo warnte ibn ber beilige Romuald, wirft bu Ravenna nicht wieder feben, und er fagte mabr. Der Bungling riß fich von bem Ungludepropheten los, und jog nach Rom; in Tobi feierte er fein lettes Beibnachtefeft, und bielt bort mit bem Bapft ein Concil in beutiden Ungelegenbeiten.

Das Jahr 1002 brach an. Riebergebeugt burch bie Runde von bem Unwillen ber beutschen Boller, welche an Stelle ibres in Italien verschollenen Königs einen aubern

ricus Manfredi barirt 31. Juli 1001 actum paterne (Mon. Histor. Patr. 1, 346). Die Urfunben aus Baterno bei Stumpf II. 105,

<sup>1</sup> Er war bort im Rob. und Dec. Seine Slimmung unter ben ibn umführernden Rönden brudt gut bie Bezeichnung aus: Otto terelus servus Apostolorum, welche eins feiner Diplome trägt dat. X. Kal, 1001 Ravenna (Mur. Ant. V. 523).

beutschgefinnten Fürften zu fronen brobten, entmutigt burch bas Ausbleiben von Sülfstruppen, frant von Rummer und in Fieberglut, jog ber ichwarmende Jungling im Januar in's Caftell Baterno, wo ber Graf Tammus, Bernmarb's Bruder, befehligte, und ber Batricius Biago aus Bavia mit Truppen zu ibm gestoffen mar. Bon ben Rinnen Baterno's fonnte er auf das große Befilde Rom's niederseben, wo fein Bater im Atrium bes G. Beter ichlief. Seinen fieberbaften Bliden ftellte fich die Campagna, ftellte fich gang Italien als eine einzige Rlamme ber Emporung bar, und ber Raifer, ber bavon geträumt batte, bas Weltreich ter Romer gu erneuern, fand fich fterbend in einem fleinen Caftell eingeichloffen, wo ihn der Sunger und der Uebermut feiner römischen Bafallen bedrobte. Er fab noch Beribert mit einem Beerhaufen einziehen, bann murbe er fcmacher; Sploefter reichte ihm das Abendmal: er verschied in den Armen feiner weinenden Freunde, am 23. Januar 1002, noch nicht 22 Jahre alt.

Dito III. † 23. Jan. A. 1002.

Der Tod Otto's ward, wie sein Leben, bald sagenhaft. Man erzählte sich, daß die Wittwe des Crescentius, eine neue Medea, ihn mit ihren Reizen umstricke; vorgebend seine Krankheit zu heilen, habe sie ihn in eine vergistete hirschaut gehüllt, oder ihm einen Trauk gemischt, oder ihm einen vergisteten Ring an den Finger gesteckt, und so ihren Gemal gerächt. Sterbend hatte der Kaiser gewünscht, in Aachen neben Carl dem Großen bestattet zu sein; der Lebende hatte Deutschland verschmäht, aber der Todte kehrte zu seinen Ahnen zurück. Das Ende Otto's und sein Leichenzaug durch Italien ist ein ergreisendes Trauerspiel von der Richtigkeit hochstrebender Pläne sterblicher Wenschen, wie es

Sein Leichen jug burch Italien

Die Alten nicht iconer in ber Gestalt bes Marus gedichtet baben. Während Otto's Gefandter, ber Ergbifchof Arnulf von Mailand, das jonische Deer burcheilte mit dem Schiff, auf welchem er ihm die sebnlich erwartete griechische Raiserbraut guführte, gogen bie Deutschen mit bem Carge, worin der Bräutigam lag, in hastiger Flucht durch Tuscien. Geine Betreuen, die Bifchofe von Luttich und Coln, von Augeburg und Kostnig, ber Bergog Otto von Niederlothringen, und andere Große hielten ben Tod fo lange gebeim, bis ibre Truppen gefammelt maren; bann brachen fie auf. Den trauervollen Bug umgaben die tapferen Deutschen in geichloffenen Reiben, und machten ibm mit den Schwertern Babn. Co ward ber Raifer, welcher Rom fo beift geliebt batte, unter milbem Rampfgeidrei, mitten burch bie Chaaren ber ben Sara umichwarmenben Romer, tobt burch jene Befilde geführt, Die er einft, von fühnen Entwürfen begeiftert, an ber Spite feiner Beere ftolg und froh burchzogen batte.

Den Sarg Otto's III. mag der Geschichtschreiber oder der Aragifer von manchen Schatten der Bergangenheit umsschweben sehen, und selbst aus der Zufunst wird er die Gestalten des Römers Cola di Rienzo und des jungen Conradin herbeikommen sehen. Den Blid des Deutschen wird Unmut und Liebe zum Baterlande trüben, welches dem fremden Italien bis auf den heutigen Tag so viele und so teure Opser gebracht hat. Richt immer gerecht wird er das von den Deutschen beherrschte Land der Berräterei zeihen, wenn er vergist, daß kein Trieb stärker ist, als der nach uationaler Selbständigkeit. Mit mehr Grund wird er als Schatten unserer Ration die Liebe zum fremdländischen be-

flagen, und Die Geftalt Dito's III. wird ibm gum Anbalt bafür dienen. Es ift magr, wir Deutsche haben einen ibealiftischen Bug nach bem Guben. Undere Bolfer baben fich mit ber Begier politischer Triebe in bas Ausland gewendet; Die Griechen fandten ihre Colonien in drei Erdteile, Die Romer eroberten unter Blutftromen die balbe Belt; Die Engländer beberrichen noch ferne Länder ber Erbe; bie Spanier, die Frangofen, die Ruffen wurden nud find non gleicher Berrichfucht über ihre Grenzen binansgezogen. 1111: fere einzige und bartnäctige Eroberung mar Italien, bas Land ber Geschichte, ber Schönbeit und ber Boefie, welches uns felbit wiederholt rief; und wir eroberten es nicht um es zu iprannifiren, sondern von den Todten zu erwecken, zu begeistigen und zu ernenen. Die ben Dentschen eigene Junerlichteit bes religiofen Gefühls machte fie zu Beschützern ber romifden Rirche, und feffelte fie mit Notwendigkeit an Rom. Der Drang nach dem Wiffen trieb fie gn ben Schapkammern bes Altertums, und er wird uns bies Land Italien und Rom ewig teuer machen. Die politischen Combinationen idufen die Idee des Reichs, beren Trager Deutschland wurde. Um diefer Formen ber Menschheit willen, ber all= gemeinen Rirche und bes Reiches baben bie Deutschen ibre eigene Nationalität geschwächt, mabrend an ihren Grengen bas concentrirte Franfreich eines beschränkten, aber energischen Nationalbespotismus fähig warb. Unfere Ronige haben bie Deutschen Babrhunderte lang über die Alpen nach Rom geführt, um für ein politifc-religiofes Dogma gu fterben, aber boch machte bies Deutschland gur erften Ration ber Belt. Immer gerichtet auf die bochften Guter ber Menscheit, marb es fähig, bas Centrum ber geistigen Arbeit Europa's gu fein.

111.

Durch feine Ottonen in Rom ftellte ce ben Bufammenbang und Aluf ber Reiten ber, loste bie Sicael von ben Grabern bes Altertums, verknüpfte bie Culturen ber antifen und driftlichen Belt, vermälte bie romanische mit ber germanischen Natur, woraus fich ber große Proces ber neueren Bilbung ergab, erhob die Rirche aus dem tiefen Berfall und flößte ibr ben Beift ber Reform ein. Dentichland bat fich von Rom angieben laffen, wie von einem geistigen Magnet, aber Die Enkel eben jener Sachsenkönige, Die ben Schwerpunkt ber Geschichte bes Baterlands nach Rom binüberbrangten, baben mit ftarfer Bernunft Deutschland wieder von Rom loggelöst, als die fortichreitende Beit es gebot.

In jedem Sinne ift Otto III. eins ber merkwürdiaften Symbole bentider Ratur. Denn diefer Raifer mar, obwol Befen Dito's er Grieche ober Romer fein wollte, bennoch beutsch von Ropf bis ju guß. Gelbst ber Widerspruch in ibm, ba er fich aus einem Trajan so wundersam in einen Monch zu verwandeln im Stande war, ift beutich, weil ber Deutsche mit gleicher Liebe die Schönbeit des claffifden Altertums und bie Bauberwelt bes driftlichen Mittelalters umfaffen fann. Diese Doppelnatur batte jedoch in Otto III. noch einen tieferen Ginn. Denn bie großen Dachte, die bamals die Welt bewegten oder bildeten, Deutschland, Rom, ber griechische und der arabifche Drient berührten feinen Beift jugleich, und das X. Jahrhundert, das er beschloß, ließ durch ihn und Gerbert die Wiederbelebung ber Cultur Europa's burch bas Altertum und bas Morgenland ahnen. Weber die politische Beisbeit Carl's bes Großen, noch die erufte Seldenkraft Otto's I. tann von einem Fürsten gesordert werden, ber feine Laufbahn in einem Alter beschloß, wo Rönige, wenn sie dielelde beginnen, sier das Königtum unreis sind, und ber bürgerliche Wents siebt ficht für die einfachsen Pflichen des Lebens nicht geschick sien kaun. Darum ist die Erischeinung Otte's III. auf dem höchsten Giptel menschlicher Große naturgenaß die eines von der Sonne gesteindeten Jünglings, der die Serde nich mehr fiebt, und das führeube silb diese gesierreichen, wissenschaftlich sie die fieden, wissenschaftlich sieden, frommen, für alles Große begeistereten Jdeallisen sied fieden im Kantheon der beutschen Vollenfach von den wissenschliche, der am Albeitrand todt niederfiel, von den wisden Sagen des Mittelatters mit Blumen bestreut, beweint dom Asterland, bestätzt neben Carl dem Großen, und gefeiert als der schon kalterliche Wundertrade, oder das Beltswurder "Mitabilia Mundi." 1

1 Mus bem planctus ober Rhythmus de obitu Otton's III. (nach einem Münchner Cod. abgebruck von Söfler D. Pähfte I. Beil. XVI.) führe ich nur an:

Plangat mundus, plangat Roma. Lugcat ecclesia Sit nullum Romae canti um, Ululet palatium. Sub Caesaris absentia Sunt turbats Saccula,

## Siebentes Capitel.

1. Die Barbarei bes X. Jahrhunberts. Aberglauben. Unbilbung bes romifchen Clerus. Invective ber gallifden Bifcofe. Mertwurbige Ents gegnung Rom's. Berfall ber Alofter und Schulen in Rom. Die Grammatit. Spuren von theatralifden Aufführungen. Die Bulgarfprache. Bolliger Mangel literarifder Talente in Rom.

Rom's.

Das lette Capitel Diefes Buche mibmen wir ber geiftigen Uncultur Cultur im X. Jahrhundert, und wir werben es mit einem Blid auf bie Geftalt ber Stadt ichließen. Bu feiner Beit mar bie Barbarei in Rom gleich groß; ibre biftorifden Urfacen tennen wir, über ibre Birfnngen burfen wir nicht erstaunen. 3m Beitalter ber Borgia und Debici verfchleierte bie fittliche Berberbniß Rom's eine außerliche elaffifche Bilbung, und bie Lafter ber Kirche murben mit rafgelifden Teppichen angebedt, aber bem X. Sabrbundert mar jeber icone Chein fremb. Das Bortrat Johann's XII. murbe von bem feines Rachfolgers Alexanders VI. jo grundverschieben fein, wie es bas X. Rabrbundert von dem XV. war, obwol beide fich in mander Binfict abneln. Das bamglige Beidlecht batte eine eiferne Stirn, es zeigte fich nadt und furchtbar, wie es mar. Die ausschweifenbsten Lafter verband es mit einem Aberglauben, ber, wenn er gur Reit Gregor's I. enticulbbar mar, une an jenem ale ein offenbarer Rudfchritt ber

Menichheit erichredt. In der Epoche Carl's murbe bas nach dem Wiederbesit antiker Cultur ringende Abendland von einem Schimmer ber Poefie und Runft erbellt; man bichtete, malte, baute, man ftudirte und ichrieb in fauberen Charafteren emfig alte Werke ab. Das Reich Carl's zerfiel; Saracenen, Normannen, Ungarn brachen berein; bas Papfttum verwanbelte fich in eine romiiche Baronie, die Wiffenichaft und die Runft brobten völlig auszugeben, und bas gerriffene Abendland fant im Materialismus unter. Der Grad ber Cultur fann nach dem gemeffen werben, was die Menichen im Bochften begebren, glauben oder verebren. Wie nun die Religion von Meniden beschaffen war, die sich vorstellten, daß ber Engel Michael jeden Connabend die Meffe im himmel lefe, oder welche dem beiligen Romuald, als er einst Italien gu verlaffen drobte, Morder nachzuschiden bachten, um ibn menigstens als fostbare Reliquie im Lande zu behalten, mag man leicht erkennen.

Die Unbildung bes Clerus, welcher die Bolfer lebren unwiffenbeit follte, war in gang Italien groß, aber jene ber römischen bes romifchen Gterus. Beiftlichkeit fiel am grellften auf. 1 Bu Reime verfpotteten die Bischöfe Gallien's den Buftand der geiftlichen Cultur Rom's, indem fie rubig fagten: "In Rom gibt es gegenwärtig fast niemand, ber die Wiffenschaften gelernt bat, obne welche boch, wie geschrieben fteht, taum jemand gum Pförtner befähigt fein foll; mit welcher Stirne nun will berjenige von Dingen lehren, der fie gar nicht gelernt bat. Denn im Bergleich zum römischen Bischof mag die Unwiffenheit bei andern

1 Man lefe, was Ratherins von Berona vom italienifden Clerus in feiner Synobita an bie Bifchofe feiner Diocefe fagt; und bae Concil von Trosle im Sabr 909 (Labbe XI, 731).

Brieftern einigermaßen erträglich fein, aber beim Bifcoje Rom's fann fie nicht gedulbet werben, ba er über Glauben, Lebenswandel und Disciplin der Geiftlichkeit, und furg über die allgemeine fatholische Rirche zu richten bat." Rom verteibigte fich gegen diese Anvectiven durch den apostolischen Legaten Leo, ben Abt von C. Bonifag, wortlich folgender= maßen: "Die Stellvertreter Betri und feine Schüler, fo jagte ber Freund G. Abalbert's, wollen ju ihrem Magifter weber Blato noch Birgil, noch Tereng, noch bas übrige Philosophen-Bieb haben, welches sich im ftolgen Kluge, wie die Bogel in die Luft erhebt, wie die Fische bes Meers in die Tiefe taucht, und wie die Schafe Schritt por Schritt Die Erde abgrast. Und beshalb fagt ibr, biejenigen, welche mit folden Boefien nicht gemäftet find, burften nicht einmal den Rang eines Pförtners bekleiden? 3ch jage euch aber, diese Bebauptung ift eine Luge. Denn Betrus mußte von bergleichen nichts, und doch wurde er jum Bförtner des bimmels bestellt, weil ber Berr selbst ju ihm fprach: ich werbe Dir Die Schluffel Des bimmlischen Reiches geben. Daber find feine Stellvertreter und Schüler in ben apostolischen und evangelischen Lehren unterrichtet; sie schmäden sich aber nicht mit bem Brunt ber Rede, fondern mit bem Ginn und Berftand bes Es fteht gefdrieben: Die Ginfältigen ber Welt ermablet Gott, um die Dachtigen zu beschämen. Und vom Weltbeginn an hat Gott nicht die Philosophen und Redner, fondern die Alliteraten und Ungebildeten ermählt." Dies

<sup>1</sup> Mon. Germ. V. c. 28, p. 673. Die Epistola Leonis Abbatis et Legati ad Hugonem et Robertum Reges ibid. p. 686. Et quia vicarii Petri et ejus discipuli volunt habere magistrum Platonem, neque Virgilium, neque Terentium, neque ceteros pecudes philo-

war das dreifte Selbstbekenntniß Itom's im X. Jahrhundert; ohne Erröten gestand die römische Kirche ihre Unwissenheit in den humanen Wissenschaften, ja ihre Verachtung der Phislosophic ein; sie verlängnete ruhig S. Paul, den gelehrten Doctor der Welt, aber sie zeigte, daß der ungelehrte Fischer Betrus die Schlüssel des himmels besige, und die gebildeten Bischse Gallien's und Deutschland's streckten die Wassenisches Geistes vor dem plumpen, aber seinen Felsen Petri.

Mit den Klöstern Nom's, in denen eine Zeit lang die Benedictiner die Wissenschiedast gepflegt hatten, versielen auch die Schulen. Selbst jene Sängerschule am Lateran, welche seit Gregor dem Großen als die einzige und wesentlich geistliche Universität der Stadt betrachtet werden konnte, mußte tief herabgekommen sein, obwol sie sortbestand. Die Biblioztheken verkamen, die Mönche hatten sich zerstreut oder arzbeiteten nicht mehr; gab es unter ihnen einige Literaten, so erschwerte das Fehlen des Papiers das Copiren. Seitdem Codices. Negypten, das alte Laterland des Papyrus, in die Gewalt der Araber gefallen war, wurde der Mangel des Papiers in ganz Italien sehr fühlbar, und mit Recht schreibt diesem Umstande Muratori einen Teil der geistigen Barbarei des X. Jahrhunderts zu. Die Herstellung von Codices wurde

sophorum, qui volando superbe, ut avis acrem. et emergentes in profindum, ut pieces mare, et ut pecora gradientes terram descripserunt, — — et ab initio mundi non elegit deus oratores et philosophoe, sed illitteratos et rusticos, und nun fost eine gute Anwendung von "Schriftgelehrten und Pharifarn." Dagegen Ratherius: Quo aptius possum, quam Romae doceri? Quid enim de eccle siasticis dogmatibus alicubi scitur, quod Romae ignoretur. Indefe er satte vies, weit er dante die die hatte, Romae ignoretur. Ratherii Romam euntis. Edit. Ballerini p. 440.

uneridminglich teuer : 1 man benutte baber in gang Italien beschriebene Cobices von Bergament, aus benen man bie urfprungliche Schrift austilgte, um fie von neuem gn be-Ballmpfefte fcbreiben, und Diefen Palimpfeften baben wir baufiger ben Berluft, ale ben Biebergewinn mander Edrift bee Altertume ju verbanten. Der unwiffende Douch vertilate bie Bucher bes Livius, bes Cicero ober Ariftoteles, und fcrieb nun auf ben Blattern, von beneu bie Weisbeit bes Alter: tume ausgelofcht mar, Untiphonarien ober Beiligengeschichten auf. Go verwandelten fich auch die Codices ber Alten, wie ibre Tempel; Die Bottin, welche ein prachtvolles Caulenbaus bewohnt batte, machte, nachdem bas Beibentum von ibm ausgelofcht mar, einem Martirer Plat, und Die gottlichen Ideen bes Blaton mußten vom Bergament berunter, um einem Deficanon Raum ju geben. In Rom jeboch boren wir nichts von Bibliothefen ober Thatigfeit bes Abidreibens ju iener Beit; man fammelte in Deutschland und Franfreich mit unfäglicher Dube Bibliothefen, aber man verfchleuberte Cobices in Rom. 2

> 1 Die Schreiber von Cobices demertten bie und ba was bas Material gefoset habe. So liest man in ben berühmten farfenflichen Regesten unter bem ersten Miniaturbild, welches ben Schreiber barftellt, wie er ber Maria seinen Cober barbzingt:

Presbyteri Petri sunt haec primordia libri,

Soldos namque decem pro cartis optulit ipse.

2 Ep. Gerberti 44. Wit Anteli verfolgt man bie Optern atter (dieffire, um beren Anfolgfinen, file Gerbert milder, two (Edap, Gutten), gemer, Beethjuis, Bilnius, bie Republik bei Giero (Ep. 67), werder fishet verleren ging, um be um 300 in rinem galaujungfel um Bobbie entbedt march, ber vielfeigid Gerbert gefolt botte, als er bort Abit vacz. Gefon um derind Stitten mitrelig gala Gerbertert cannot annti laboris concentus maleficae fortunae, quem contentuum nobles non parit vola natura, seel alchoruta doutrina. Ep. 44.

Die robe Beiftlichkeit beidrantte ibr Biffen auf bas Berftandniß bes Combolum, bes Evangelium und ber Epifteln, wenn fie biefe überhaupt gu lefen und gu erflaren perftand. Mathematif, Aftronomie und Phyfif gaben fein Lebenszeichen von fich, und die claffifche Bildung mar gum burftigen Begriff ber "Grammatit" gujammengeschrumpft. Gin Beitalter beffen Schriften nichts find als eine fortgefeste Mißbandlung ber Grammatit, und beffen Bulgarfprache felbst aus ber völligen Auflösung aller Gefete ber lateini= iden Eprache entstand, bedurfte freilich jener Wiffenschaft in bobem Grade. Gie wurde felbft bamale noch in Rom gelehrt, benn wir begegnen bisweilen bem Titel "Grammaticus," welchen Leo VIII. getragen hatte. 1 Die Unsicherheit aller Ruftande, die beständigen Factionsfriege und Umwalzungen ließen keine literarischen Anstalten in Rom gebeiben, wenn man überhaupt an ihre Bflege bachte. Dagegen ift bie Fortbauer einer romischen Rechtsschule nicht zu bezweifeln gumal in jener Beriode, wo die lex Romana neuen Glang erhielt, \_ . und der römische Richter unter feierlichem Ceremoniel das Rechtsbuch Juftinian's empfing, um Rom, Traftevere und ben Erdfreis barnach zu richten. Freilich beschreibt bie Graphia diese und andere Formlichkeiten bes ottonischen Sofes mit Genauigfeit; fie rebet von Gunuchen, Dlufitanten, Rittern und vielerlei Sofbeamten, aber fie nennt weder Doc= toren bes Rechts, noch Scholaften und Grammatiter. 2118

<sup>1 3</sup>ch habe in ben Urtunden jener Zeit einige "Grammatiter" bemertt. Leo VIII. wurde prudentissimus grammatice artis imbutus genannt; beim Marini n. XXIV. fonunt A. 906 ein Johannes grammaticus vor. Im Chron. Fars. p. 462 um 930 Demetrius grammaticus, und so tostbar war vieser Titel, daß ihn selbst ein bygantinischer Kaiser sich zur Ehre rechnete.

eines Brunts, der bei Sof nicht fehlen durfe, erwähnt fie bagegen bes Theaters.

Zbeater. Die theatralifde Luft, einft fo porberricend in Rom, begaun, und bies ift ber Bemerfung wert, in ber carolini: ichen Beit burch bie driftlichen Refte aufzuleben. Die bon ber Rirche als Berte bes Tenfels verbammten fcenifchen Spiele batten fich in allen ganbern erhalten. Tereng war überall befanut, wo bas claffifde Altertum aepflegt murbe, und Roswita von Ganbersbeim ichrieb ibre lateinischen Dramen ober Moralitäten ausbrudlich um ben beibnifchen Tereng aus ben Sanden ber Rounen gu verbannen. Roch beute bewahrt bie Baticana als berühmten Chat einen Cober bee Tereng, ber bem IX. Gaculum angebort, beffen bochft ausbrudevolle Miniaturen, ber claffifden Runft nachgeabmt, Scenen aus ben Comobien bes Dichtere barftellen; aber ber Berfaffer bes Cober, Grodgarius, wie er fich felbft nennt, beutet auf bas Fraufenland, mo, und nicht in Rom jenes Werf mochte entftauden fein. Es ift eine Thatfache, bag im X. Jahrhundert in Rorbitalien Schaufpiele aufgeführt wurben. Die Schaufpieler biegen bamale, mo fo viele ariedifde Ausbrude in Gebraud tamen. Thomelici, fo baß Die alte Thomele ber Bubne bes Cophofles und Euripides in fpater und barbarifder Beit, ba man die Tragifer felbft nicht niehr faunte, ihren Ramen ben Comobianten lieb. Atto von Bercelli beichwerte fich über Die Teilnahme ber Beiftlichen an theatralifden Scenen; er ermabnte fie, fich vom Tifche gu erheben, fobald die Thomelici eintraten; er lebit uns alfo, daß wie bei alten Gaftmalern noch immer Mimen Die Bafte ergobten, bag man bei Sochzeiten Chaufpiele aufführte, baß es überbaupt folde gab, und fie jumal in ber

Diter : Detape gefeiert murben. 1 Die Baffioneftude und anbere bibliide Reprafeutationen murben icon im IX. 3abrbunbert in allen Lanbern mabrent ber Ofterwoche gespielt, und ohne Ameifel burch volfemäßige Burleefen gemurzt; aber außer ibnen gab es auch profane Chanfpiele bei festlichen Gelegenheiten. Benn fie nun in Dberitafien nachgewiesen merben fonten. barf ibr Gebraud auch in Rom angenommen werben. Wir zweifeln freilich, bag Comodien bes Terens und Blautus bort recitirt murben, und bie Rabe ber Beiligen murbe ibre Aufführung felbit als boniden Lurus im Balaft Otto's III. vielleicht verhindert haben. Bon Spie-Ien im Amphitheater, von fpater erneuerten Thierjagben boren wir nichts; ber Glabiatoren und Benatoren erinnerte man fic uur ale Autiquitat, aber obne Frage gab es in Rom Mimen, Ganger, Tanger und Schaufpieler, und wir beuten uns, bag fie nicht allein in Rirden und Ralaften auftraten, fonbern fich bieweilen noch im Coloffeum ober in einer Theaterruine producirten, wie fie es beute in ber Arena von Berona, ober im Maufoleum bes Auguftus gu Rom thun. Die Graphia bat bem theatralifden Berauffgen smei Bargaraphen gemibmet, bie einzigen Bemerfungen über bas Schaufpiel in Rom feit Caffiobor. Poeten, Comoben,

<sup>1</sup> Attonis Ep. Capitulare beim Yüğeriy Spiellegium I. 400; Non oportet ministres sluris, ve q quesilibet clericos spectanella aliquibas, quae aut in naptita, aut in sensie cabibeatur, interesse and antequan thym elle in ingrediantur, surger es ode convivio et abire debere unb e. 78. ibid. p. 410 uirb von spectanela theatrorum giftrepeir: maxime quia S. Pasebi octavarium die populi ad circum magis quam ad ecclesias conveniunt. Yud Statlytuk frunt ber Nüsbrudt ühymelici qui bistirione quam asserulote, te meli cos quam clericos — mimos carius ampletuntur quam monechos. Predoquior, V. 6. p. 143. Edit. Balletur

Trageden, Seene und Orcheitra, hiftrionen, Saltatoren und Gladiatoren werben genaunt, und ber damals wirftlich gebrauche Ausbeutd, Abpmelici" zeigt, daß weigliens einiges, was die Graphia berichter, mehr als antiquartiche Erinnerung war. 1 Bir werben nicht zu Khpnes behaupten, wenn wir sagen, daß an den höfen von hugo, Marozia und Alberich wirbeloglische Seenen vongestellt wurden, und wenn Johann XII. in humoristischer Kaune ber Benus und den Apollo heil zutrant, io mochte seine Phontaite erhift worden sein, nachdem er bei einem Freudeusself im Lateran Schaufpeler diese bedmischen Siguren batte darfellen sehn.

Die Romer blieben, mos die classsische Lietur betrifft, wenigstens fortdauernd in dem Vorteil, daß sie ihr
antifes Sigentum wor, und daß ihre eigene Bussatzig
ihnen das Verstäudniß erleichtette. Wenn die Keuntniß der
Alten in Frankreich, zumal in Deutssland, der schwer erwordene Gewönn ausschließiger Gestelpranteit blieb, an
welcher das Voll feinen Anteil nehmen fonnte, so fostet es
die Römer des X. Jahrhunderts noch seine ju versiehen, wenn
auch der Einen schwerze auch der Werfahren zu versiehen, wenn
auch der Einn schwierig geworden war. Die Schriften und
der Einn schwierig geworden war. Die Schriften und

<sup>1 65</sup> find die Faragrachen de seena et orcistra; de officiassene. Die Grosphe midgt Värleins um Väckritum, Histionen, muliedri indumento amieti, gestus impudierum et pudierarum feminarum exprimebant, et saltando res gestas et historias demonstrabant. Blenn fie bon den Gladdalordiamplen in Amphitysette redet, foi fit das figher antiquariiqi; ader nenn ed brijit: Comedi vanorum acat dicite ani gestis cantan, et virginum morses et meretrieum in sula fabulis exprimum. Tho mellei in organis et liris exprimum ad etitharas. Thomelici stantes vero in orcistra, cantant super pulpitum quod temela vocatur, foi fit cinige Birtlightit dabei zu bertien.

Urfunden bes X. Sabrhunderts zeigen freilich, daß die Buls Die italien gariprade einen großen Schritt weiter jur Musbilbung bes Italienifden gemacht batte, und jum erftenmal finden wir in Rom der lingua volgure felbst als einer wirklichen Eprache neben bem Latein ermabut. Die Grabidrift Gregor's V. rubmt, bag er bie Bolfer in brei Sprachen gu erbauen verftand, im Deutschen, Lateinischen und im Bulgar, bas beißt im 3talienifchen ! Die Bulgarfprache mar allgemein geworben; fie murbe auch von ben Bebilbeten gefprochen, und Johann XII. icheint fich als ein romischer Optimat nur im Stalienischen gut ausgebrudt gu haben. Das Lateinifde verichmand aus bem Gebraud, außer baß es bie Sprache bes Gultus, ber Literatur und ber Rechteverhandlung blieb, und bie wenigen Schriftsteller Die: ier Goode fampiten mubiam gegen bas Bulgar, welches ibre Geber beirrte, ba es bem Lateinischen fo nabe ftanb. 2

## t Usus Francisca, Vulgari, et voce Latina,

Brancisca ift frantifc, b. b. beutsch; A cette époque Francia ne veut plus dire France - Quand l'Empire est transporté en Allemagne, la dénomination de France recule avec lui et repasse le Rhin. Ampère Hist, litter, de la France III, 301. Man fanu ein Gloffar bes Bujgar aus Diplomen bes X. eser, gufammentragen, Artitel und italienifche Enbungen fteben feft. In rom. Diplomen zeigen fich feine fo entichieben vulgare Phrafen, ale in corfifden (Mittarelli I. App.) ober in ben farbifden, Die ich in DR. Cafino las. Dort fab ich auch bie icon befannte Urfunde aus suer. X. mit vollfommen italienifden Bbrafen; Beugen erflaren in ibrer Eprache; sao che chelle terre per chelle fini ki che contene trenta anni le possete parte Sancti Benedicti, theim Tofti Storia di M. Cas. 1, 221). Ginige bamale gewöhnliche Enbungen haben fich im Sochitalienischen nicht bebauptet, wie bandora, arcora, fundora, censora, casora, ramora, domora, obgleich biefe Gormen noch Dante und Billani baben.

2 Der Grammatifer Bungo bon Robara, wegen feiner Cafusfehler pon ben Donden G. Gallen's verbobnt, entidulbiate fich; fulso putaEben beshalb mar ben Italienern das Berständniß ber alten Boeten leicht. Horaz, Birgil und Statius wurden nicht mehr im Forum bes Trajan recitirt, aber die Grammatiker erklärten sie in ihren, wenn auch-kummerlichen Schulen.

Seit bem Aufleben ber Wiffenschaften unter ben Caro-

lingern mar die Reuntniß ber alten Boeten unerlägliche Bebingung literarifder Bilbung, und ihre auch in Italien geftifteten Schulen unterftütten fie. Um Ende bes X. Jahrhunderts machte fogar ein fonderbarer Kall in Ravenna grofies Auffeben, welcher bewies wie eifrig Einzelne diefe Wiffen= ichaft betrieben. Der Scholafticus Bilgard batte fich fo febr in Birgil, Borg und Juvenal verliebt, daß ibm Diefe Boeten im Traum erschienen und ihm die Unsterblichkeit veriprachen; er befannte daber öffentlich, baß ibre Lebren bie Kraft von Glaubengartifeln befäßen, und er ward als Seide vor das geistliche Tribunal citirt. In Deutschland mar man in solche elegante Studien febr vertieft. Otto I. sprach zwar faum lateinifd, aber fein Cobn und Enfel waren grundliche Kenner ber alten Literatur; fein Bruder, ber Eigbischof Bruno, ein fachsijder Macen, erneuerte fogar bie Balaftichule Carl's und fammelte felbft griechische Grammatifer um fich ber. Unter ben France Rom's ericeint uns nur eine, Imiza, als gebildete Matrone jener Zeit, weil wir einige Schreiben Gerbert's au sie finden; die vornehmsten Frauen jedoch waren literae nesciae, schreibensunkundig. mabrend in Deutschland die icone Bedwig von Schwaben

Claffiide Studien in Centidlant.

vit S. Galli monachus me remotum a scientia grammaticae artis, licet nliquando retarder usu nostrae vulgaris linguae, quae latinitati vicina est. Battenbad Teutschlands Geschichtsquellen, S. 162.

mit bem Dond Efbard ben Birgil und Sorgs las. Junge abelige Madden murben in ben Ronnenichulen gu Ganberebeim und Quedlinburg burch bie ibnen unverftandlichen Claffis ter gegnalt, und mabrent bie Gefdichte und Geographie ibres Baterlande ibnen unbefannt blieb, maren fie aus bem Birgil mit ben fabelbafteften Gegenben Stalien's pertraut. Die beutiche Nonne Rosmita idrieb lateinische Epen und Dramen, und Woelbeid wie Theophania tonnten fich in claffi: icher Bilbung mit ber Gothenkonigin Amalafunta ober mit ber langobarbifden Gurftin Abelberga meffen. Co jog Rom aus ber Beimatlichteit ber claffifden Eprache feinen Bewinn, fondern bie romifche Gefellicaft blieb binter ber Bilbung Deutschland's und Franfreich's weit gurud. Wabrend Otto III. bas Reich bes Philosophen Marc Aurel berguftellen fich pornabut, alaubten bie Romer . baf bie Reiterftatue biefee Raifere einen Baner vorftelle, ber einft einen Ronig bei feiner Rotburft überraicht und gefangen babe. Reboch Rabeln mogen immer bas poetifche Borrecht bes unmiffenben Bolles fein; aber eine rechtmäßige Auflage gegen bie Uncultur Rom's bat bie Literaturgeschichte gu erheben, indem fie nachweist, bag mabrend bes gangen X. Jahrhunderte unter ben Romern fein literariides Talent gefeben marb. 1

An ber Lombarbei glangten Fremblinge, wie Ratherius 3m abrigen von Berona, ein umberfdweifenber Luttider, ber feine Bilbung ber Rloftericule von Laubes verbantte, ober Lango-

<sup>1 3</sup>n ben Anfang bee X. Jahrhunderte geboren bie Streitschriften ber Formofianer, best fogenannten Augilius und Bulgarius, mehr wichtig ale Beitrage gur Gefchichte bee Bapfitume jener Beit, ale ber Literatur. Dummler a. a. D. bat auch einige gefünftelte Boeme bee Bulgarine abgebrudt. Auch in biefen Schriften zeigt fich ber fortbauernbe Ginfluß ber claffifden Literatur.

barben wie Atto von Bercelli, wie ber Bauegprift Berengar's. und wie Lindvrand von Cremona. Gie alle geigen eine pedantifche Edulgelehrfamteit, und ihre Profa wie Boefie ift mit Fragmenten aus ben Claffitern gefdmudt, bie fich barin völlig fo ausnehmen, wie bie Refte von Friefen und Caulen, Die man in Die Rirchen und Palafte Des Mittel= altere einflidte. Denfelben Charafter entbedten wir icon in Johann Diaconus, bem Lebensbeidreiber Gregor's, und finden wir auch in einigen romifden Schriftftellern bes X. Saculum. Das gleiche Wefen ift im Imperium Otto's III. fichtbar, welcher Fragmente bes Romerreichs, Titel, Gewanber, 3been in feinen mittelalterlichen Staat begierig aufnahm, wo fie ale völlig frembe claffifche Alidwerte ericheinen. Das Bewand, welches jene Beit trug, mar ein rober Stoff, ben einige antife Borten und Figuren vergierten. Die Gucht, ein barbarifches Zeitalter mit folden Erinnerungen gu abeln, mar allgemein. Geit Carl citirte man mit Leibenichaft Bbrajen aus Birgil ober Statius, und bie Runft Berfe ju machen, mar gur Beit bes Lobrebners Berengar's fo gewöhnlich, baß er im Gingange feines Boem's fich enticuldigt es gu idrei= ben, ba bod Diemand jest nach Gebichten frage, benn felbit Die Bauern machten Berfe, fo gut wie Die Stabter. 1 3n Rom indeg murben nur die Leichenfteine, Die Rirdeuthuren ober bie Tribunen, nach wie vor mit Diftiden bebedt; wir fanden barunter entfeglich barbarifde, fdmulftig überlabene, und wenige erträgliche, wie namentlich die Grabidriften find,

Desine; nunc etiam nullus tua carmina curat; Hace factunt urbi, hace quoque rure viri. Wenn das ein Beet im Anfange bes X. Jahrh, feufste, was wol sollen die Poeten Anno 1860 fagen?

die fich auf die Crescentier beziehen. Das Bestreben nach blumenreicher Rulle ift barin überall fichtbar, und ber Bedanfengehalt rob, fcmer, und mpftisch dunkel wie bie Beit. Die Verfaffer folder Verfe maren bamals mahricheinlich eber Laien ober Grammatifer, als Monche.

2. Langfame Hudtehr ber Wiffenichaften. Gregor V. Das Genie Gpl: vefter's II. ein Fremdling in Rom. Boethius. Die italienische Geschichtfchreibung im X. Jahrhundert. Benedict vom Soracte. Der Libell von ber Imperatorifchen Gewalt in ber Stadt Rom. Die Rataloge ber Bapfte. Die Vita G. Abalbert's.

Das Licht ber menichlichen Gultur fann integ niemals mehr verlöscht werden. Weder der Sturg des romischen Reichs, noch die wiederholte Bermuftung durch mandernde Barbaren, noch die erfte fromme But des Chriftentums baben bas beilige Fener Griechenlands je auszutilgen vermocht. Cultur icheint bisweilen in geheimen Canalen unter ber Oberfläche ber Geschichte fortzuströmen, bis sie bann unvermutet irgendwo zu Tage fommt, und icheinbar in fpringender Beife eine Folge von Beiftern entzundet. Ale Die Culturarbeit · Carl's in einer neuen Barbarei untergegangen ichien, murben plöglich Deutschland und bas ferne England Mittelpunkte eines neuen Lebens ber Biffenschaft, und von Franfreich ging die Reform bes Aloftermejens aus.

Do von Clund felbit war nicht bloß ein Beiliger, wie Rudtebr ber Romnald, fondern ein gelehrter Dann, der zu Reime Philos ten. sophie, Grammatif, Dufit und Boetif ftudirt hatte. nun die römischen Rlöfter reformirte, mußte er and um die Erneuerung ber firchlichen Wiffenschaft bemubt fein; benn - Studinm und Schule find Rlofterpflichten, die fich mit der

Orbensjucht wieder berfiellen. Wir tennen zwar feine Tetene er Päpfie jener Epoche in Betreff ber Alofter und
Pfartichnlen, wie sie Natherins und Atto im vombarbischen erlieften, aber wir sehen sie bei den besseren Päpsken zur Zeit Albertich's voraus. Die Wissenschaften tehrten laugiam in die bei dmilden Albert zurich zwir ichne sogan deren eins auf dem Noenten als Zammelpuntt frommer Wönche sich bervortbun. Diese Schwärmer mit dem Junamen der "Schrödige" oder der "Schweigende" widersprachen freilich jener dreisten Apologie ihres Ab.s Leo Simpley von dem gettlichen Necht Rom's auf die Unwissenschaft eineswegs durch eigene Gelebrjamteit, indes sie wiesten dass die ernhere Beichäftigung der Wonche ein.

Die abidredenbe Sinfternig Rem's murbe icon im letten Drittel bes X. Sabrbunderte gebrochen. Die bunfle Reibe ber Bapfte befielben beichloffen endlich ein Deutscher und ein Frangofe, indem fie nach langer Beit ben Lateran von ber Barbarei reinigten. Wenn ber gebilbete Gregor V. langer und rubiger regiert batte, fo murbe er feine Reformen auch auf bie miffenicaftliche Enltur gerichtet baben, und noch Gerbert mehr gilt bies von Eplociter II. - Gerbert in Rom ift wie eine einfame gadel in tiefer Racht. Die Romer, an Die lange Dunkelbeit gewöhnt, ichienen von feinem Lichte geblenbet. Das 3abrbundert ber großeften Unwiffenbeit ichlof bemnach überrafdend genug bas glangenbite Benie, und bas XI. Gaculum eröffnete berfelbe Sploefter wie ein Prophet, indem er bie Rreugguge porausfab. Rom bat freilich nur bie Gbre ibm einige uurubige 3abre jum Ort fur feine \* Studien gebieut zu baben, Die bier fein Echo fanden. Denn biefer Beife ftant in Rom allein, wo bie Mathematif und -

Algebra, die er im grabifden Spanien gelernt haben foll, nicht begriffen ward, die Aftronomie und Phyfit meder Lehrer noch Schüler hatten, die Dialeftit fich nur auf einige grammatifche Uebungen beschränkte. Wenn die Römer ihren greifen Bapft betrachteten, wie er auf einem Turm bes Lateran, feinem Speculum, Die Sterne beschante, wie er in feinem Gemach, von Bergamenten umgeben, geometrische Riguren jog, mit eigener Sand eine Connenubr entwarf, ober an einem mit Bierdeleber bezogenen aftronomischen Globus ftudirte, fo mochten fie vielleicht ichon damals glauben, daß er mit dem Teufel im Bunde ftebe. 1 Gin zweiter Ptolemans ichien die Tiara ju tragen, und die Rignr Colvefter's II. bezeichnet, wie ein Doctor Fauft, icon eine anbere Periode des Mittelalters, die icholaftifche, welche dem Blaton und Ariftoteles zu einer neuen Berrichaft verhalf.

Das Berftandniß ber griechischen Philosophie murbe Gplvefter' jedoch - und bies mag eine Ehre Rom's fein - burch einen der letten Romer vermittelt. Leben und Tod bes Boethius haben wir in ber gothifden Epoche geschildert; Entrus bes nad 500 Jahren taucht feine Geftalt wie ein Beift aus bem Grabe wieder vor uns auf. Die Nachwelt gab ibm die beste Berföhnung, benn fie ichopfte ans feinen Werken fortdauernd

Boetbius.

1 Gerberti Ep. 148: Difficillimi operis incepimus Sphaeram, quae et torno jam exposita et artificiose equino corio obvoluta cum orizonte ac diversa coelorum pulchritudine insignitam . . . fo schreibt er an den Mönch Remigius von Trier. Wie ein Globus gu machen, fagt er bem Donch Conftantin (Mabill. Vet. Annal. II. 212) und die Beschreibung der Gerbert'ichen Globen beim Richer Hist. JII. c. 50 sq. - Neber Gerbert's literarifche Thatigfeit febe man bie Histoire Littéraire de la France VI. am Ende, und Olleris Oeuvres de Gerbert pape sous le nom de Sylvestre II, Baris 1867.

10

Belehrung. Das Studium berfelben mar in ber caroliniiden Reit wieder erwacht, fein Troftbuch der Bhilosophie manderte von Sand gu Band; feine Ueberfegungen und Commentare von Werfen bes Ariftoteles und Platon murben noch gelesen, und diefe wie feine Berfionen der griechischen Mathematifer Archimedes, Guflides, Nifomachus waren es, Die Sylvefter' fo große Berehrung für ibn einflößten. In ber Nacht bes X. Jahrhunderts glangte Boethins als Stern erfter Größe; man ftudirte ibn fo eifrig wie Tereng ober Das Modell feines Troftbuche erfennt man fogar Birail in ben Schriften Liudprand's, ber wie er gern Metra in feine Brofa mifcht. Alfred ber Große überfette daffelbe ins Angeljächsische, noch spater commentirte es Thomas von Mauino, und ber ungludliche, lette romifche Philosoph blieb Lehrer und Trofter bes gangen Mittelalters. Eplvefter's beweglicher Geift vereinigte wie Boethins die Talente des Theologen, Mathematifers, Musikers, Philosophen und Loeten : er ehrte daber seinen Lebrer burch ein Lobgedicht, und es ift merkwürdig zu wiffen, daß die Aufforderung bagu von Otto III. fam. Derfelbe Raifer, welcher abergläubisch bie Leiche bes Bartholomaus von Benevent entführte, andachts: voll einen Arm Abalbert's in der Bafilika gu Rom nieberlegte, errichtete bem Philosophen Boethius ein marmornes Denfmal zu Bavia, wofür eben Gerbert jene febr guten Berfe geschrieben zu baben icheint. 1

<sup>1</sup> Roma potens, dum jura sua dederat in orbe, Tu pater et patriae lumen Severine Boethi Coneulis officio rerum disponis habenna, Infundis lumen studiis, et cedere nescis Graecorum ingeniis; sed mens divina coercet Imperium mundi. Gladio bacchante Gothorum

Beder fie, noch die mathematischen, theologischen und philosophischen Schriften Gerberi's geboren ber Stadt Rom an; aber das X. Jahrhundert derfelben ift nicht gang von fdriftstellerijden Arbeiten entblößt. Gie find ohne literari: ichen Wert, doch als Monumente jener dunkeln Epoche toftbar, und auch der Geschichtschreiber verdankt ihnen manche Notis. 3m X. Jahrhundert brachte Die italienische Geschichtschreibung noch einige Producte hervor; in Norditalien schrieb Liudprand seine von einem poetischen Hauch gefärbten Bücher; Benedig erzeugte feine altefte Chronif, bas ichapbare Bert des Diaconus Johann, Ministers von Bier Orjeolo II.; in Campanien wurde die Fortsetzung der langobardischen Beichichte bes Baul Diaconus verfaßt, die man die Chronif bes Anondmus von Salerno nennt. Auch in und bei Rom entstanden einige bistorische Schriften. Eine eigentliche Chronit fchrieb in der ottonischen Zeit Benedict vom Klofter G. Un: Benedict bon dreas auf dem Soracte. Der unwiffende Monch murde durch das Lefen von Chronifen jum Schreiben verführt, um fo mehr als er eine jo bewegte Gegenwart mit Augen fab. Er wollte eine Beltdronit verfaffen, beren erften Teil er aus verfcbiebenen Schriften jufammentrug. Seine Alofterbibliothet bot ibm ben Anaftafins, Beda, Baul Diaconus, Eginhard und einige Chroniken Deutschland's wie Italien's, ober er las diese Werte in Farfa und Rom. Für die ihm nabeliegende

Libertas Romana perit. Tu Consul et exsul Insignes titulos praeclara morte relinquis. Nunc decus Imperii, summas qui praegravat artes, Tertius Otho sua dignum te judicat aula. Aeternumque tui statuit monumenta laboris, Et bene promeritum, meritis exornat honestis. Praefat, de Cons. Phil. Amsterd, 1668.

Beit benutte er außer ber Fortfetung bes Unaftaffus alles mas ibm ju Obren fam, benn nur von wenigen Greigniffen mar er felbst Augenzeuge. Geine Berichte find and ba, wo er ale Reitgenoffe ichreibt, nur von zweifelhaftem Wert, und sicherlich oft aus unreinen Quellen geschöpft. Wir bedauern jedoch, daß er den Kall des Crescentius nicht mehr schilderte. Benn als Rennzeichen ber tiefften Barbarei völliger Dangel an logischer Folgerichtigfeit im Denten und entsetliche Sprache mit Recht gelten barf, jo bezeichnet Die Chronif Benedict's ben außerften Berfall, ju welchem die Sprache Cafar's und Cicero's gelangen fonnte. Geinem Musbrud febr nabe fommt nur die Chronif des Bresbyter Andreas von Bergamo im IX. Jahrhundert, und manche Urfunde Diefer Epoche; aber unter den Sunderten von Documenten, die wir gelefen haben, erreichen wenige bie Barbarismen Benedict's. Die Bulgar= iprache Italien's entstand wesentlich aus dem Abwerfen der lateinischen Berbal- und Casusendungen, wodurch der Artifel, und nicht etwa als Nachahmung germanischer Sprache, von felbst notwendig wurde; denn ohne ihn konnten die Cafus nicht mehr unterschieden werben. Batte nun Benedict fo italienisch geschrieben, wie er sprach, so murbe fein Buch ein unschätbares Monument der damaligen Lingua volgare geworden fein. Aber er wollte lateinisch ichreiben, und brachte beshalb ein Absurdum zu Stande. Geine Chronif fann baher dem Sprachforicher für die Geschichte der Entstehung des Italienischen weniger bienen, als andere Schriften, nament= lich Urkunden jener Beit; aber fie wird ihm beweifen, baß bie Eprachgesete aufs innigfte mit den Dentgefeten gufam: menhängen, und fich beibe mit einander gerrütten. Die lateinische Sprache als ein Broduct ber Runft, welches fie bei

Benedict fein jollte, fant gleichsam ine Rindische gurud, und fie abnt den Buften der letten Raiferzeit Rom's im Capitol, wo die Bildhauerkunft fich nicht mehr über die Töpferarbeit erhebt, oder ben Ornamental = Sculpturen bes X. und XI. Jahrhunderts in driftlichen Rirden, mo jedes Blatt und jede Figur den natürlichen Umriß abgeworfen hat, wie bas lateinische Wort die Klexion verlor.

Benedict benutte den Tractat eines faiferlich gefinnten Libell von Beitgenoffen "Bon der Imperatorischen Gewalt in der Etadt torifden Be-Rom." Dieje fleine mertwürdige Schrift rubmt mit Energie das Imperium der Carolinger, zeigt ihre Raifergewalt über Rom, und beflagt beren Berfall burch bie Kronung Carl's bes Rablen. Der Berfaffer ift voll von Arrtumern, wo er von ben Buftanden Rom's vor Carl bem Großen rebet, und auch fonft erregt er manden Zweifel. Seine abgeriffene Darstellung ift barbariich, Die Eprache jedoch lesbar; er war schwerlich Römer, eber ein Langobarde, der vielleicht im faiferlichen Klofter Farfa, oder auf dem Soracte ichrieb, ebe das Imperium durch Otto I. erneuert ward ! Wenn nun Diefe Schrift in Karfa entstand, fo war fie wol die einzige, welche dies fo arg zerrüttete Kloster im X. Jahrhundert aufzuweisen hatte; und erft nach ber Wiederherftellung der Ordnung werden wir bort im XI. Saculum die literarische Bemühung des Abts Sugo und die große Thätigkeit des Monche Gregorius von Catina preisen fonnen.

In Rom felbst mar die Geschichtschreibung verstummt. Um Ende des IX. Jahrhunderts faben wir den Diaconus

<sup>1</sup> Dit wenig Grund balt Bery Benedict für ben Berfaffer bes Libellus de Imp. Potest, in urbe Roma (Mon. Germ. V. 719 - 722). Die Grunde, welche Wilmanne Jahrb. 11. 2. G. 238 bagegen auführt, find treffend.

Sortiebung

bed Liber

Robanu bas Leben Gregor's I. beidreiben, und fauben Muge ftafine ale Ueberieter griedischer Kirdenidriftsteller, wie ale Sammler ber Vitae Paparum, Die feinen Ramen tragen. Beiben Arbeiten entsprachen im X. Jahrhuibert ichmachere Erzeugniffe abnlicher Ratur. Das unichatbare Buch ber Bontificalis. Bapite, meldes in ber uns befanuten Bestalt mit bem Leben Stephau's V. abgeichloffen ift, wurde in Rom fortgefent. Bie jene große Cammlung aus talenbarifden und annaliftiiden Rotigen entstanden war, fo bilbeten fich in berfelben Art über Die Bapfte feuer muften Epoche Die furgen Tafelu, welche man Rataloge neunt. Gie find in vericbiebenen Saubidriften aufbewahrt. 3bie Sprache ift barbariich, ibre Abfaffung obue Spur biftorifden Ginus. Da nicht einmal mehr von Bauten und Weihgescheufen ju ergablen mar, fo nennen fie nur furg Ramen, Abstammung, Regierungezeit ber Bapfte, mit Singufügung ärmlicher Angaben von einzelnen Greigniffen. Richts zeigt fo flar bie Barbarei Rom's im X. Rabrbunbert ale biefe Fortfetung bes berühmten Buche ber Bapite. welches nun in feine erneu Aufange gurudfiuft. 1

Die Biogra pbie G. Mbal. berte.

Dem Leben Gregor's entipricht wiederum Die Lebensgeidichte G. Abalbert's. Balb nach feinem Tobe ichrieb im Rlofter C. Bonifas auf Otto's Bunich ein Mond bas Leben biefes Martirers: man balt ben Abt Sobannes Cannaparius. einen Romer, für ben Berfaffer bes fleinen Buchs; und fo ift bas bebeutenbfte literarifche Wert Rom's im X. 3abrbunbert bie Lebensgeschichte eines flavifden Beiligen. Die

1 3ch babe mich auf biefe Bapftfataloge bezogen, welche Etbarb. Muratori, Bignoli jum Teil ebirt haben, und bie fich in vielen Sanbichriften finden. Dit Johann XII, beginnen wiederum etwas reichbal: tigere Rotigen bie auf Gregor VII. Giefebrecht in ber Mugem. Monate: fdrift Abril 1852.

Schrift ift obne biftorifchen Beift, aber fur bie Renntniß jener Beit brauchbar, ba ibr Berfaffer mit ben Sauptperfouen befannt mar. Auch er zeigt fich von ben 3been Otto's III. über bie Große Rom's erfullt. In ber Begeifterung für feine Aufgabe erhob er fich bismeilen wie Johann Diaconus in Leben Bregor's ju einem fubnen gluge; er befaß freilich nicht die Renntniffe jenes Mannes, aber feine nicht fcblechte Sprace, obwol manchmal burd biblifden Schwulft entftellt, erbebt fich weit über ben Bbrafenreichtum bes beiligen Bruno von Querfurt, ber biefelbe Lebensaefdichte Mbalbert's im Rabre 1004 erweiterte. 1

3. Die Stadtbeidreibungen. Der Anonomus von Ginfiebeln, Thatige feit ber Sage und Legenbe in Rom. Die flingenben Statuen auf bem Capitol. Die Gage bom Bau bes Bantheon. Die Graphia ber golbenen Stadt Rom. Die Memoria Julii Cafaris.

Debr Teilnahme, ale alle jene Schriften erwedt eine Die Btabt. literarifche Gattung, bie urfprunglich bas locale Erzeugniß Rom's mar und es blieb, obwol auch bas Ausland fich an ibr beteiligte. Bir meinen bie Rotigbucher über bie Monumente, bie beiligen Statten, und bie große Bergaugenbeit ber Stadt. Wenn bie Pilger in bie emige und golbene Roma tamen, bienten ihnen ihre Landsleute in ben Freindenscholen als Rubrer burch biefe ratfelhafte Bunbermelt, mo auch bas Chriftentum bereits Autiquitat geworben mar. Aber fie fanben auch Rotigbucher ale furge Beameifer por. Ginige Bilger, Franken ober Deutsche, bei benen feit Alcuin bas Studium bes romifchen Altertume erwacht mar, fingen an,

1 Vita S. Adalberti Ep. unb Brunonis Vita S. Adalberti, im Tom. VI. ber Mon. Germ. 34

Gregorovlus, Gefdicte ber Statt Rom. III. ste Muft.

das alte Rom mit dem Auge des Antiquars und historifers du betrachten; sie machten Auszeichnungen von den Sehens-würdigkeiten der Stadt, welche sie dann in ihre nordische Heimat hinübernahmen. Solche Beschreibungen waren die Borläufer der heutigen Guiden von Rom, und wie hier Fremde aller Nationen mit diesen dicken Büchern umhergehen, so sah man im Mittelalter die, Pilger mit jenen dürstigen Notizen auf winzigen Blättern von Pergament Nom durch-wandern. Diese Regionare, oder Graphien, oder Mirabilien waren weder so aussührlich, noch so langweilig, wie unsere Guiden es sind, und wir würden diese gern mit jenen für immer vertauschen, wenn auch uns noch der Anblick der vielen Monumente vergönnt wäre, die unsere unwissenden Borsahren betrachten dursten.

Der doppelte Charafter der Stadt gab diesen Schriften ihr Gepräge, denn sowol das antike, als das chriftliche Rom mußte in ihnen verzeichnet werden. Für jenes boten die Grundlage dar die Notitia und das Curiosum, für dieses die Berzeichnisse der Stationen, der Cometerien, der Kirchen, welche man fortdauernd zum Gebrauch der Pilger entwarf. Man fügte dazu Legenden von Heiligen, oder von Kirchen, Sagen, welche das heidnische Rom mit dem Christentum in Beziehung brachten, und sogar Notizen über den Hof des Kaisers. So entstanden nach und nach die Graphien und Mirabilien der Stadt Rom.

Die Literatur ber Stadtbeschreibung, welche heute zu bem Umfang einer Bibliothek angewachsen ift, haben wir mit den officiellen Regionenlisten beginnen sehen, und diese für das V. Jahrhundert benutt. Während voller vier Jahrhunderte stieß uns sodann keine Schrift dieser Natur auf,

und erft in ber Epoche Carl's bes Großen begannen mit bem Aufschwunge Rom's und ber classischen Biffenschaft neue Bergeichniffe folder Art. Gin Bilger, vielleicht Schuler Al- Der Angung cuin's, verfaßte Angaben über bie Rirchhöfe und Rirchen Rom's, und ein anderer Unbefannte ichrieb die Notigen auf. welche unter dem Namen des Anonymus von Ginfiedeln be-Mabillon fand fie in Diefem Rlofter, und gab fie zuerst heraus. 1 Ihre Abfassung fällt in's Ende bes VIII. ober in ben Anfang bes IX. Jahrhunderts, ebe bie Leo = Stadt erbaut war. Auf ein paar Blättern verzeichnete ber Edreiber in zwei Columnen die Namen ber Monumente, ohne diese zu beschreiben, wie sie rechts und links an den Begen der Stadt bis zu den Toren fichtbar maren. Er fügte 80 Infdriften bingu, die er von Monumenten und Kirchen, selbst außerhalb Rom, abschrieb. Damit beginnt die Wissenichaft ber Epigraphit, und biefe erfte fleine Sammlung antiter Inschriften, bas Werk eines gebildeten nordischen Wanderers, blieb bis jum Anfange bes XV. Jahrhunderts die einzige, von der wir Runde baben. 2 Die alten Regionare beschäftigten sich nur mit bem beidnischen Rom, aber ber Anonymus verzeichnete antife und driftliche Gebäude, und

<sup>1 3</sup>m Tom. IV. ber Analetten. Am beften ebirt von Sanel bei Seebobe und Jahn Archiv fur Phil und Babag. V. 125, barnach von Bofler D. Bapfte. 1. 320. Gine fleine Schrift aus Mlcuin's Beit über bie Rirchen Rom's babe ich bereits angeführt.

<sup>2</sup> Auf ben Anonym. v. Ginfiebeln folgte erft gur Beit Martin's V. bie Sammlung ber Infchriften bes Nicola Signorili Gecretars bes Rom. Senats, beren Cober be Hoffi entbedte. Siehe beffen Schrift: Le Prime raccolte d'antiche Iscrizioni compilate in Roma tra il fine del secolo XIV e il cominciare del XV. Roma 1852. Wir verbanten bem Unon, manden Aufschluß, fo über bie brei Tempelrefte bes Capitol, Die Inschrift von ber Bafis bes Caballus Conftantini, Die vom Triumfbogen bes Gratian, Balentinian und Theodofius 2c.

fo ftellt er ben Charafter ber Ctabt au Carl's bes Großen Beit in einem topographifchen Umrig bar. Ale ein Gelehrter gibt er ben Monumenten noch bie Begriffe ber Rotitia; er verichmabt es fogar Colifaus ftatt Amphitheatrum gu fagen, aber er bezeichnete boch einige Ruinen mit bem volls: tumliden .. Balatium." obwol fie teine Balafte maren. 1 Co nennt er in ben Infdriften ben Titusbogen "VII. Lucernarum," wie ihn bas Bolt von bem Abbilbe bes fiebenarmigen Leuchtere nannte. Er fab und bezeichnete noch bie meiften Thermen, beren Refte bamals noch groß maren; bas Forum Romanum und Trajani fubren bei ihm noch ihreu Ramen, aber er fcweigt von ben übrigen; er fab noch ben Circus Maminius und Maximus, und bas Theater bes Bompejus; er verzeichnete noch am Capitol bie Inidrift ber Reiterstatue Conftantin's, und bemerfte felbit ben Umbilicus Homa. Er ging noch burch bie Caulenhallen ber Bia Lata; er fab noch bie Bafferleitung ber Birgo und bes Claudius, bas Rompbaum Alexander's, bas Geptigonium mit feinem unverborbenen Ramen; er fdrieb noch bie antiten Ramen pon Toren und Begen auf, und entnahm einem officiellen Bergeichniß bie Bahl aller Turme, Binnen, Musgangepforten und Schießicarten ber wiederhergestellten Mauern Aurelian's. 2

¹ Palatium Pilati. Soa. Maria major; vielteidt ble Heberrefte bed Spacetium ber vielte bed C. 30. Magglore, and beifine Gedutt fich other Boben seine reibet bat. Der Leier mag bemerfen, wie früh bas Bolt ben Midmus spaurten ließ; heute ift bie Casa Pilati am Bonte Astlo befamt. Palatius nervonis, accelesia a. Petri ad vincula. Cas simb bie Meste besteht. Der Leier Spaurten Spaurten bed Merco, ober bie Zitud-Zemmen.

<sup>2</sup> Suut simul turres 383, propuguacula 7020, posternae 6 (b. i. posterulae, Bforten), necessariae 106 (Meine Musgange), fenestrae majores forinsecus 2066.

Reine Cpur von Kabeln ift bei ihm ju bemerten, und bies trodene Register zeigt uns im Verfasser einen fundigen Coolaften, welchem die Notitia febr mohl befannt mar. Außer ihr lagen feiner Aufzeichnung officielle Angaben zum Grunde, welche mahrscheinlich ber Papit Sadrian ober Leo III. hatte Man entwarf vielleicht icon Stadtplane auffegen laffen. oder topographische Rarten von Rom, auf benen die Saupt: ftragen und die mefentlichften Monumente verzeichnet fein mochten; wenigstens läßt fich ohne folde Arbeiten nicht gut begreifen, wie jene toftbaren Tifche mit ben Abbilbern von Rom und von Conftantinopel gefertigt werden fonnten, welche Carl der Große mahricheinlich vom Papft und von der Raiferin Brene jum Gefdent erbalten batte. Dbne folde officielle Documente tonnte überhaupt ein nordischer Bilger Rom weder tennen lernen noch beschreiben, und es mochte ibm außerbem irgend ein halbwiffender römischer Grammaticus dabei behülflich fein. 1

Die Sage indeß, ein reizender Geift, der in den Monumenten zu wohnen beginnt, sobald sie veröden, hatte die Bunder Rom's schon längst mit ihren Gespinnsten unwoben, und viele Geschichten und Namen beim Bolke in Gebrauch gebracht. Ze weiter sich die Römer vom Altertum entfernten, desto geschäftiger war sie, die heidnischen Denkmäler zu verschleiern, während die Legende mit den christlichen

Zage und Legenbe.

! Im späteren Mittesalter gab es Plane von Rom, wie jener, ben Höfler aus bem Cod. Vat. 1960 mitteilte, worin sich auch Plane von Antiochia und Zerusalem sinden. De Ross weist den Anonymus von Einsiedeln ausdrücklich der Schule Alcuin's zu, und behauptet geradeswegs, daß seine Rotizen nichts sind als die Abschrift eines topographischen Plans. Wenn dies der Fall ift, so mußte doch wenigstens ein solches Wert römischen Ursprunges sein.

Rirchen bas gleiche that. Denn beibe Dufen bes Bolts find 3millingeschweftern, und die Doppelnatur Rom's brachte oft ibre munberlichfte Bermischung bervor. Um bas 3abr 1000 mußten fich icon viele romifche Localfagen festgestellt baben, und wir ideuten une beebalb nicht, bie Cage von ben Darmornen Bferben und pom Caballus Marc Aurel's ale biefer Epoche angeborig ju betrachten. Gine aubere Fabel mag zeigen, baß im X. Jahrhundert, ja wol icon früher fich manche Cage gebilbet batte, bie mir in ben fpateren Dirabilien finden. Der Anonomus von Salerno, ber um 980 idrieb, ergablt, baf bie alten Romer 70 eberne Statuen au Ebren aller Bolfer auf bem Capitol errichtet gebabt. Gine Die tingen jebe, fo fagt er, trug auf ibrer Bruft ben Ramen besjenis

ben Statuer pitel.

auf bem Ca gen Bolts, welches fie vorstellte, eine jebe war mit einen Glodden am Salfe verfeben, und Tag und Racht bielten bie Briefter bafelbit ber Reibe nach Bache. Wenn nun eine Broping bes Reichs rebellirte, fo bewegte fich bie Statue berfelben, bas Glodden lautete, Die Briefter aber machten bem Raifer bavon Anzeige. Der Chronift erzählt jeboch, baß biefe Statuen por Beiten nach Bogang gebracht feien, bag Alexander, bes Raifers Bafilius Cobn und Leo's bes Beijen Bruber, ihnen feibene Rleiber angezogen babe, um fie ju verebren, worauf ihm S. Betrus Rachts ericbien und gornig gurief: "3ch bin ber Gurft ber Romer!" Am Morgen barauf fei ber Raifer felbft geftorben. 1

> 1 Mieganber ftarb A. 915. Anon. Salern. c. 133: Nam septuaginta statuac, quae olim Romani in Capitolio consecrarunt in honorem omnium gentium, quae scripta nomina in pectore gentis, cuius imaginem tenebant, gestabant, et tintinnabulum uniuscuinsque statuerant etc. Breller (Bbilologus I. I. 103) zeigt, bag icon Cosmas im saec. 8. (Dai Spicil, Rom. II, 221) bie Sage fennt. Sie

Die Berbindung einer Localfage Rom's mit ber Reitgeschichte von Brang ift merkwürdig; aber Dieselbe Kabel ericeint in einer romifden Stadtbeschreibung von Bogang abgelost wieder, und gibt eine Erflarung vom Ban bes Cage vom Bantheon. Sie ergablt: Bur Beit als Agrippa, Brafect bes Bantbeon. Römischen Reichs, Schwaben, Sachsen und andere weftliche Bölfer unterwarf. lautete bei feiner Rudfebr bas Glodden ber Statue bes perfischen Reichs, die im Tempel bes Jupiter und ber Moneta auf bem Capitole ftand. Die Cenatoren übertrugen bierauf Ugrippa ben perfischen Rrieg, er aber erbat fich eine Frijt von drei Tagen. Als er in der letten Racht forgenvoll eingeschlafen war, erfcbien ihm eine Frau und fprach: Agrippa, mas gibt's, bu bift in großen Gorgen. Er antwortete: ja, Berrin! Gie fagte: fei getroft! verfprich mir einen Tempel zu banen, wie ich ibn bir anzeige, und ich will bir verfünden, ob du fiegen wirft. Er erwiederte: Berrin, fo will ich thun. Sie zeigte ibm in einer Bifion Die Geftalt des Tempels, und er fagte ju ibr: Berrin, wer bist du? Sie antwortete: ich bin Cybele, die Mutter ber

Bau bes

ift bem Lefer als Salvatio Romae befannt. Spater murbe fie mit Birgil in Berbindung gebracht. Es gab Bucher über bie Beltwunder, ale beren erftes bas Capitol galt. Reben Cod. Vat. 1984 (saec. XI.) Miraculum primum capitolium Mundi, verweise ich auf Cod. Vat. 2037. fol. 170 (saec. XIII): Primum miraculum rome fuit sic. Erant ymagines rome tot numero quot sunt gentes etc. Sage ift bier wie in ben Mirabil. ergablt, nur bat fie nichts mit Agrippa ju thun. Beibe Cobices, Beba, Martinus Bolon., Graphia, Mirabil. weisen auf ein Buch Miracula Mundi, bas ber Anon, b. Galerno fannte; er hat jeboch eigen bie Berbinbung mit Bhjang, wo bie griechische Quelle gefucht werben mag. Rach Cod. 2037 waren bie fieben Beltwunder: Das Capitol, ber Pharus von Meganbria, ber Rolof zu Rhobus, ber ichwebende Bellerophon in Smorna, bas Labbrint von Ereta, bie Baber bes Avoll, ber Dianentembel.

Götter, opfere dem Meergott Reptun, und er wird dir beifen. Diefen Tempel lag dem Neptun und mit zu Ebren weiten, melt mir mit dir sein werden, und die nie mit die fein werden, und die nie als die des dem Senat, und mit einer großen Flotte und sinft Legionen zog er auß, und besiegte alle Berfer und dracht eine unter den Tribut der Komer zurüd. Als er hierauf heimgekehrt war, erbaute er den Aempel, ließ ihn der Göttermutter Cydele, dem Reptun und allen Jämonen weißen, und letzte ihn den Jämonen weißen, und bezie mächte er eine vergoldete Etatue, die er auf dem Gipfel des Tempels über der Göffnung ausstelle, und er besteilsete denschlesen mit einem wunderbaren Tag obergolderen Erg. In der Spife des Zempels aber spifes der son vergolderen Erg. An der Spife des

Die Grapbia.

Dies it die Ergässlung des merkmirdigen Buchs "Ersphia aureae urdis Romae," Beschreibung der goldenen Stadt Rom, medige in der Riche dieser Literatur für uns auf die Rotigen von Einsedent solgt. Im Zeitalter der Ottonen, wielleicht son zu Alberich's Zeit, mochte eine neue Stadtsbescheidung entstanden sein, die sich eine ertadtscheilung Abanks, nur mit den bestussigen Wommenten deschäftligte, mährende es jum Gebrauch der Pülger Rotiglicher über die Eatstonen der Richen und die Richhöle gab. Ein

<sup>1</sup> Graphia und bie Mitabilien. Die Ernöhnung ber Sadien beuter auf bie Beit ber Ultonen, bie Seurie in ber Graphie Seurcin) auf bie Schernbarten. Zie Ubererichtimmung einiger Jhoofen im Mono. D. Saferno zeigt, daß der Chron zieht, daß der Chron zieht, daß der Chron zieht, daß der Beit Beiter beiter. 3ch glauch, daß die Sage entstand, naderen das Bantheen der Martis der bleiter beiter beiter beiter den Beiter der Bentre beiter der Bentre der Santis der von Chroles matris deorum, et Neptun, et omninum demonolorum, et imposnit templo nomen Pantheon. Die Grabfiefit des Bentsteites IV. Jagt: Delburg connotorum fierentun ques desmonolorum.

Scholaft, ber bie Alten tannte, verzeichnete bie Dentmaler Rom's und fugte ibnen volkstumliche Sagen bei. Die Regioneneinteilung ber Rotitig benutte er nicht mebr. Wenn ber Anonymus von Ginfiebeln bie alten Ramen beibebielt, gab jener Scholaft ihnen bie und ba bie volletumlichen und in pulgarer Entstellung. Die Begriffe Balatium, Templum, Theatrum, Circus verloren bei ibm bie ftrenge Unterideibung; benn bas Bolf naunte bamals alle großen Tempelruinen und Fora "Balatium," Die Ruinen von Thermen und Circus aber in der Regel "Theatrum." Gine folde Stadtbefdreibung nun, melde bie alte Rotitia und bas Curiofum erfeste ober erweiterte, war vielleicht icon vor bem X. Nabrbundert verfaßt. Benedict bom Soracte tannte fie bestimmt, benn er entnahm bie Bablung ber Turme und Caftelle Rom's aus einer Stadtbeschreibung, welche bie erfte Bestalt ber Grapbia gemefen fein muß. ! Unter biefem Titel mar aber eine Stabt: beidreibung im XIII. Jahrbundert berfibmt und von bem Dailander Galvaneus Rlamma als ein "febr autbentifches" Buch citirt. Lange in ber Bibliothet Laurentiang als ein Cober bes XIII. ober XIV. Saculum befannt, boch nicht benutt, murbe fie erft im Jahre 1850 im Drud beraus:

<sup>4</sup> Onnes tun mounia cum turris et puguaculi sicut i modo repportiun. Ei phil 1831 Zürne, 46 Gaffelie, 6800 Propugnaculi, 15 Zere. Sletiridi; liei, ifçen Gabrian I. eber ein anberr Bapfi ein folge Bablung maden, und beile modelte Pri Rome, N. fini, ab ifçeriben. Er philt 1843 Zürne, 7020 Propugnacula, posternae 6 pl. 1 Sjetzin, necessariae 105 (Heiner Mushajne) Jenestrae molycopie foriasecsa 2056. Die Graphic: 372 turres, castella 48, propugn. 6800, 35 portae, bit ben atten Serbeinter muliquis finis, brefed 37 baben. Der limitris box XIII Wilden ii sulfatarab rishigi. Die Jahre priefen um moniget in allem Sebactionet Ps Winstillen Ab tern ist in bre Zaurentiana umb Wagliab. pu Herrus 6 berifcheben Gebete griefen beit.

gegeben. Sie ersufr verschiedene Bearbeitungen, die sie die Joen annahm, wie sie der forentiner Coder zeigt. Die bedeen angerften tenutischen Zeitgrenzen ihrer Abschlung sind die Spoche der Ottonen und die Mitte des XII. Säculum, deun es wird das Gradmad des Papsis Annafacius IV. ernahmt, deut nie wird das Gradmad des Papsis Annafacius IV. ernahmt, der im Jahre 1154 stard. Auf die Jeit Etto's II. deer III. laffen sich jene ihr angedäugten Paragraphen über das Hoferenweiell und die Ernenung des Patrictus, Judez und tomischen Bürgers zurücksüber, und der Tittel entspricht der Umschieften Bürgers zurücksüber, und der Tittel entspricht der Umschieften Siegeln schon in Otto's III. Zeit. Auch weist die Rennung der Wonumente auf die Zeit der Veralde volleren der Einnahme Monte durch der Veralde volleren der Einnahme

Eage von ber Grunbung Rom's.

Es liegt in der Natur solcher Bücher, daß sie gu Busäßen einladen, daher enthält die Graphia Teile aus verschiedener Zeit. Sie bezinnt mit der Sage, daß Noah nicht weit dom Nom eine Stadt seines Namens gründete, daß sein Sohn Janus, Japhet und Camese auf dem Palatin die Stadt Janiculum, in Traktevere aber den Palatin gunt culum bauten. Janus vohnte auf dem Palatin, und bante daranf mit Nemroth oder Caturn, voelchen sein Sohn Jupi-

Chronica, quae dicitur Graphia aureae urbis Romae, quae est liber valée authenticue, contienes historias Romanon, antiquas. Gatisan. Gatoma. Manipulus florum. c. 4. (Murat. XI. 540); brim Damam Docum. incid. p. 84; brum Poraudsperte refrestpis. Der Zitte Aurea Roma (fi [vil Cht III. Jahrig auf Inf[villem Sir[vilgenf. Man [vil cit] Sulf a. 1010 | dem Sturateri Ant. 1, 285; C1045; Sibinis, barum AUREA ROMA; Storres: CIDDO IMPERATOR ROMANOR.

<sup>2</sup> Ubi nunc écclesia S. Johannis ad Janiculum. Rach Banciroti hift die Riche S. Giovanni di Malva in Tradtevere efemals S. Joh. in Mica Aurea, und so begegnet sie mir im saec. XIV., aber aus saec. X. st sie mir nicht befannt.

<sup>1</sup> Die uralte Gaturnisige etflärt befanntlich, nach neueren görichern, bem Romen und bie Gründung ber einturnischen Eand Rom. Armab ober Romus ist ein semitischer Caturnischamen (der "höchler"), und er seinisch State auch der Anderscham, Aburdom, Daals-Rom. Siebe Matie Kraun, Aburdopflicher er Cage zu ben betreffenden Aumen, mad bessichen Auflag "Rom" in den "historischen Sannte.

<sup>\*</sup> Die Mirabilien baben biefe Gage nicht, bie jum Zeil Gale. Simme Irent J. die vor in merreren, bab hie Historia Miscella beginntt: perimus in Italia ut quibbundam placet regnavit Janus, deninde Saturnas etc., 3m 12. Jahrb, waren bei Kataloge br. Sindige, Genfuln, Kaifer fedr im Gehvang, beginnenh mit Gaturn unb anhern mythifdem Manne. Gine ber merknürbighen biefer Gennetagien gibt Cod. 257 auß 30. Gefine, betder beginntt: Saturnus Uranius imperator genits tronjame. Saturnus X. Abruham nasettur . . Yika lima ublaque persgravit . . . yserniam condidit. — 30ter bier folgt reft auf Belamus, Sanus. Hie junyulana condidit. . 30ter Gage ging über in anhere Gastelbeferbungen; ich faß fer mitfellt in einem Cod. Magliab. (Gebert In 381 cart. 134 — 137) ber cus Grauphia und Sitesb. Perroeging, aber bie Jashel von Soad nicht hat. 3m Sittefester bie Spast ein Steument im Gerunte best Grauph wir Kreft Spacky.

ausgesponnen, und es entstanden der Liber Imperialis, das Romuleon, die Fiorità d'Italia, die Historia Trojana et Romana. Diefe Sagen blühten befonders auf, als bie Städtefreiheit Italiens begann, und fich jede Stadt mit einer uralten Genealogie ju fcmuden begehrte. 1

Sage vom Grabmal bes

Unter ben Sagen ber Graphia ift ficherlich eine ber Intius Cafar, frühesten die von der Bestattung des Julius Cafar. Das Bolt ergablte fich, daß feine Ufche in ber golbenen Rugel auf ber Spige bes vaticanischen Dbelisten beigefest fei. Dan zeigte fich mit Staunen ben goldenen Apfel in jener von feinem Blunderer erreichten Sobe; man fagte fich, daß er mit toftlichen Gbelfteinen befett fei, und die icone Inichrift trage:

> Cafar bu mareft fo groß, wie bie Belt einft: Aber nun birgt bich ein wingiges Grab.

Man habe ibn aber in jener Bobe bestattet, Damit felbft noch dem Todten die Welt untertan bleibe, wie fie es dem Lebenden gemesen mar. Der Obelist murde beshalb Memoria ober Sepulcrum Caesaris genannt, wie man auch bas Grabmal Hadrians Memoria nannte, und biefer Ausbruck ift für Rom bezeichnend, wo ja alles Memorie ober Erinnerung war. Der Obelist findet fich jo in einer Bulle Leo's IX. vom Jahre 1053 bemerkt, wo er zugleich Agulia ge= nannt wird, benn fo nennt bie italienische Sprache noch beute die Obelisten. Aus Agulia aber mochte icon langft Julia im Munde bes Bolfs geworden fein, und diefer Rame

1 Der Lib. Imperial. bes Giov. Bonfignori (A. 1478, Magliab. XXIII. Cod. IX), verlegt bie Fabel von ben flingenben Statuen vom Capitol ins Bantheon. - Es ift befannt, baß fich bie Franten von Troja ableiteten. Dieß fagt icon Fredegar, auf ben fich Baulus Diaconus Gesta Ep. Mett. (Mon. Germ. II. 264) begiebt.

fonnte bann die Veranlassung zu jener Sage vom großen Julius Casar werden, so baß hier aus einem Wort eine Mythe entstand, um so mehr, als man auf dem Postament des Obelissen die Inschrift Divo Caesari las.

Unter ben Localfagen, welche die Graphia ober die Mirabilien bringen, gibt es kaum eine, selbst nicht jene von der Sibylla und Octavian, die nicht schon vor dem Jahr 1000 entstanden sein könnte, aber wir ziehen es vor, jolche Sagen da einzussechen, wo uns die passendste Gelegenheit dazu geboten wird.

Caesar tantus eras, quantus et orbis; Sed nunc in modico clauderis antro.

Denselben Bers hat merkwürdiger Beise das Epitaph Heinrichs III. († 1056), nur mit der Kariante: at nunc exigua clauderis urna. Der Gedante ist der gleiche im Epitaph des Erescentius, oder in dem eines andern Erescent. A. 1028: hoc jacet in parvo magnus Crescentius antro. — Die Busse Leo's IX. im Bullar. Vat. I. 25. col. 2: via quae venit ad Agulia, quae vocatur Sepulcrum Julii Caesaris. Ribby Roma nel 1838 p. 285 tennt diese Bulle nicht, und seht daher die Fabel zu spät herad. Der Lid. Imperialis spinnt sie seht nat aus und sagt: la (die Leichenurne) puosono in sur un alta pietra che oggi si chiama la ghuglia di s. Pietro. Die Toscaner, bemerkt er, sagen aghuglia, daraus sei Julia entstanden. Signorili sagt la Guglia — in cujus summitate est vas aereum ubi sunt cineres corporis Octaviani, beim de Rossi Le prime raccolte p. 78. Als Sigtus V. den Obelisk versehen ließ, sand sich kugel von Ghyd und offen hösung. Fac sull. Rov. p. 345, Note.

2 Die Graphia und die Mirabilien, nach Mitte snec. 12 abgeschlossen, sind saft wörtlich stimmende Recensionen einer und berselben Stadtbeschreibung, wo es die Monumente gilt. Die Zusäte der Graphia sind vielleicht anderswoher entlehnt und in den Soder von Florenz hine eingetragen worden. Daß die Graphia älter sei, als die Mirab, hat schon Dzanam nachgewiesen, obwol er wegen der angehängten Fragmente stischlich die dynantinische Zeit annahm. Auch Giesebrecht (Bb. I. am Schluß) hat aussührlich davon gehandelt.

Stadt im

4. Die Regionen ber Stabt im X. Jahrhundert. Die Strafen. Das malige Bauart. Befdreibung eines Balafts. Große Angahl großer Ruinen. Blunberung Rom's burch bie Romer.

Wir wollen nicht aus jenen Kabelbuchern, fondern aus Regionen ber X. Sacutum Urfunden eine kleine Graphia Rom's im X. Jahrhundert zusammenstellen; sie wird freilich fo regellos werben, wie die Mirabilien es find, weil wir feinen Rubrer burch bas Labyrint von Rom baben. Bir versuchten biefe Schilberung nach Regionen zu entwerfen, boch die Urfunden boten sie uns nicht vollständig bar. Es ift merkwürdig, bag eine burger= liche Regioneneinteilung fortbauernd sichtbar bleibt, mährend die 7 geistlichen Begirke unserem Blick verschwinden; fie ftimmte nicht mehr mit ber Augustischen überein, und mochte in verschiedenen Epochen sich verändert haben. Schon im X. und XI. Jahrhundert gablte die eigentliche Stadt Rom zwölf Regionen; Trastevere bildete mabricheinlich die drei= gebnte. Gie murben mit Bablen bezeichnet, hatten aber auch ibre eigenen Namen.

> Bon ben zwölf Regionen, die fich aus Urfunden für Rom im X. und XI. Jahrhundert ergeben, vermögen wir bie Lage ber VI., X. und XI. nicht zu bestimmen.

> Die I. Region begriff ben Aventin und erstrecte fich über Marmorata und Ripa Graeca zum Fluß; von den bortigen Kornspeichern bieß sie auch jest noch Sorrea. 1

> 1 Mittarelli n. 121. p. 273 (A. 1025), und n. 122: Regione prima, quae appellatur Orrea. 3m Brivil. 3ob. X. für Subiaco v. 18. Jan. 926 (beim Liverani a. a. D. App.) wird angeführt ein Dratorium S. Gemiliani cum suis pertinentis positis in prima regione super Tiberim, und weiter in prima regione in ripa graeca juxta marmoratam.

Die II. Region umfaßte ben Colius und einen Teil bes Palatin bis jum Meentin. Es werben in ihr aufgrührt bie IV Goronati, die Jorma Glaudia, Gircus Magimus, Septignnium, Borta Metrovia oder Metrobi, vor welcher bie prata Decii oder Decenniae (agen. 1

Die III. Region findet sich bezeichnet durch Porta Maggiore, Santa Ercee, die Claudia, welche zwei Regionen vorchigduitt, das Alofter S. Litio und S. Lucia Renati, S. Pastor und den Arcus Pietatis. Sie umfaßte also Gegenden, die der V. Muguftischen Esquiline angehörten. 2

Die IV. Region zeigt sich einmal durch den Campus S. Ngathae bestimmt; sie grenzte vielleicht an S. Ngatha in Suburra in Reg. VII und umsaßte Quirinal und Biminal.

<sup>1</sup> Diggé Brivile, 200, X.: in secunda reg. cribi juxta ecc. IV coronator. unb juxta forman claudian unb portam majoren. @alfetti del Prim. n. 18, (A. 978) [üğrt 2. @xodmub barin auf; Marini n. 102, p. 100. A. 90] bas Stieffer 8. Peri et Martini regione secunda sub Avestino in loco qui dicitar Orrea, mad nur 27tum ber 30 desta fein fann. Cod. Sessor. CCXVII. p. 83 terras positue Regione 2. juxta decennias, unb campus qui vocatur Decennias; lübt. p. 287; prata Decli.— foris porta Martobi,

4 @alfetti del Prim. n. 8. p. 150, A. 924: regio 3, juxta porta Majore; and regio 2 granţis bran. @ fla ple vic. Trebere; et inter affines ab uno latere forma claudla, et a sec. lat, ortu de Mercario. Regione terita non longe da Hirrasalem (jüd. n. 9, p. 197, A. 1929). @inc 384ffa Şuliana wirb şur 3grit Benev, VI. in regio 3 genantu (Marrat. Aut. V. 774 D.). Sültrawili in. 84, p. 197. App. A. 1011: Rome regione terita, in locum qui vocatur S. Pastore, sive areum Pittatis.

3 Cod. Sessor. CCXVII. j. 165 N. 976: Rome regione quarta in locum qui appellatur Canpum S. Aguthe. Die cittigie Reitjuble ich fanh. Die bertigs Region feig Caballi Marmorel: Ortum cum Casalino in Regione Caballi Marmorel fere ante eccles. S. Agathae in Diaconia positum. Suufe Geleftinß III. A. 1192. Bull. Vatican. J. 74. Ju ber V. Region lag ein Teil bes Marsielbes, und barin bas Maujoleum bes Auguft, die Colouna Antonina, die Bia Zata, S. Silvefiro in Capite, die Posterula S. Agathac am Tiber, und vool auch ber Pincius und bas Tor S. Balentin (del Popolo). Diefe Gegend gehörte ebemals teils jur Region IX. Sircus Flaminius, teils ju Region VII Pin Sata.

Die VI. Region haben wir nicht feststellen tounen. 2

Die VII. Region wird in biefer Epoche bezeichnet durch S. Agatha super Suburram, die Trajansfaule und ben baran arensenben Campus Kaloleonis. 3

Die VIII. Region bieß im X. Saculum Sub Capitolio, wie sie in deu Katalogen der Papite mehrmals genannt wird; es hatte bemuach bas alte Jorum Romanum seine gabl behalten.

Die IX. Region war die Gegend, wo S. Eustachio, die Navona, das Pantheon, die Alexanderthermen, S. Lorenzo in Lucina liegen. Sie umfaßte das eigentliche Marsfeld,

<sup>1</sup> Diefe Orte beim Marini n. 28. p. 45. A. 962; sita namque Roma regio quinta. A. 1008. Regione quinta juxta areo marmoreo an ber Sia Lata. Galletti Mscr. Vatican. 8048. p. 53.

<sup>2</sup> Anr finde ich: Regione Sexta ad S. Maria in Sinikeo, tworin A. 1019 cin hauß genanut wirb. Urfunde auß S. Chyriacus und Ricciaus in Bia Sata bei Galletti Meer. Valican. n. 8048. Und mehrmals biefelb Breichnung der VI. Region in Acten jener Zeit.

3 @alfetti del Prim. p. 229 A. 10/05: reg. explirma juxta campo de quondama Kaiolorali. 28m nun bei tipm. p. 375 S. Nicol. sail. col. Trajana in reg. nona in campo Kaiolora. aufgrüßer twirk, jo mugi bad 2yrttum bei 26 Zeptirels fein. 32mt in 1. 43. A. 1025. Regione septim. in loco, qui vocatur Proba juxta Mon. S. Agathe sup. Sobora. Sur fei goin dit effe Stunner Putusa de Probá gramatt. Kudy im Strietl. 29st. X, fir @atslace wirb bie @uburra mod genanut; é muis die beite Stejlon fich bis gu st. Ill. torettpircht phace.

also die alte Region IX Circus Flaminius, aus welcher zwei Regionen entstanden waren. Ein Zusall bat gerade sir diese Regione est Jahrhunderts die meisten Urtunden erhalten; sie neumen uns sehr häusig einen Ort ad Scorticlarios, oder in Scorticlam, der dem gangen Bezirfe den Namen gab. Er bezischnete das Gerberquartier, welches heute am Filip in der Regola liegt, aber damals bei den Alexanderthermen am Tiber sich befand.

Die X. und XI. Region find uns nitgends in Documenten jener Zeit begegnet; aber die XII. taucht aus einem Opflom mit dem antiken Namen Piscinu Publica auf, der sich also nicht verändert hatte.<sup>2</sup>

Wie die Jamen Via Cata, Caput Africa und Suburta eineben in ich ethalten hatten, mußten auch aubere antife Etraßen in Rom noch gefannt sein; indeh die messen neuten schon von Kirchen, andere nach bervorragenden Monumenten benannt, wie vier dies vom Golsseum, Warcellustbeater und den Warmortolossen schon, Dif sinder sich in Urturben ist größere Versefersstraßen in Kom der Ausdernd Vin publien oder communis, und sichon in X. Jahrburdert gad es eine Via

4 Scorticare, von scortum abgrogenes ¿cti. Nody ju Gola's ¿cti ḥirā Regio V Pontie el Scortichiariorum. Ge flogen ḥirē ḥute yalammen V Şente, VI Ṣarione, umb VIII S. Calanḍaic, Galletti del Prim. n. 26. A. 1010 nenut in reg. IX ad scorticlarios thermac Alex, after aud Più dictur Agones (n. 27. A. 1011. n. 31 A. 1017) Chron. Part. p. 421. 474. 649: Infran therm. Alex, postit. Reg. VIII. ad Scorticlarios. umb Gall. n. 27. n. 28. A. 1076 with in Reg. 9 terment S. Laurentii qui vocator Illicina (in Quicina) Galletti n. 20.

2 Rome regione duodecima în piscina publica, ubi dicitur Sco Gregorio. Cod. Mer. Vatican. 7931, p. 36: Diptom Johanns XVIII. fiit S. Cosma în mica aurea, A. 1005. Joh fielt burdp biefe Ilrîunbe bie Jahî XII. fiir bie Regionen Rom's îm Mittelatter [eft.

Gregorovius Mefbichte ber Stabt Rom. III. ate Muff.

Boutificalis, Die burch bas Marefeld gum E. Beter führte. 1 Dieje regellofen Strafen ber Stadt im boben Mittelalter, von benen einige noch antit, andere gwifchen Schutt und Ruinen neu entstauben maren, muffen einen finftern und bigarren Unblid gemabrt baben. 3bre Bermorrenbeit und Enge, wie bas mufte Aussehen ber Bohnungen murben uns abgestofen, aber bie maleriiche Banart une überraicht baben. Bie meift noch beute batte jebes romifche Saus eine freie Steintreppe; Thuren und Fenfter batten romifche Bogenform; Die Gefimse maren mit icharfen Biegelfanten martirt; Die Dacher baufig mit Schinbeln gebedt; bie Dauern maren aus gebranntem Stein, und wol unübertundt. Die Saufer batten in ber Regel einen Goller, wober wir fo oft bem Ausbrud casa solorata begegnen. Borballen, Die man in aans Italien mit bem beutschen Wort Laubia nannte, auf Bfeilern ober antifen Gaulen rubend, maren allgemein, und bauter erhielten fich lange in Rom. Dan muß beute Trastevere ober bas Biertel Bigua und Parione burchwandern, um bie letten Refte jener mittelaltrigen Banart gu feben. Bir haben feine authentifche Schilberung eines romifden Palafte jener Reit, und bie jufällig erhaltene eines Balafte von Spoleto weist auf antite ober bod bngantinifde Reiten jurud. Es werben barin 12 Teile unterschieben und ertlart: bas Proaulium, und bas Calutatorium; bas Confiftorium, wo man fich bor bem Speifen versammelt, und bie Sande maicht; ber Tridorus ober Speifefaal; ber Retas Demalis, ein gewarmtes Bintergemach; ber Betas Eftiva-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per viam communem, que est pergens ad viam pontificalem euntium ad b. Petrum Ap. Galletti del Prim. n. 31, Chron. Farfa p. 539. A. 1017.

lis, ein gefüßter Sommercaum; das Spikastomm (vol Spidiasterium), ein Geschältissal; dameden Artistimen von je drei Lagerpläßen; Thermen; ein Spumassum der Spiele plaß; die Alder; das Columbum, worans Basser im die Klick slöß; der Spipodrom, und Arcus deambulatoris, Saulengänge, womit auch die Schafkammer berbunden ist.

Einige ber antifen Balafte, Die einft ben reichen Beidledtern Cetbeans, Marimus, Gracdus, Anicius gebort hatten, mochten fich noch im X. Jahrhundert erhalten haben, wenn auch burd Berfall und Bermandlung unfenntlich geworben. Denn warum follte nicht eine jener aus unvermuftlichen Quabern errichteten Brivatbaufer 500 3abre gedauert baben, wie ein Tempel oder ein Triumibogen? Undere burgartige Balafte maren neu entstanden, und wol immer auf ben Fundamenten antifer Gebaube. Wenn es uns vergonnt ware, die Palafte ber Marogia auf bein Aventin, Alberich's bei E. Apoftoli, Die Wohnung ber Grefcentier, Die Raiferburg Otto's IU. ju feben, fo murben mir Gebaube von roten Riegelinguern por une baben, fo munberlich mit alten Confolen und Friefen vergiert, und von romifchen Bogenfeuftern mit ibren fleinen Gaulen burchbrochen, wie es noch Die Bauweise an ber fogenannten Cafa bi Crefcengio jeigt, bem alteften Brivatgebaube aus bem Mittelalter, bas beute in Rom befannt ift. Die antifen Monumente lieben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Descrizione d'un Palazzo, che leggesi in un Codice del X o N. scholo nell' archivio della Basil. Vatican. Fini Battelshi (Serie de' duchi di Spoleto p. 1819. Davon nevist da 8 garī, Bragan. cirasă al, neticjeă Mabill. Annal. Ben. ad. A. 814, und nach ijan Buratori Annal. ad. A. 814 feransigad. 34 habe noci în britter Stagment aufgefunden im Cod. Vat. 3851. 3m Neferstifichen ifi Lebercinfilmunung.
Tel girî ifi Daudi.

ben iconiten Schmud wie ju Rirchen, fo ju Balaften ber, und wenn wir noch beute in ben altesten Begirten Rom's über die vielen oft berrlichen Saulen forintbischen und jonischen Stils uns verwundern, die als Bandpfeiler in die elendeften Saufer eingemauert find, fo mag man fich vorftellen, wie im X. Jahrhundert fast alle Saufer ber Stadt mit Reften bes Altertums ausgestattet waren. Konnten wir ben Balaft Alberich's betreten, fo murden wir auch in feinen römisch gewölbten Rimmern manchen antiken Mofaikboben gewahren, antite Bafen und Befage, boch faum eine Statue aufgestellt feben, und wir wurden von Arbeiten ber Beit die mit goldenem Bildwerk überzogenen lectuli oder Rubelager bestaunen, bedect mit Ceibenbrocat bes Drients, wie sie Ratherius in den bischöflichen Bohnungen verwünschte. Die Ausstattung Dieser Bimmer mit ichwerfälligen Meubeln in Goldschniterei, mit Seffeln, Die noch an bas Antike ftreiften, mit brongenen Canbelabern, mit Schreinen, worin feine Codices ftanden, aber fostbare golbene Beder (Scyphi), oder ülberne Rrateren, oder Trinfmuscheln (Conchae) prangten. reizt die Bhantafie, aber fie abnt fie nur aus ben Mufiven und Miniaturen jener Beit, welche uns ertennen laffen, baß die Luxusmode wesentlich von Byzanz die phantastische Korm, die arabestenartige Buntheit und die mufivifche Bergierung entlebnte.

Alte Monus mente. Die Menge der alten Bauwerke war damals noch sehr groß. Die meisten Triumsbogen, Portiken, Theater, Thermen und Tempel standen noch als herrliche Ruinen da, und zeigten dem lebenden Geschlecht auf jedem Schritt die Größe der Bergangenheit, die Kleinheit der Gegenwart. Und nur ans diesem das ganze Mittelalter hindurch die Stadt beherr-

ichenden antiken Charakter Rom's erklären fich viele geschicht= liche Erscheinungen. Seit Totila batte tein Reind Rom beichabigt; aber fein Raifer noch Bapft ichutte Die Monumente mehr. Schon Carl der Große batte Säulen und Sculpturen aus Rom nach Nachen geführt, und die Bapfte, welche bie größesten Denkmäler Rom's zuerft als Gigentum bes Staats betrachteten, hatten balb weber Ginn, noch Beit ober Macht, fich um ihr Dafein zu bemüben. Die Blünderung Rom's wurde ben Römern freigegeben: Die Briefter ichleppten Säulen und Marmor in ihre Rirchen, Die Abligen, felbst die Mebte führten Turme auf antiken Brachtmonumenten auf, Die Bürger richteten in Thermen und Circus ihre Arbeitsbuden, Schmieden, Hanfstrickereien und Spinnereien ein. 1 Benn ber Tiberfischer an ben Bruden, ober ber Rleischer am Theater bes Marcellus, ober ber Bader feine Baare feilbot, lag fie auf ben feinften Marmorplatten, Die einft vielleicht den Berren ber Belt, dem Cafar, Marc Anton, Augustus und fo vielen Confuln und Senatoren im Theater ober Circus zum Gipe gedient hatten. Die iconen Cartophage von Selden ftanden nun als Wafferzuber, Baichkufen, Schweinetroge umber, wie noch am beutigen Tag; ber Tifc bes Schufters ober Schneiders mochte nicht minder ber Cippus eines erlauchten Römers ober eine Platte von Alabafter fein. auf der einst die edeln Matronen Rom's ihren Toilettenschmud ausgebreitet batten. Wenn Rom auch im X. Jahrhundert icon wenig bronzene Bilbfäulen mehr befaß, fo muß boch

<sup>1</sup> Der Name der heutigen Straße Le botteghe oscure entstand von den Buden, die sich in den finstern Bortiken des Circus Flaminius eingenistet hatten; noch heute gibt ein Beispiel dieser Art das von handwerkern benutzte Marcellustheater.

bie Denge ber marmoruen Statuen noch febr groß gemefen fein. Bol auf allen Platen und Strafen begegnete ber Blid noch umgefturgten ober verftummelten Runftwerfen bes alten Rom, und noch waren bie Portifen, die Theater und Thermen nicht fo gang in Schutthaufen vermaubelt, bag nicht mande ibrer Bildwerte noch gefeben merben tonuten. Der Romer jur Beit Otto's III. fab ficherlich noch bie Gruppe bes Ril im Minervium über ber Erbe, fannte mol noch bie Gruppe bes Laotoon in ben Thermen bes Titue, vielleicht noch bie mediceische Benus in ber Salle ber Octavia. Sunberte pon Bilbfaulen ber Raifer und großen Romer ftanben ober lagen noch unbebedt auf bem Boben; Bunberte von antiten Baudgemalben murben noch in ihren Raumen gefeben. Aber ber Ginn fur biefe Berte ber iconen Runft war fo volltommen erftorben, bag auch nicht ein Schriftfteller jener Die barbarifden Epoche ein Wort für fie befaft. Römer felbit betrachteten bie foitlichften Bilbmerfe ibrer Borfabren nur noch ale Material; fie Berichlugen fie, um mit bem iconen Stein bie Rufboben ihrer Rirchen und Saufer gufammengufeben, ober fie germalmten fie gu Ralt. Geit Jahrhunderten mar Rom einer großen Ralfgrube gleich, in bie man ben foftlichften Marmor bineinwarf, baraus Mortel ju brennen; und nicht ohne Urfache finden fich in Diplomen bes X. und XI. Jahrbunderts baufig Ramen wie Calcarius, ber Ralfbrenner, mas nicht von ihrem Gemerbe, fonbern bavon berguleiten ift, baß fie im Befite von Ralfgruben in Rom maren, ober an folden mobnten. ! Geit Jahrhunderten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. 1023 unterschreibt Rodulpho, qui resedit ad Calcaria (Gall. del Prim. n. 34). — Reg. Fars. n. DCCCl. A. 1043: Crescentius vir magnificus calcararius. Die beutige Strebe S. Riccelo

alfo plünderten und gerftorten bie Romer bas alte Rom. gerlegten, gerbrachen, verbranuten, verwandelten es, und murben niemals mit ibm fertig.

5. Wanderung burch Rom jur Beit Otto's III. Balatin. Geptijonium. Forum. G. Gergius und Bacdus. Infernus. Marforio. Capitol. S. Maria in Capitolio. Campus Caloleonis. Die Trajans. faule. Die Caule bes Mare Murel. Campo Margo. Mont Muguftus. Die Ravona. Farfenfifche Rirchen. G. Guftachins in Platana. Legenbe bes G. Guftadius. G. Maria im Minervium, Camigliano. Arcus manus carneae. Parione. Tiberbruden. Die Tempel ber Fortuna Birilis und ber Befta. Goluguberficht.

Der Lefer mag uns auf einer turgen Banberung burch Rom gur Beit Otto's III. begleiten, ober vielmehr nur einige ber berühmteiten Gegenben ber Stadt auffuchen. Bir betreten querft ben Balatin. Die Raiferpalafte maren noch in Der Balatin toloffalen Ruinen fichtbar, und poll pon pergeffenem Bild: bunbert. wert jeber Art. In Diefem Labprint, welches aus Beifterfurcht taum burchfucht murbe, batten manche Rimmer noch ihre toftbare Banbbetleibung; fant man boch bafelbit noch jur Beit Innoceng' X. einen mit Golbtapeten geschmudten Saal, und Gemader, beren Banbe mit feinem Gilberbled ober mit Bleitafeln bebedt maren.t Rur fparfam fonnte bamals ber palatinifche Sugel bewohnt fein, benn nur wenige und fleine Rirchen maren auf ibm erbaut, wie G. Maria

be' Cefarini bieß bamais de Calcarario in regione vineae Thedemarii. Der Ordo Rom. XII. 193 (Mabill. II) nennt im Saec. XII auch eine Rirche G. Laurentius in Calcario.

1 Bei ben bon Bietro Rofa geleiteten Ausgrabungen auf bem Balatin fanden fich einige Raifermungen Lothar's (im Jahre 1869); boch ift es irrig, baraus ben Schlug ju gieben, bag Carl ber Große ober feine Rachfolger noch bie alte Cafarenburg bewohnten, wenn fie nach Rom tamen. Golde Mungen fonnten bort von Romern felbft verftreut worben fein.



Stelle des alten Palladium, wo diefer Beilige im Tempel bes Seliogabalus getobtet worden fein foll, und G. Lucia in Septa solis oder Septem viis, die icon gur Beit Leo' III. am Septizonium ftand.1 Dies Prachtgebaude bes Geverus bieß im Mittelalter Ceptemzobium; Geptobium, Ceptifolium, Septemfolia, felbft Sebem Golis, Connenfit, und lag am Sudende des Palatin, etwa S. Gregorio gegenüber. Der Anonymus von Ginfiedeln bemerfte es als Ceptizonium, und im Rabre 975 begegnet es uns in einer merkwürdigen Septizonium Urfunde. Man nannte es damals Templum Septem solia major, jum Untericied von einem unbefannten Monument in der Nähe septem solia minor, welches Stephan, Gobn des Conful und Dur Sildebrand, dem Abt Johann von S. Gregorio ichentte, um es nach Gefallen ju verwenden und felbst niederzureißen, je nachdem es die Rudficht auf die Klosterfestung gebot. In jener Beit ber Factionefriege entstanden in Rom Turme und Burgen nicht allein bes Adels, sondern auch der Klöster; viele Monumente waren in Brivatbesig getommen, und wurden zu foldem Zwed gebraucht. bas große Septizonium aber war Eigentum jenes Rlofters und bereits in eine Festung verwandelt. Die Dionche von S. Gregorio bejagen damals auch den Triumibogen Conftan-

> Der Ort Septem vils bieg mabricheinlich fo von ben 7 Strafen, bie noch beute führen: nach bem Bogen Conftantin's, nach G. Giob. e Baolo, nach Borta Capena, G. Balbina, bem Tor G. Baul, juni Circus Maximus, nad G. Bonaventura. Die Befchreibung bes Geptijonium beim Nardini III. 207. Donatus R. A. III. c. 13. p. 339 erflart ben Ramen von 7 Gaulenreiben, und Flav. Blond. III. 56 benft an bas Bilb bes Gol, welches oben ftanb und bas Coloffeum betrachtete, wie auch Graphia und Mirab. erflaren: Septisolium fuit templum Solis et Lunae.

tin's, der sicherlich schon zu einem Turm erhöht morden war, und fo hatte fich ihr Klofter rings mit antiken Monumenten verschangt. In jener Urfunde wird sowol ber Arcus triumphalis, als der Circus (Maximus) wenn auch nur ge= Gircus Mas nannt, und wir erfahren, daß ber vornehme Romer einen Teil der Kaiserpaläste besaß, wovon er einen Porticus mit 38 Arupten oder gewölbten Rammern besonders bervorhob. 1 Bie bamals ber Circus Maximus ausfab, wo bie beiben Dbelisten ichon im Schutte lagen, aber noch am Unfang und Ende zwei Triumpfbogen von der Graphia bemerkt werden, wie das Coloffeum, das noch nicht Festung war, wiffen wir nicht; aber wir stellen uns mit Grund por, daß diese ber= witterten Bauwerke noch den größesten Teil ihrer Umfaffungsmauern, wie ihrer Gigreiben bewahrten.

Der tief verfallene Tempel der Benus und Roma hieß Das Forum. jcon Templum Concordiae et Pietatis, wie ihn die Graphia nennt; feine riefigen Monolithfäulen von blauem Granit standen noch unversehrt, und boten einen binreißenden Unblick bar. Auf ber Bia Sacra ging man auf antiken Bflafter burch ben Bogen ber "Sieben Leuchter" in's Forum, wo der fleine Bugel Belia noch tief hinunterftieg, weil bas

Diplom aus S. Gregorio, Mittarelli I. App. 41. p. 97: Id est illud meum templum, quod Septem solia minor dicitur ut ab hac die vestre sit potestati et voluntati pro tuitione turris vestre, que Septem solia major dicitur, ad destruendum et suptus deprimendum quantum vobis placuerit. Nec non et omnes cryptas quas habeo in portion qui vocatur mωθρώποωγγ (... Sippobrom?) supra dicta septem solia - numero trigintas et octo posita Rome reg. secunda prope septem viis, a quarto latere via publica juxta circum, qui ducit ad arcum triumphali vestris juris - dat. Ann. 1. Bened. VII., Ann. 8. Otton. Ind. 3. m, Julio d. 22.

Der Tempel ber Concore

bia.

Canct Bacdus, 1

artiger Bermuftung ringeum ba, und ber vermilberte Romer manberte gwijchen gabllofen Trummern von Caulen, Architraven, Marmorfiguren in biefem feinem Nationalmufeum umber, beffen icauerlicher Ruin, fagenvolle Berlaffenbeit und buftere Große einen unaussprechlichen Ginbrud auf ibn machen mußten. Wenn Otto III. auf folder Wanberung von einem romifden Antiquar, bem unwiffenben Rachfolger Barro's, begleitet murbe, fo mirb biefer ibm in munberlichem Gemifc mabrer und falider Ramen Die antiten Dentmaler erflart haben. Das Templum Fatale, ber Janusbogen an C. Martina, ein Templum Refugii bei C. Abriano wird er ibm gezeigt, ben Tempel ber Concordia bei G. Gergius ibm richtig benannt baben. Diefer berühmte Bau, mo einft Cicero bonnernbe Reben bielt, murbe burd eine fleine Rirde eine Beile erhalten, bann ruinirt; icon ber Anonymus von Ginfiebeln fab fie gwifden ibm und bem Geverusbogen, ber ibr mabrideinlich ale Glodenturm biente. Gie mar außer S. Gergins auch G. Bacchus geweiht, einem Beiligen, ber auf Diefem altheibnifden Local feltfam auftritt, aber in Rom nicht befrembet, wo wir Ramen von Gottern und Beroen unter ben Beiligen wieber finben, wie Canct Adilleus. Canct Quirinus, Dionpfins, Sippolytus, Bermes, fo alfo auch

Der Archaolog bes X. Jahrhunderte murbe uns in ben

<sup>1</sup> Sei Sergii ibi umbilicum Romae fagt ber Anon. Unter Biue IV. ward bie Rirche abgetragen. Aber noch beute gibt es eine Rirche biefes Titele in ber Region de' Monti, rutbenifchen Monchen geborig. Martinelli p. 393.

Reften ber Bafilita Julia ober eines ber Beftabeiligtumer ben Tempel bes fürchterlichen Catilina gezeigt baben, und daneben die Rirche des S. Antonius, wo beute S. Maria Liberatrice, Die Befreierin von den Qualen der Solle ftebt. Er wurde und gefagt baben, bag biefer bamonifche und Infernus genannte Ort ber Lacus Curtius fei, wo einft ber großmutige Romer fich binabfturgte fein Baterland zu retten. und er würde hinzugesett haben, bag bort in einer von bronzenen Thuren verschloffenen Gole des Balatin, vielleicht im alten Lupercal, ein Drache gelegen habe, welcher vom beiligen Splvester getödtet worden fei. 1 Am mamertinischen Gefängniß, ber Privata Mamertini bes Mittelalters, murbe er uns die Statue des als Marforio berühmten Klukaottes. welche dort Jahrhunderte lang ungefränkt liegen blieb, gezeigt und uns gefagt baben, daß fie ein Bild des Mars fei. 2 Roch wurde uns die Bia Cacra und ihre Fortsetung, ber Clivus Capitolinus, oder ber Weg der Triumfatoren an ben Tempeln bes Caturn und bes Bejpafian zwifden gabllofen

1 Palatium Catiline, ubi est ecclesia s. Antonini; juxta quam est locus qui dicitur Infernus — ubi Marcus Curtius, ut liberaretur civitas, responso snorum armatus proiecit se, et clausa est terra. Graphia. S. Sylvester soll bie heutige S. Maria libera nos a poenis inferni gebant haben, welche and S. Sylvestri in Lacu (se. Curtii) hieß. Panciroli tesor. nascosti p. 702, und Martinelli p. 222.

<sup>2</sup> Ante privatam Mamertini templum Martis ubi nunc jacet simulacrum ejus. Graphia. Der berühmte Marforio, simulacrum Martis, auch Mamertini genaunt, sag dort bis zu Sirtus V. Zeit; der Anon. v. Sinj. scheint benselben Flußgott Tiberis zu nennen. Den aus einem unbekannten sorum Martis erklärten Namen Marforio seite ich vielmehr aus Mavors oder Mavortis ab. Das Bulgär verstellte gern die Consonanten, wie noch heute, wo das Volt aus dentro, drento, aus capra, crapa, aus republica, prudica macht. Man versete also Mavortis in Marvortis, und man wird das vulgäre Marsorio sich bilden seben.

Muinen alter Pracht auf das Capitol geführt haben. Welchen großen und tragischen Anblick dasselbe damals gewährte, wer vermag es zu sagen! Cassoor hatte das Capitol zum letztenmal als das größeste Bunder Rom's genannt, und wir sahen, daß es schon im VIII. Jahrhundert als erstes Mirakel der Welt bezeichnet wurde. Aber in langer Zeit hörten wir nicht einmal seinen Namen mehr; es verschwand aus der Geschichte Nom's; nur die Graphia erzählt, daß seine wunderbaren Mauern mit Glas und Gold belegt waren, doch sie beschreibt es nicht. Schon um 882 wird das Kloster S. Maria in Capitolio erwähnt, jedoch noch nicht die daran liegende Kirche in Ara Coeli, wiewol sie wahrscheinlich schon erbaut war.

Die Kaisersora bedeckt tieses Schweigen, außer dem Trajanischen; aber auch dies lag schon so sehr in Ruinen, daß Urkunden, die es nennen, von den dortigen petras Forum Tra. oder Steinen reden. Der Name der beutigen Straße Magna-

1 Prellér's Meinung (Philolog. I. I. p. 83), A. 850 sei Ludwig von Hadrian II. auf dem Capitol gekrönt, Kruht auf einer Fabel. Ribby Roma nel 1838 nahm sie aus der Casaurischen Chronik (Murat. II. 778), die erst nach der Herstellung des Senats auf dem Capitol entstand. Sie spricht auch nur von einem Triumf: Romamque reversus Imperiali laurea pro triumpho a Dom. P. Adriano, et omni populo, et Seaatu Rom. in Capitolio est coronatus. Ann. 850 wurde Ludwig II. von Leo IV. gekrönt, erst A. 872 von Hadrian II. noch einmal. Preller sieht daher mit Unrecht in einer Fabel "das erste Symbol des Glaubens an das Capitol als Mittespunkt römischer Macht." Diese Zudwig voie der Papst würden die Austral war eine Ruine, und Ludwig wie der Papst würden die Jumutung einer Krönung auf ihm, statt im heiligen S. Beter, als eine Lästerung betrachtet baben.

2 Cod. Sessor. CCXVII. p. 19: Teuzo abb. ven. Monas. S. Mariae Dei Gen. Virg. in Capitolio . . . A. 882. 3ch ergänze bamit Platner Stabtbesch. III. 1. 349, ber die erste Erwähnung A. 985 annimmt. Monast. S. Mariae in Capitolio: Marini n. 28. A. 955. n. 29. A. 962.

Forum jan's.

napoli, die vom Quirinal ju ibm führt, eutstand icon in iener Reit. ! Auf ber anbern Seite lag ber Campus Calo: Iconis, beute perstummelt Carleone, fo genannt von bem Balaft eines romifden Optimaten Alberich's. 2 Ueber ben Trummern ber ulpifden Bibliothefen und Bafilifen erbob nich noch unerschüttert bie berrliche Riefenfaule Trajan's. Reben ihr ftand bie Rirche S. Nicolai sub columpnam Trajanam; aus bem Material bes Forum erbaut, batte fie ju beffen Ruitt gewiß viel beigetragen. Gie geborte guin Sprengel ber Canti Apoftoli, und biefe Bafilifa befaß wol auch die Trajansfaule felbit. 3

Aud ibre icone Swillingeidwefter, Die Gaule Marc Murels, ftand, wie fie noch beute ftebt. 3m 3abre 955 bestätigte fie Agapitus II. bem Rlofter Gilveftro im Capite, Bare Aurel's. und fieben Rabre barauf erneuerte Robann XII, bas Diplom. "Wir bestätigen, fo beißt es barin, bie große marmorne Saule in integrum, welche Antonino genannt wird, wie fie da mit ihrem Bildwert gesehen wird nebft ber Rirche G. An: breas ju ihren Rugen und bem Boben ringsumber, wie fie von allen Geiten vom öffentlichen Bege umgeben wird in

<sup>!</sup> Adriano quoddam de banneo neapolini: Cod. Sessor. CCXVII, p. 60. A. 938. 36 erfenne barin ben Ramen magnanapoli ober eigentlich bagnanapoli, ber alfo aus balneum (Emilii Pauli?) abjuleiten ift, und nicht wie Beder 1. 382 willfürlich annimmt aus magnanimi Pauli; noch aus bem vado ad Neapolim bes Bauberers Birgil.

<sup>2</sup> Die Bufammenfepung Kalo-Leo, Kalo-Petro, Kalo-Johannes ift in Urfunden jener Reit baufig.

<sup>3</sup> Galletti del Prim. p. 375 (A. 1026). A. 1162 murbe bie Trajanefaule ber Rirche S. Ricolai abgeiprochen und ber Mebtiffin von S. Chrigcus, nachmale C. Maria in Bia Lata, guertannt. Ibid. p. 323.

biefer Stadt Rom."1 Dan erfennt baraus, bag noch immer ein freier Blat um fie ber lag. Und jo hatte fich auch neben ibr eine kleine Kirche, ein Awerg neben bem Riefen, angebaut. Diese Capellen maren die Bachterbuden, die Monche darin die Schildwachen, und ihnen verdanken wir die Erbaltung jener erhabenen Bunderwerke, welche die Trümmer ber Geschichte einsam überragen, und auf benen nun in blauer Luft S. Beter und S. Baul als Sinnbilder der zweiten Beltberrichaft von Rom fteben; und feinen paffenberen Standort fonnten fie finden, als die Gaulen der beiben Raifer, die eine Philosophie bekannten, welche dem Christentum die Babn bereitete. Die Bilger mochten die Gaulen auf ihren inneren Bendeltreppen erfteigen, wie wir noch beute thun, um bes fostlichen Blide auf Rom gu genießen. Den Monden werden fie bafur ein Geloftud erlegt baben; wenigstens bemerkt die Inschrift vom Sabre 1119, die beute im Borticus von G. Splvefter zu lefen ift, daß Die Bilger in der Rirche S. Andrea an der Gaule Marc Aurel's Oblationen barbrachten, weshalb fie bas Klofter als eine eintragliche Rente zu verpachten pflegte. Es ift bochft merkwürdig. daß Aehnliches icon im Altertum geschah. Denn bald nach der Errichtung der Saule hatte fich im Jahre 193 Abraftus, ber Freigelaffene bes Raifers Septimius Severus, in ihrer

<sup>1</sup> Marini n. 28. 29: zwei für die Topographie wichtige Urkunden aus saec. X. Columpna majure marmorea in integra qui dicitur Antonio sculpita ut videtur esse per omnia cum eccl. s. Andree ad pedes et terra in circuitu suo sicuti undique a publice vie circumdata esse videatur infra hanc Civitatem Rom. constructa. (n. 29). In n. 28 wird noch die Zelle der Säule hinzugefügt cum cella sub se, und diese diente den Mönchen vielleicht zum Weinteller. Das Mittelatter nannte diese Säule Antonini, wie schon der Anonymus von Einsiedeln.

Rabe ein Saus gebaut, fie zu bemachen, ober von benen Die fie bestiegen Geld einzuziehen. Bei Ausgrabungen bes Rabres 1777 murben in jener Gegend zwei Marmorinschriften gefunden, welche Abraft in feinem Bachterhaus batte aufstellen laffen, und die davon reden. 1 Auch die fleinere Saule, Die einft Marc Aurel und Q. Berus ihrem Bater Antoninus Bius errichtet batten, fant in ber Gegend bes beutigen Monte Citorio. Gie war nur 50 Ruß boch aus rotem Granit; ihrer erwähnen jedoch weder der Anonymus von Einsiedeln, noch Graphia und Mirabilien, fo daß sie vielleicht icon im IX. Jahrhundert umgefturgt mar. 2

Im X. Säculum bot bas Marsfeld, icon Campo Margo Das Marse genannt, ben prächtigften Anblick einer in Ruinen liegenden Marmorstadt bar. Bon ben Anlagen ber Antonine standen noch große Reste der Basiliken oder Tempel, wie heute noch die Säulenfronte der Dogana lehrt, und man denke fich auf der Strede vom Bantheon bis jum Maufoleum des Auguft, die großen Trümmer der Thermen Agrippa's und Alexanber's, bes Stadium von Domitian und bes Dbeum, die allebei einander lagen; man ftelle fich die gabllofen Bortifen vor, die von der Bia Lata, von der Borta Klaminia, von der Hadriansbrude dies Feld durchzogen, und man mird eine zertrümmerte, in Schmut und Staub halbbegrabene

<sup>1</sup> Fea sulle Rov. p. 350. In ber erften am Schluß: Adresto Procuratori Columnae Divi Marci ut ad voluptatem suam Hospitium sibi extruat. Quod ut habent sui juris et ad heredes transmittat, Litterae Datae VIII. Idus Aug. Romae Falcone et Claro Cos.

<sup>2</sup> Sie wurde 1704 ausgegraben. Pius VI, ließ fie gerfagen und für bie vatican. Bibliothet verwenden. 3hr Boftament fteht noch im Barten bes Batican. Bignoli de columna Imp. Antonini Pii. Rom 1705.

wölben der Ruinen elende Meniden, wie Treglodpten eingeniftet; andere batten durftige Baufer, gleich Schwalbenneftern an die Trümmer angeklebt. Gie pflanzten jest Robl und Weinreben auf Schutthaufen mitten im alten Marsfeld; fleine Baffen bildeten sich bort bie und ba, und führ= ten auf Kirchen, welche felbst in Trummern aus Trummern erbaut waren, und ihnen Entstehung und Ramen gaben. Sie und ba ftieg aus Ruinen ber ichwarze Befestigungeturm eines Römers auf, ber fich Conful ober Juder nannte. Das August's. Mausoleum des August war damals noch nicht in eine Fe= ftung verwandelt. Seine bugelartige Beichaffenbeit, ba es mit Erde überdedt und mit Baumen bepflangt gewesen, gab ihm den Namen eines Berges; es hieß im X. Jahrhundert Mons Agustus, woraus das Bulgar Austa oder L'austa machte. Die icone Sage erzählte, daß ber Raifer Octavian von jeder Proving des Reichs einen Korb voll Erde auf fein Grab werfen ließ, um fo gleichsam im Boden ber gangen Belt zu ruben, Die er beberricht batte. Nach bem Beispiele bes Grabes von Sadrian hatte man auch auf der Spige bes Maufoleum von August bem Engel Michael eine Capelle gebaut. Dies erfahren wir aus benfelben Diplomen Agapitus' II. und Johann's XII., welche auch biefes Grabmal im Befit Des Klofters Splveftro beftätigten. 1

> 1 Montem in integro qui apellatur Agusto cum eccl. s. Angeli in cacumine ipsius montis. Dipl. A. 955 und A. 962. Nibby Roma nel 1838 fennt fie nicht, und glaubt beshalb irrig , bas Maufoleum bes Mug. werbe vor saec. XII. nicht mehr ermahnt. Der Begriff Mons für Grabmal geht bei Bier Damiani auch auf bas Sabrianische über. Vita S. Romualdi c. 25. Die Graphia nennt es noch Templum, fennt bie inneren im Kreife angebrachten Grabtammern mit ihren Infcriften, und ergablt bie Sage von ber aufgebauften Erbe.

Neben bem Grabmale ftand damals Die Rirche G. Maria oder Martina in Augusta, welche später in bas Sospital E. Giacomo begli Incurabili überging. Ringsum lagen Die verfallene, mit Bignen und Aeder jenes Alofters. Gestrüpp bedecte Stadtmauer jog fich noch an der heutigen Ripetta bis gur Babrians-Brude fort, und murde burch zwei Rlufpforten, E. Agatha und Pigna, unterbrochen. 1. Die heutige Porta del Popolo hieß noch immer Flaminia, wie in der Graphia, aber auch icon G. Balentini von der Rirche außerhalb bes Tors. Wo heute die icone Biagia bel Popolo liegt, mar Caat: und Gartenland, wie auf bem "Mons Pinzi" jener Beit, wo eine Kirche G. Felir lag-Neberhaupt war das gange Marsfeld von Lignen und Ge mufegarten burchzogen. Das berrliche Stadium bes Domitian lag in Trümmern; ber Anonymus von Ginfiedeln nanute es falich "Circus Rlaminius, wo G. Agnes liegt," von ber alten Region Diefes Namens, mogu es geborte; aber im X. Jahrhundert bieß es im Bolfsgebrauch Agonis, von Ravona. Agon ober Circus Agonalis. Indem man nun biefe Gegend in Agona" benannte, entstand daraus 'n Agona, endlich

<sup>1</sup> Posterula antiqua, que olim cognominabatur S. Agathe, und Posterula a Pigna: basselse Diplom n. 29. p. 45. A. 962. Eine dritte Posterula de episcopo am Tiber entbede ich dei Galletti del Prim. n. 29. A. 1012. Reg. Farl. 697, wo naschei der ratselshafte Ort Captum Seccuta, oder Cantusecutu lag, doch über die hariabstüde hinaus. S. Agatha de Posterula ist heute vielleicht S. Maria dell' Orso; in Rione V Honte sührt noch Bernardini Descriz. di nuovo ripartimento de' Rioni di Roma 1744 die Parochie S. Maria in Posterula aus. Den Nameu Pigna (Pinea, Pinienbaum), den heute Rione IX. sührt, trug schon im saec. X. eine dortige Gegend.

Rirden im

Navona, wie ber beutige großeste und iconfte Bolteplas von Rom genannt wirb.1 Mus bem Material bes Circus maren icon frube mebre

Rirchen gebaut morben: auf ber einen Geite Die Digconie S. Agnes in Agone, benn bort fpielte bie Legenbe ber Beiligen; auf ber andern Die Barochie G. Apollinaris, mabrscheinlich auf ben Trummern eines Tempels bes Upoll, den fein beiliger Ramensbruber, ber erfte Bifchof Ravenna's, verbrangte. 2 Die Rirde C. Guftachio batte, wie andere romifche Rlofter und Bafilifen, Die nach und nach ben Grund und Boben ber Ctabt fammt ihren Monumenten an fich nahmen, in biefer Region Befitungen, und felbft bas ferne Starfa befaß bafelbft Felber, Saufer, Garten und Rropten bes ger-Farfenfifde Marsfelb. fallenen Stadium ober ber naben Thermen bes Alerander Severus. Reben biefen gerftorten Babern geborten ibm brei fleine Rirchen, G. Maria, G. Benedict und G. Salvator, megen welcher es in bauernbem Streit mit ben Bresbptern von C. Guitadio lag, und wir verbanten eben ben Urfunden biefer Proceffe bie topographische Renntuig ber Region in Agone ober in Scorticlariis. 3 Die farfenfifche C. Maria foll beute G. Luigi be' Francefi fein; Die Capelle G. Bene-

> 1 Posita Rome regione nona, ubi dicitur Agones. Reg. Farf. n. 690, Galletti del Prim. n. 27. A. 1011. Terra et campus Agonis cum casis, hortis, et cryptis: Chron. Farf. p. 421. Beder Sanbb. I. 671 batte fich aus biefen Urfunben überzengen fonnen, baf Rapona wirklich aus Agon entstanb. Die romifden Archaelogen verlegten noch im Sacc. XV. irrig ben Circus Flaminius nach ber Ravona.

> bict ging unter, G. Calvator aber bat noch mit ber Begeich:

2 Erfte Erwähnung biefer Rirche im Lib. Pontif. vita Hadriani I. n. 332.

<sup>3</sup> S. Maria juxta Thermas Alexandrinas, Galletti Gabio n. 17, nach Reg. Farf. 461, A. 998. Galletti del Prim. n. 26, 27, 28.

nung in Thermis Ramen und Ort behalten. Sier lagen also bie von Alexander Severus erweiterten Thermen bes Rero, bem Stabium Domitian's jur Ceite, von G. Guftachio bis G. Apollingre. 1 Mus ibren Trummern murbe bas neuere Biertel gebaut, wo G. Euftachio, Balaft Dabama, Giuftiniani, Die Boft, G. Luigi fteben, und noch in fpater Reit fand man bort prachtige Ueberrefte von Sallen, Bogen, Caulen und Ornamente jeber Art.

Die Rirche G. Euftachius, gubenannt in Platana, viel: C. euftachius, leicht von einer bort ftebenben Blatane, mar ber Trabition genbe biefes nach in einem Balaft ber Alexander : Thermen erbaut mor: ben. 3bre Stiftung muß in eine febr frube Beit fallen, benn icon unter Gregor I, mar fie eine Diaconie. Gie bilbete im Mittelalter bas Centrum eines Biertels, und gab fo ber Region, wie einem berühmten Mbelageidlecht, ben Ramen. Die Legende bes Beiligen ift mertwurbig. Gein beibnifder Rame mar Blacibus; er mar Freund und General Trajan's, bezwang Dacier und Juben, und fehrte im Triumf nach Rom gurud. Er verfolgte einft auf ber Jagb mifden Tibur und Branefte einen Birich; bas Thier fluch: tete fic auf ben Berg Bulturellus (bei Guabagnolo), und ber nachiebende Placidus fab ploglich gwifchen bem Gemeib bes Sirides bas ftralenbe Antlig Chrifti, ber ibm beiabl nach Rom umgutebren, und bie Taufe gu nehmen. Blacibus erhielt ben driftlichen Ramen Guftadius, nannte fein getauftes Beib Trojana Theopifta, feine Cohne Agapitus und

<sup>1 36</sup> bemerte beim Benebict v. Soracte c. 33: infra civis Roma non longe ab aecclesia s. Apolenaris a templum Alexandrini. Der Mnon, v. Ginf, fdeibet: finte Sci Apollinaris - recte Thermae Alexandrini et sci Eustachii,

Theopiftus. Gine bimmlifde Schidung machte ibu arm wie Siob, worauf er nach Meappten in die Bufte manberte. Schiffer entführten fein Beib, ein Lome und ein Bolf trugen feine Gobne fort, und er felbit nabm Anechtsbienfte bei einem agoptifchen herrn. Trajan unterbeg, mit ben Berfern in Rrieg verwidelt, ließ bie weite Belt nach bem Belben Blacibus burchjuchen, bis ihn zwei alte Centurionen an einer Rarbe ertaunten, bie er einft im Rrieg bavongetragen. Gie befleibeten ben Biberftrebenben mit Brachtgewandern und führten ibn nach Rom, wo er jeboch Sabrian bereits auf bem Erone feines Freundes fant. Er übernahm ben Befehl im Rriege gegen bie Berfer; er fand burch Rufall Beib und Rinber wieber, und nach vollendetem Felbjuge jog er lorbeerbefrangt in Rom ein. Der Senat becretirte ibm einen Triumibogen, aber ber beimliche Chrift weigerte' fic bem Jupiter Die Siegesopfer bargubringen; er befannte fubn feinen Glauben, morauf er mit ben Geinen jum Tobe perurteilt murbe. Die Löwen ber Arena legten fich vor ibnen in ben Staub nieber: man marf bie Martbrer besbalb in einen glübenben Stier von Erg. Mis ber Benter bie abgefühlte Dafdine öffnete, lagen Guftadius, fein Beib und feine Rinber unverfehrt boch tobt vor aller Augen ba. Die Chriften begruben fie im Saufe bes Tobten, viele Romer liefen fich taufen, und ber reuevolle Sabrian trant Gift in Cuma. 1

<sup>1</sup> Nach Simon Metaphraftel beim Surius VI. ad. 1. Nov. p. 25 (mor E Plactabe brigt) umb brim Annfl. Richer, Historia Eustabello-Mariana, Nom 1656. Sehn Gonflantin umb Splorfier bauten nach ber Eggenbe auf bem Berg Gudaspanto lie breute flaut befugke, fahiga getigene Ballfahrtsflirtge bei S. Custadius umb ber Naria. Arajan eritt auf bliefen Socia um Sannthron noch einmal in Segar bes Splittel.

Euftachius bat fur Rom noch eine andere Bebentung : er murbe ber Belb einer Genealogie, bie bochit fonberbar ift. Econ feit bem XII. Jahrhundert liebten es bie Romer, ihren Mel aus bem Altertum abguleiten : ihre Stammbaume entiproften ploglich ale Ableger bes berühmten Lorbeerbaums bes Auguft auf bem Balatin, ober fie muchfen in ben Garten bes Dacen und Bompejus, ber Scipionen und ber Marimi. Beil nun bas Gefdlecht ber Grafen von Tuiculum fich in die Conti bi G. Guftachio follte verwandelt baben, murbe es mit fühner Bbuntafie von ienem Octavius Mamilius von Tufculum bergeleitet, ber in ber Schlacht am See Regillus gefallen mar. Bon ibm ftammten bie Octavier, vom Raifer Octapian ftammte ber Cenator Mgapitus Octavius, Bater bes Blacidus ober Guftachius. Ru berfelben Ramilie geborte beun auch Tertulus, ber Bater bes G. Blacibus, Sculers von Benebict, und biefe Ramlie befaft noch immer von Mamilius' Beiten ber Tufculum, welches Tertullus bem Rlofter Subiaco icheufte. Tertullus mar naturlich auch ein Better bes Raifers Juftinian; von ber Ramilie ber Octavier ftammte naturlich auch ber große Bapit Gregor und bas anicifde Gefdlecht. Und fo entfproften bem fabelbaften Octavius Mamilius nicht allein Die Grafen von Tufculum, fonbern auch bie Bierleoni, bie Grafen von Cegni, von Bola, von Balmontone und bie Frangipani, melde bas Saus Defterreich grundeten.

alters auf. Die Mirabilien nennen ben Arcus Bietatis in ber Gegenb ber Maria Rotunda, und verlegen bortsfin die befannte Sage von ber um Gehör siehenden Wittvoe, Chron, Faef. sagt: S. Cuftachius in Plutana, und Wartinelli, irrt, indem er fchreibt in Plutan.

1 Dan feje biefe ergöhlichen Stammbaume beim Jaggera und Rircher, und folche Spielereien gingen bann in bie Gefchichte über.

Das Miner:

Auf ber andern Seite des Pantheon fand schon der Anonymus von Einsiedeln das Kloster S. Maria im "Minervium," das heißt in den Ruinen des alten Minervatempels, und noch die Graphia verzeichnet: "neben dem Pantheon ist der Tempel der Minerva Chalcidie." Nicht weit davon stand ein Triumsbogen, den man dem Camillus zuschrieb, daher diese Gegend auch Camigliand hieß. Sine sehr alte Straße wurde ebendaselbst "zu den zwei Liebenden" benannt, woher auch ein dortiges Kloster S. Salvator ad duos amantes hieß. Seitwärts lag das Jeum, und in seinen Ruinen standen damals noch die herrlichen Gruppen des Nil und des Tiber, die heute im Vatican zu sehen sind. Sie entzgingen dem Ruin so glüdlich, wie der Warforio.

Der Bogen Manus carneae. Wir bemerken noch einen Triumsbogen in der Gegend von S. Marco, welcher im Mittelalter oft genanut wird. Er hieß "von der steinernen Hand," arcus manus carneas, und stand am Eingang der heutigen Straße Macell de Corvi (Rabenmarkt), welchen Namen man mit oder ohne Grund als eine Verstümmlung von manus carnea betrachtet. Wahrscheinlich sah man dort die Hand eines Cohorten: Zeichens, und die Sage berichtete, daß dies die Hand des versteinerten Henkers sei, welcher die fromme Lucina zur Zeit Diocletian's gemartert hatte.

1 (Salletti del Prim. p. 259. (Dipl. A. 1026), und p. 354, wo er ad duos amantes, wie biese Segend schon in der Vita S. Sylvestri heißt, am Collegio Romano sucht. Die Graphia: in Camiliano, ubi nunc est s. Cyriñcus sait templum Veste. S. Cyriacus ist die heutige S. Maria in Bia Lata. Der Bogen des Camillus stand bei S. Marta. Erst Clemens VIII. verstattete dem Cardinal Salviati ihn abzuberchen, um Kalf sür den Bau seines Palasts (heute Doria Pampili) zu gewinnen. Martinelli Primo Troseo p. 122 und Galletti del Prim. p. 374.

2 Die Sage in ber Graphia. Die unzweifelhaft richtige Erklärung

Uleber den Justand des Theaters des Kompejus wissen wir nichts, aber es wird noch als Theatrum oder Templum bemerkt. Seine Ruinen, wie andere antile Gebäude diese Bictrels, waren noch so beträchtlich, das die Gegend umber ichen im X. Jahrbundert "Parione" genannt wurde, wie noch heute die dortige Vl. Negion heißt; man bezeichnete sie auch durch eine große antile Une, die deless der Welfie der als Amerika der die der die große antile Une, die deless der viele und hatch fahre als "Goldenes Castell" wieder auf; das Apeater des Marcellus sicht in Ulrtunden noch einen alten Kamen, ohnol es das Bolf auch schon Minonimi nennen mochte, und längs dem Jus begegnen uns als befannt die Ripa Graeca vor E. Waria in Cosmedin, und bie alte Marmonata.

in Platner 2c. Stadtbeschr. III. 3. p. 69. Beim Anon. Magliab. ist manus carnea schon in carrili berstümmest: et vulgariter manum carne i, e, carrili, non habet epitaphium.

Ad con eam Parrionis fuit templum Gnel Pompeji mire magnitudins et puleriudinis. Graphis. Bernardini erfläter ken Rumm (hir gefust von Apparitores; ich erfläre ihn burgh Parioni von Parieles, größe pertrilmmette Wauern, wie Arcioni von Arcus, größe jertrimmetret Bogen, umb bas made ich ungweifelgalt burch che 2004. Den 3. 380, Reg. Smbl. p. 89, beim Gnätett d. Prino. p. 187: terra sementarienia — in quo aunt pariet inn a destructa gue vocatur Parrioni, näminig bei G. Schaffinn. Die Region flatfore verbanti bater ihnern Mamm ben Mainen (et ab eb Comphightshotter, ober cines anbern großen Bonuments, benn das ber mettighen Schafferium bei Richmung bei Richmungsburged Bonifactus VIII. (beim Cancellieri de Poessena p. 28), dur ed heißt:

Turri relicta

De Campo, Judaea canens, quae caecula corde est, Occurrit vesana Duci, Parione sub ipso. Der Campus ift Campo di Flore.

<sup>2</sup> Diplom Otto's III. für S. Bonif., Rerini p. 374, und Marini n. 42 und 49.

Tiberbrüden.

Eine merkwürdige Urfunde vom Jahre 1018 fur bas Bistum Portus, beffen Jurisdiction fich bamals über bie Liberinfel und Trastevere erftrecte, bat uns die Namen einiger Tiberbruden in jener Spoche aufbewahrt. Indem fie bie Dioceje Bortus nach ihren Grengen umschreibt, wird ber Ausgang genommen "von ber zerbrochenen Brücke, wo bas Baffer geht, burch bie Mauer ber transtiberinischen Stadt, burch bas feptimianische Tor, burch bas Tor G. Bancratius," bann in die Campagna fiber ben Flug Arrone, an's Meer über ben Leuchtturm, bann gurud "mitten burch ben großen Kluß bis nach Rom zur gebrochenen Brücke neben ber Marmorata, jur Brude C. Maria, jur Brude ber Juden mitten in ben Fluß und geradeswegs mitten zur vorgenannten gebrochenen Brude, welche bie nächste ift an ben fatholischen Rirchen von Trastevere, S. Maria, S. Chrysogonus und S. Cacilia, bem Aloster S. Bancratius und S. Cosma und Damianus." Sieraus ergibt fich, daß ber heutige Bonte Sifto icon bamals eine gebrochene Brude mar, benn von ihm wird angefangen, und langs ber transtiberinischen Mauer durch das feptimianische Tor fortgegangen; daß es eine zweite zertrummerte Brude bei ber Marmorata gab, Die noch beute unter bem Aventin fichtbare, im Mittelalter Probi ober Theodosii in Niparmea (ripa marmorea) genannte; daß der heutige Ponte Rotto, jest eine Rettenbrude, Damals S. Maria von einer bort noch stehenden Kirche hieß; endlich baß die jetige Brude quattro Capi (ebemals Fabricii) Brude ber Juden bieß, weil die Juden icon bamals an ibr wobnten. 1

<sup>1</sup> Siehe die genannten Diplome bei Marini. N. 49 ift die Beftätigung Leo's IX. von 1049, und beutlicher als n. 42. Die Graphia

brei mertwürdige Gebaude Rom's: ber fogenannte Tempel ber Fortung Birilis, Die reigende Rotunde ber fogenannten Beffa, und ber verftummelte Brudenturm, welchen man Saus bes Bilatus ober bes Crefcentiue, felbft bes Cola bi Riengo uennt. Bener erfte Tenmel, ein Bfeudoperipteros jonifchen Zempel ber Stile, aut erhalten, von ernfter und gefälliger Geftalt, gebort rille und ber wol noch ben Beiten ber Republit an. Dies Beiligtum ber mannlichen Fortung bes Gervius Tullius, wie man es gu nennen für aut fand, murbe ber Tradition nach icon unter Robann VIII, in eine Kirche verwandelt: es gog barin ipater bas agoptifche Frendentind Maria ein, eine fcone Sunderin, Die ibr gugellofes Leben in ber Ginobe gebußt batte. Der Tempel führt nun ibren Ramen, G. Maria Caigiaca. Auch ber gragiofe Befta : Tempel ihr gegenüber, im fvateren Mittelalter Templum Gibylla genannt, murbe in eine Rirche vermanbelt, boch wir miffen nicht, mann; man nennt ibn G. Stephano belle Carone, ober G. Maria bel Sole nach einem Beiligenbilbe.1 Das fogenannte Saus bes Bilatus merben mir fpater betrachten; alle brei Monumente,

bezeichnet: 1) ben B. Gifto mit Antonini in arenula: (ber Anon. Magliab. fo: alius ruptus tremulus (corrumpirt aus iu arenula), canicularius (corrumpirt aus janiculensis et aurelius). 2) Pons Theodosii in Riparmea, pons Valentiniani, mas ich für ibentisch halte. 3) Pons Senatorum s. Marie, beffer Anon. Magl.: Senatorum et S. Mariae. 4) Fabricii iu ponte Judeorum, beffer Anon. Magl.: P. Fabricius et Judeorum.

1 Banciroli p. 628; Martinelli p. 180; bas Martirol, Roman, jum 2. April. Den Beftatempel machte man ebebem ju einem Bercules Bictor, jest haben ibn bie Archaologen ber Cybele bebicirt; aber auch biefe Bottin wird obne Ameifel wieber abgieben muffen, um einer anbern Gottheit Blat ju machen, bis auch biefe wieber burch eine archaologische Revolution vertrieben mirb.

Gregorobius, Gefdicte ber Stabt Rom III ate Muff.

nebft ber Brude, und ber G. Maria in Cosmebin machen jene Gegend ju einer ber augiebenbften in Rom.

Dies ift unfere l'eine Groppia ber Stadt im X. Jahrhunbert. Wir erkennen baraus, daß damals das Marsfeld
ihon ftart angebaut war, daß die Higge Lutinian, Gininal,
Ghanilin fortsuhren- berollert zu sein, daß- aber an ben
Eladenmauern Felber und Beinberge lagen, wie beute,
Der Chins, wo eine antife Straße Caput Africae Jahrhunderte lang fortdauerte, und der Mentine eighehunderte lang fortdauerte, und der Megentu um das Forum
mar bewohnt; die Cultura dauerte fort. Bas flangsoffe Biertel war die Bia Lata. Traskebere mußte auch damals
fart bevöllert fein, und endlich hatte Leo IV. burch ben
Bau ber Leonina, des sogenannten "Porticus des S. Beter,"
im vaticanischen Borgo eine neue flädtliche Colonie gegründet.



. • -

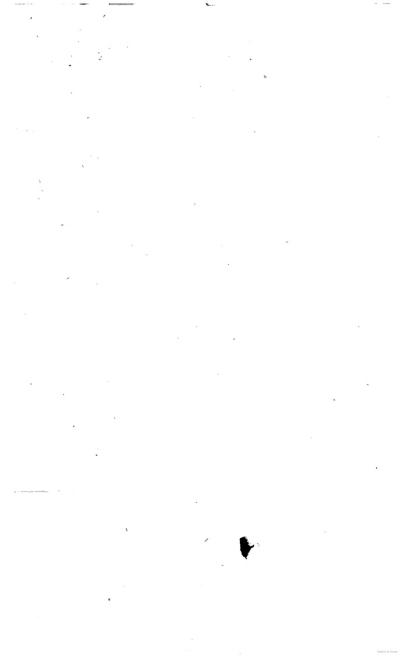

